

## Die letten 120 Jahre

ber

# Weltgeschichte

(1740-1860).

III.

### Die letten 120 Jahre

ber

# Weltgeschichte

(1740 - 1860)

von

Wolfgang Menzel.

In fedjs Banden.

Dritter Banb.

\*\*\*\*\*\*

Stuttgart.

Verlag von Abolph Krabbe. 1860.

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

## Inhalt des dritten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mette. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Untergang des deutschen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Bbee eines romifchen Reichs frangofifcher (fatt beuticer) Nation S. 1. Reue Coalition gegen Napoleon 2. Baben, Burts                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| temberg und Bapern für Napoleon 4. Mack in Ulm einge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ichloffen 6. Seeschlacht bei Trafalgar 9. Breugens Bautern 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Napoleon in Bien 13. Aufterlig 16. Pregburger Frieben 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Joseph Napoleon in Neapel 21. Ludwig Napoleon in Holland 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Auflösung bes beutschen Reichs 26. Wurttemberg 28. Monts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| gelas in Bapern 30. Napoleone Berachtung gegen Preugen 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| preußens Schmach und Verkleinerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39     |
| Ferdinand von Braunschweig S. 39. Bustand bes preußisschen heeres 41. Schlacht bei Jena 45 und Auerstädt 48. Capistalation von Prenglau 53. Blücher in Lübef 54. Napoleon in Berlin 56. Continentalfpstem 59. Kall ber preußischen Festungen 63. Schill 70. Napoleon in Polen 71. Schlacht bei Eylau 75 und Friedland 78. Frieden zu Tilst 79. Königreich Westphalen 84. |        |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Der Congreß zu Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86     |
| Cebastiani im Constantinopel S. 87. Mehemet Ali in Neghpsten 88. Kara Georg in Serbien 88. Sultan Selims III. Nesormen und Untergang 90. Castlereagh und Gunning 94. Angriff ber Englander auf Kopenhagen 95. Die Ruffen in Finnland 96. Abs                                                                                                                             |        |

segung Gustavs IV. Abolph in Schweben 100. Preußens Rothzstanb 102. Scharnhorst 104. Stein 105. Defterreich und Stadion 107. Jerome 109. Abgöttliche Berehrung Napoleons 113. Erwachen bes Patriotismus in Deutschland 115. Napoleons Regierung 116. Wishandlung bes Papstes 124. Wiberstand in Spanien 128. Congres in Erfurt 129.

#### Viertes Buch.

#### 

Muhe in Spanien S. 135. Napoleons Plane 136. Junot in Portngal 137. Godon und Ferbinaub 138. Revolution in Arsanjuez 142. Ferbinand VII. wird nach Bajonne gelockt 144. Aufruhr in Madrib 148. Thronentiegung ber fpanischen Boursons 149. Allgemeine Bolkserhebung 155. Saragosia 158. Balencia 160. Capitusation von Baylen 163. Junots Capitusation 165. Romanas Alushi and der Hise 167. Napoleon in Spanien 173. Woores Australia 176. Fall Saragosias 179. Die Catalauen 181. Soult in Vertugal 184.

#### Fünftes Buch.

#### Oefterreichs lette Erhebung und Niederlage . . . . . . . . . 186

Desterreichs stolzer Entschluß S. 186. Haß gegen Napoleon 188. Napoleons geniale Operationen und Siege bei Wensberg und Edmush 195. Napoleon in Wien 197. Schlacht bei Apera 198. Kämpse in Italien und Polen 200. Schlacht bei Wagram 202. Wiener Krieden 204. Der Tiroler Aufstand 205. Gesangennehmung der Kranzosen und Bayern bei Innsbruck 211. Marschall Lefebvre in Tirol 217. Dessen Flicht 221. Andreas Hofer 222. Letter Tiroler Kamps 224. Hosers Ende 225. Schill 228. Wilhelm von Braunschweig 230. Die Engländer auf Walchern.

#### Schotes Buch.

#### Der König von Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Napoleons Entwurfe S. 235. Aufhebung bes Kirchenftaats 239. Gefangennehmung bes Papftes 240. Zeiniten 242. Marie Louise 244. Der König von Nom 250. Lebertreibung bes Continentalipftems 252. Holland mit Frankreich vereinigt 254, besgl. bie Nordwestsinste Deutschlands 256. Murat in Neapel 258.

Seite

Inhalt.

|                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Carbonari 260. Sicilien 261. Staatebanferott in Defterreich 267.                                                                                                                |       |
| Barbenberg in Breufen 269. Tob ber Ronigin Louife 271.                                                                                                                          |       |
| Tugenbhund 272. Bernabotte in Schweben 276. Georg, Bring                                                                                                                        |       |
| regent von England 279. Ruffischeturfischer Krieg 282. Mehemet                                                                                                                  |       |
| Ali 283. Die Wechabiten 284.                                                                                                                                                    |       |
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                 |       |
| Wellington in Spanien                                                                                                                                                           | 285   |
| Coult aus Portugal vertrieben G. 285. Wellingtons Gieg bei                                                                                                                      |       |
| Talavera 287. Girona 289. Cabir 292. Die Cortes 295. Die                                                                                                                        |       |
| Linien von Torred: Bebras 300. Maffenas Rudzug 301. Schlacht                                                                                                                    |       |
| bei ben Arapilen 303. Suchet in Balencia 304. Guerillas 305.                                                                                                                    |       |
| Konig Josephs Berlegenheiten 309. Treiben ber Cortes 311. Das                                                                                                                   |       |
| spanische Amerika 314.                                                                                                                                                          |       |
| White Out                                                                                                                                                                       |       |
| Achtes Buch.                                                                                                                                                                    |       |
| Der russische Winter                                                                                                                                                            | 315   |
| Frangofifchernffifche Sadeleien G. 315. Napoleone Alliang                                                                                                                       |       |
| mit Breugen 320. Ruflands Alliang mit Comeden und Frieden                                                                                                                       |       |
| mit ber Turfei 323. Napoleons Festtage in Dreeben 325. Die                                                                                                                      |       |
| große Armee am Niemen 327. Barflay be Tolly 329. Taufchung                                                                                                                      |       |
| rer Polen 333. Napoleon in Witebet 336. Kampf um Smo-<br>lenet 339. Kutusow 341. Schlacht an ber Wosstwa 342. Der<br>Brand von Mostau 347. Prengen vor Riga, Bayern bei Pologt, |       |
| lendt 339. Rutujow 341. Schlacht an ber Woostwa 342. Der                                                                                                                        |       |
| Brand von Wivetau 347. Preupen vor Miga, Bayern bei Pologt,                                                                                                                     |       |
| Deftreicher in Bolhynien 354. Rudzug ber großen Armee aus Mostau 358. Gewalt bes Froftes 360. An ber Berefina 362.                                                              |       |
| Rlucht aus Wilna 368.                                                                                                                                                           |       |
| Many and worth out.                                                                                                                                                             |       |
| Neuntes Buch.                                                                                                                                                                   |       |
| Der preußische Erühling                                                                                                                                                         | 371   |
| Ports Abfall G. 372. Murate Flucht 374. Berlegenheiten                                                                                                                          |       |
| in Berlin 375. Große Ruftungen in Schleffen 378. Ruffifchaprens                                                                                                                 |       |
| fifche Alliang 481. Die Broflamation von Kalisch 383. Malet 385.                                                                                                                |       |
| Rapoleone Ruftungen 388. Aufftand in Samburg 391. Bluchere                                                                                                                      |       |
| Einmarich in Sachien 393. Schlacht bei Groß-Gorichen 396 und                                                                                                                    |       |
| bei Bauten 404. Duroce Tob 406. Ueberfall bei Beinan 407.                                                                                                                       |       |
| Baffenftillftand 408. Berrath am Lugon'ichen Corps 411. Sam-                                                                                                                    |       |
| burgs Fall 412.                                                                                                                                                                 |       |

|                                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zehntes Buch.                                                                                                                      |       |
| Die Völkerschlacht bei Ceipzig                                                                                                     | 415   |
| Mapoleon in Dreeben G. 415. Ceine Unterrebung mit Met-                                                                             |       |
| ternich 416. Kriegerath in Trachenberg 418. Prager Congreß 421.                                                                    |       |
| Desterreiche Rriegeerflarung 422. Stellung ber Armeen 424. Schlachten                                                              |       |
| bei Dreeben 426, bei Rulm 432, an ber Ragbach 435, bei Groß-                                                                       |       |
| Beeren 437, bei Dennewig 438, an ber Gohrre 440. Rapoleons                                                                         |       |
| rathlofe Sin= und Berguge 441. Streifzuge in feinem Ructen 443.                                                                    |       |
| Dorfe Sieg bei Wartenburg 444. Baperns Abfall 446. Schlacht                                                                        |       |
| bei Leinzig 448. Berfolgung 457. Schlacht bei hanau 460. Bulow in Bolland 464.                                                     |       |
| Elftes Buch.                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                    | 400   |
| Napoleons Stury                                                                                                                    | 467   |
| Marie Louise als Regentin S. 467. Napoleons neue Russtungen 468. Der rheinische Merfur 470. Wellingtone Siege in                   |       |
| jungen 468. Der rheimiche Werfur 470, Wellingtons Ciege in                                                                         |       |
| Spanien 473. Congreß zu Chatillon 474. Schwarzenberge Marich                                                                       |       |
| burch Die Schweig 474. Bluchers Ginfall in Franfreich 476. Schlacht bei Brienne 477 und la Rothiere 478. Bluchers Nieberlagen 479. |       |
| Schlacht bei Montereau 480. Rudzug ber Alliirten 481. Bluchers                                                                     |       |
| Bereinigung mit Bulow 482. Schlacht bei Laon 483. Marich                                                                           |       |
| gegen Baris 485. Talleprande Intrignen 489. Gingug ber Alliirten                                                                   | •     |
| in Baris 480. Napoleon in Tropes 491. Seine Abbanfung in                                                                           | -     |
| Fontainebleau 495. Murate Untreue 497. Davouft in Samburg 499.                                                                     |       |
| Ludwige XVIII. Gingug in Baris 501. Parifer Frieben 504. Die                                                                       |       |
| Besuche in London 506. Ferdinand VII. von Spanien 510. Morde                                                                       |       |
| amerifanischer Rrieg 513.                                                                                                          |       |
| 0. 247/ 0. 70. 7                                                                                                                   |       |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                     |       |
| Europa's Umgestaltung im Jahr 1815                                                                                                 | 515   |
| Der Biener Congreß S. 515. Die polnische und fachsiche Frage 518. Reftaurationen 519. Der benische Bund 524. Une                   |       |
| Frage 518. Reftanrationen 519. Der bentiche Bund 524. Un=                                                                          |       |
| popularität ber Bourbons 527. Napoleons Rudfehr von Elba 531.                                                                      |       |
| Murats Erhebung 538. Das Maifeld in Baris 541. Die Sachsen                                                                         |       |
| in Luttich 543. Schlachten bei Ligny 545, und Baterloo 546.                                                                        |       |
| Mapoleons zweite Abbanfung 551. Blucher in Baris 553. Rud-                                                                         | 1     |
| fehr ber Bourbons 555. Brunes Morb 549. Ginrichtung Murats und Neys 560. Der zweite Parifer Frieben 561.                           |       |
| und Rege 300. Wer zweite Parifer Brieben 301.                                                                                      | •     |
|                                                                                                                                    |       |

415

.67

### Erftes Buch.

## Untergang des deutschen Reichs.

Die Grunbung bes Napoleonifden Raiferreichs bebeutete mehr als bie Wieberherftellung ber Monarcie in Frankreid. Nachbem Frankreich weit über feine alten Grengen ausgebehnt und von einem Spfteme abhangiger Staaten umgeben mar, lieg ber Raifertitel und bie enge Berbinbung mit bem Bapfte feinen Zweifel mehr, bag Napoleon fein Reich noch immer mehr vergrößern und bas bisher bestanbene, aber allerbings morfc auseinanderfallenbe "tomifche Reich beutscher Ration" vollenbe gerftoren und an beffen Stelle ein romifches Reich frangofifcher Ration fegen werbe. Derfelbe Blan mar icon von ben frangofifcen Ronigen verfolgt morben, inbem fie, ftete neibig auf bie große Dacht bes beutichen Ratfere, einerfeite alle Feinde beffelben unterftugt, ihm immer neue Feinbe gewedt und icon mehrmals balb mit Bulfe bes Bapftes, bald mit Bulfe ber protestantifchen Fürften bet neuen Raffermah-Ien bie heilige Rrone auf ihr Saupt gu fegen, anbrerfetts fammtliche romanifden Lanber an bie Famille Bourbon gu bringen getrachtet hatten, mas ihnen auch mit Spanien und Reapel gelungen var. Seitbem war bie frangofifche Bilbung Meifterin in Guropa Beworben und hatte bie beutiche übermaltigt. Man muß zugeben, Saf es nur noch eines fo großen Mannes, wie Napoleon, beburfte, 2B. Dengel, 120 Jahre. III.

District by Google

um bie fo lange vor ihm icon vorbereitete Suprematie ber romanifchen Bolfer über bie germanifchen ju verwirklichen.

Schimpf und Nachtbeil biefes Umidlages treffen viel weniger bie beutiden gurften, ale bie beutiche Nation felbft. Um linken Rheinufer batte bie Nation einen viel ichwereren Berluft erlitten. ale felbft ber Raifer, ber ja burd Benebig entichabigt worben mar. Damale jebod mar noch fein Bewußtfenn bes Schimpfes und Un= gludes in ben Daffen, noch weit weniger in ber Breffe ermacht und wie in einem Bauberichlaf lieg bie beutsche Mation fich feffeln und Blieb fur Blieb abichneiben. Rur ber Raifer in feiner Sofburg zu Bien batte bofe Traume. Die Schatten ber alten Raifer ichienen feinem Lager vorüber zu ichweben und ibn angutlagen, bağ er im Unglud verzagenb. Thugute niebrigen Ranten nachgegeben und bas ibm anvertraute beilige Reich felber als allgemeine Beute babe plunbern belfen und bag er fein Saupt jest unter ber aufgegebenen Rrone bes beiligen Reichs gurudgieben und in bie fleinere Erberone von Defterreich bergen wollte. Raifer Frang II. befaß, ohne von Matur zu gentalen Auffaffungen ber Dinge und glubenben Begeifterungen fich zu neigen, gleichwohl ben Stolz fei= nes Gefdlechts und bie Tragweite bes Blides, bie man in ber bochften Stellung und burch bie Trabitionen alter Cabinette er= wirbt. Es war ber großartigfte und rubmwurbigfte Entichlug fei= nes Lebens, bag er bie Rrone bes romifden Reichs beutider Da= tion nicht fahren laffen wollte, obne eine lette blutige Entichet= bung. England und Rugland boten ihm ihre Gulfe an, aber Breu-Ben nicht, bie fubbeutichen Furften nicht und felbit in feiner eigenen Umgebung fehlte bas Berftanbnig feines faiferlichen Geban= tens, beffen Chre bie Befdicte retten muß, inbem fie bie Blatter ber tiefften Schanbe Deutschlanbs aufschlägt.

Der Plan wurde im Sommer mit England und Rufland verabrebet. Erzherzog Verbinand follte unter Mads Begleitung mit 80,000 Mann in Bayern und Schwaben, Erzherzog Iohann mit 20,000 Mann in Tirol operiren, 60,000 Ruffen unter Kutu-

fow und 40,000 unter Burbobben follten fpater zu Verbinand ftofen . 16,000 Ruffen unter Tolftot nebft 15,000 Englanbern und 12,000 Soweben von Somebifc-Bommern aus vorgeben und enblich boffte man auch noch bie gange Rriegemacht Breugens in Linie ruden zu feben. Allein ber Ungeftum, mit welchem Raifer Mexanber in ben Ronig von Breugen bringen ließ, miffiel biefem bermagen, bag er ungewöhnlich beftig murbe und feft erflarte, wenn Ruffen bie preufifche Grenze betraten, werbe er 80,000 Breufen aufbieten, fie binauszumerfen. - In Italien follte Ergbergog Rarl mit 100,000 Mann auftreten, und 12,000 Ruffen von Corfu, 6000 Englanber von Dalta aus und bie neapolitanifche Dacht von Guben ber ihn unterftugen. Doch mar ber Ergherzog Rarl felbft gegen ben Rrieg geftimmt, fürchtete abermale Unglud und wollte feinerfeite nicht eber angreifen, bie ein Gieg in Deutschland erfochten mare, um im mahricheinlichen gall einer Rieberlage gur Bulfe naber bet ber Sanb gu bleiben.

Der größte Fehler, ben bie Coalition beging, war bie Eile, mit ber bie Deflerreicher, ohne bie Auffen abzuwarten, in Deutsch- land allein vorangingen. Da ber Abfall Baherns brohte, schien es nöthig, sich bieses Lanbes zu versichern and Mack\*) bewegte fich rasch burch Bahern nach Schwaben, um eine seste Stellung bei Ulm zu nehmen. Allein Mack wollte auch ben Ruffen zuvorkommen und bie Franzosen allein schlagen, mahrend bie Ruffen selbst abssichtlich zögerten. Rufland bebiente sich Defterreichs nur als eines

<sup>\*)</sup> Wir verließen Mack im Lager Championnets vor Reapel, in das er vor den Lazaroni gestüchtet war. Championnet gab ihn großmüthig frei, das Directorium aber ließ ihn nach Baris bringen und hier auf sein Ghrenwort frei leben. Der erste Consul versprach ihn auszuwechseln, hielt aber den Termin nicht ein; Mack glaubte sich danach seines Chrenworts entbunden und floh heimlich nach Deutschland. Bonaparte lachte und schiedte ihm seine Abjutanten, Diener und Cffecten nach, als ob ihm gezahnt hatte, wie nüglich ihm Mack noch einmal in Deutschland werden wurde.

Mittels für russische Zwede. Es schob Desterreich immer nur vor, half ihm immer nur bedingt. Im Jahre 1799 wollte Rußland in Italien und an der Westäuste der Türkei sesten Fuß fassen. Auch jett wollte es Desterreich mit Frankreich nur aufs neue verwickeln, um ungestörter seinen alten Plan auf Eroberungen in der Türkei zu versolgen, aber sich keineswegs für Desterreich aufopfern. Seine Politik war immer, auch unter der Form der Bundesgenosenschaft, die beiben deutschen Großmächte zu zerreiben. Diese Politik verrieth es in den geheimen Vorschlägen, welche der russische Gesandte Nowositzow im Jan. 1805 dem englischen Cabinet gemacht hatte und welche, da nun einmal das beutsche Reich der Auflichung entgegengehe, Desterreich und Preußen vom übrigen Deutschland zu trennen und unter ein englisch-russisches Protectorat zu

bringen bezwecten.

Napoleon, burd bas Diflingen feines englifden ganbungs= planes in Berlegenheit gefest, ergriff mit feuriger Begierbe bie gunftige Belegenheit, fein prachtiges Beer, meldes biesmal gum erftenmal offiziell "bie große Armee" genannt wurbe, aus bem lang= weiligen Lager von Boulogne berauszuführen (27. Auguft 1805) und traf bie genfalften Difpositionen, um feine Beaner, wie bieber, einzeln ju ichlagen. Inbem Dad ju weit vorausgegangen mar, obne bie Ruffen abzumarten, entwarf Navoleon fogleich ben Blan, fich gwifden beibe zu werfen und ben vollig ifolirten Dad abzufdneiben. Das mar zugleich ber Weg, auf bem ihm bie Bayern entgegenkamen. Goon am 24. August batte Bayern mit Frantreich eine enge Alliang abgefchloffen, gum Leibwefen ber Rurfurftin Raroline, einer ber bret iconen Schweftern von Baben (Tochter bes Erboringen Rarl Lubwig, von benen bie zweite, Louife, ber Raifer Alexander von Rugland, bie britte, Friedrife Dorothee, ber Ronig Guftav IV. Aboluh von Schweben, beibe Feinbe Napoleons, geheirathet hatte). Der Rurfurft Max Joseph und fein Liebling und Minifter Montgelas gauberten nicht, fic gang in bie Urme Dapoleone gu merfen, um baburd Bapern eine Geltung in bem

neuen Raffertbum zu verschaffen, welche es im alten, zumal feit ber Thugut'ichen Bavarophagie, nicht mehr batte. In ber Racht auf ben 9. Geptember verlief ber Rurfurft\*) Munden und gog fich mit feinen Truppen feitab nach Burgburg. Um folgenben Tage rudten bie Defterreicher in Babern ein, gingen aber nicht welter por, ale bie Ulm, mabrent Bernabotte mit bem frangofifchen Urmeeforpe, meldes Sannover befest gebalten batte, fic bei Burgburg mit ben Bapern vereinigte. Daran batte Dad bie Richtung ertennen follen, in ber ibn ber Feind umgeben wollte; allein er ließ fic burd ben Scheinangriff taufden, ben Rapoleon bom Somarzwalb ber gegen ibn machte. Nappleon felbft ging am 1. Oftober bei Strafburg über ben Rhein, ohne auf einen Weinb ju ftogen, benn ber Rurfurft von Baben beeilte fic, wie langft verabrebet mar, fich unter feinen Sout gu ftellen. Der Rurfurft Friedrich von Burttemberg nahm noch bie Miene an, als wolle er fic Gewalt anthun laffen und fverrte bie Thore feiner Sauptftabt Stuttaart ben Truppen Mens, empfing aber ben Ralfer Dapoleon in Lubwigeburg aufe artiafte und ichlof mit ibm icon am 5. ein eben fo enges Bunbnif mie Bapern ab. Man fann nicht leugnen, bag Bayerne enger Anfolug an Franfreich burd bie Gefahren, mit benen es fo lange ber beftanbig von Deflerreich bebrobt gewefen war, und ber Unichlug Burttemberge und Babene burch ihre Dhnmacht entidulbigt war. Bas batten biefe ichmachen Staaten ausrichten tonnen, auch wenn fie ein patriotifdes Opfer hatten bringen wollen? Nachbem Breugen icon langft und Bayern fo eben bas beutiche Reich verlaffen batten, blieb ihnen nichts übrig, ale fich bem Starfern gu unterwerfen. Aber ber Rurfurft von Burttemberg beutete fein Bunbnig mit Napoleon gur Unterbrudung ber uralten ftanbifchen Rechte feines Lanbes aus. Uebrigens ftellte Bayern bem frangofifden Raifer 22,000, Burttemberg 10,000,

<sup>\*)</sup> Nachdem er furz vorher bem Kaiser Franz noch "sein Wort vers pfändet hatte, daß seine Truppen die Defterreicher in nichts hindern wurs den, daß er ruhig bleiben und nichts unternehmen werbe."

Baben 4000 Mann. Dem Reichstag in Regensburg erklärte ber französische Gesanbte Bacher, "Napoleon komme nur, um Deutsch-lands Sicherheit und Unabhängigkeit gegen Desterreich zu beschützen." Der Stadt Franksurt am Main preste Napoleon im Borbeigeben wieber 4 Millionen ab.

Navoleon eilte, fich mit Bernabotte ju vereinigen, ehe Dad etwas mertte. Inbem er icheinbar birect auf Illm losging wich er auf einmal bei Beibenbeim linfe ab und maridirte über Rorblingen nach Donauworth, zu berfelben Beit, in welcher Bernabotte mit ben Bayern bas preufifde Gebiet von Unfpach verlette unb nach Ingolftabt gog. Coon am 6. bis 8. October gingen fammtliche frangoffiche Armeecorps über bie Donau und breiteten fich über Augsburg bis nach Memmingen aus, um Dack von allen Seiten zu umfaffen. Biemlich auf biefelbe Art batte Rapoleon funf Jahre fruber bie Stellung von Delas in Italien umgangen und ibn im Ruden gefaßt. Dad batte baber um fo eber bie 216ficht feines großen Begnere erratben und fich noch vor ber Antunft beffelben auf Bernabotte werfen, im ungunftigften gall auf bie ibm langfam nadrudenben Ruffen gurudzieben fonnen. Aber er mertte nichts und blieb wie verzaubert in feiner alten Stellung. \*) Beneral Rienmaper, ber Dade Nachhut befehligte, fant in ber Nabe von Donauworth, mar aber ju fcmach, ben Bluß zu vertheibigen. Den ereilte ben zu biefem Corps geborigen General b'Afpre bei Gunzburg und nahm ibn gefangen, am 9ten. Rienmayer ging vor ber Uebermacht über Munden nach bem Inn gurud. Mad batte von Ulm aus ben General Auffenberg mit einem fleinen Corps entfendet, um bie Berbindung mit Rlenmaber ju unterhalten, aber faum war Auffenberg am 8. bis Wertingen vorgerudt, ale er fic icon von Frangofen umgingelt und gefangen fab (wie fruber bet

<sup>\*)</sup> Man glaubt, er habe fich burch Napoleons berühmten Spion Schulmeifter tauschen laffen, inbem biefer ihm glauben gemacht habe, es fev eine Revolution in Paris ausgebrochen, bie Englanber feven gelandet und Napoleon mastire mit seinen Detachirungen nur seinen Ruckzug.

Chur). Ein stärkeres öfterreichisches Corps brachte Ney's Bortrapp unter Dupont schweren Verluft bei Gunzburg bei, am 11., fonnte aber bie Umgehung nicht mehr hindern. Am 12. wurde General Spangen, ber Memmingen besetzt hatte, von bem rasch bahin vorgeruckten Soult gesangen und Jellachich, ben Mack bis in's Borarlberg vorgeschoben hatte, abgeschnitten. Am 13. October war die Einschließung Macks vollendet, der sich wenige Tage vorher noch sicher an ben Bobensee und in's Tirol hätte zurückziehen können. Weil Napoleon 180,000 Mann auf bem Platz hatte, mußte Mack sich mit seiner viel geringeren Armee um jeden Preis eines Rückzugsweges versichern, um sich mit den Russen zu vereinigen, aber er versäumte alles, er war vollsommen perplex. Am 14. beslehrte ihn ein furchtbarer Angriss Ney's, der die Brücke in Elchingen erstürmte, wie nahe sein Vereberben sey.

Erzherzog Ferbinanb entband sich jetz zu spät ber Macksichen Bormundschaft, ließ ihn, da er ihn nicht mit sich fortreißen konnte, im Stiche, und brach, um der Gesangennehmung zu entgeben, mit 24,000 Mann, worunter sich der Kern der Reiteret befand, in der Nacht des 14. aus dem Lager von Ulm auf, um sich im Rücken der Franzosen dem Weg durch Franken nach Bohmen zu bahnen. Aber die Franzosen waren ihm überall auf den Versen. Ein Theil seines Corps unter General Werneck mußte sich am 18. bei Trochtelssingen mit 8000 Mann ergeben. Murat mit dem Kern der französischen Reiteret jagte dem Erzherzog überall nach, der unterwegs alles Fußvolf verlor, aber einen Vorsprung behielt und mit noch mehreren tausend Pserden über Nürnberg glücklich nach Eger kam, wo er nicht weiter versolgt wurde. Auch bei diesem Anlas wurde die preußische Grenze wieder von den Franzosen verlett.

Mad mit bem Reft feiner burch bie Flucht bes Erzherzogs vollenbs entmuthigten Truppen, jest nur noch 23,000 Mann, ichloß am 17. October bie berüchtigte Capitulation von Ulm, in welcher er fich mit feiner ganzen Armee friegsgefangen erklärte,

wenn er bis zum 25. nicht entsett wurde. Rachbem ihm aber vordemonstrirt worden war, daß kein Entsat möglich sein, bequemte er sich, die Uebergabe schon am 20. Statt sinden zu lassen. Rapoleon empfing ihn freundlich\*) und ließ, auf einer kleinen Anhöhe bei Ulm stehend, die ganze gesangene österreichische Armee an sich vorüberziehen und se Baar und Baar mußten die Soldaten vortreten und ihre Gewehre zu seinen Füßen niederlegen, während die Fahnen, eine nach der andern, hinter Napoleons Mücken eine schone kriegerische Decoration vollendeten. Die österreichischen Soldaten glotzen theils den berühmten Napoleon an, theils warfen sie undekümmert um ihn ihre Gewehre mit Stolz und Unwillen zu Boden.

In Italien hatte Erzherzog Karl ben Befehl, nichts Entschelbenbes zu wagen, bis gunftige Nachrichten aus Deutschland einsträfen. Daburch gewann Massen Zeutschen aus Deutschland einsträfen. Daburch gewann Massen Zeutschen aus Unteritalien an sich zu ziehen, nachdem ber König von Neapel sich durch einen Bertrag vom 21. Sept. zur Neutralität verpflichtet hatte. Sobald nun die Ereignisse von Ulm in Italien bekannt wurden, griff Massen mit dem seurigsten Muthe den Erzherzog dei Caldiero an, erlitt aber in einem breitägigen Kampse vor den uneinnehmbaren Schanzen der Oesterreicher großen Berlust. Indessen zog sich der Erzeherzog am 1. Nov. freiwillig zurück, um wo möglich noch Wien zu Hülfe zu kommen, ehe Napoleon dort anlangen könne. Massen aber blieb ihm auf den Fersen, während St. Eur ihm den Rücken beckte. Bugleich schiefte Napoleon ein bayerisches Corps unter

<sup>\*)</sup> Mad wurde zur Strafe für seine Kopflosigfeit auf Befehl seines Kaisers cassirt und verlor alle seine Burden. Eitel und Orden, durste aber in St. Bolten bei Wien ungefrankt sein fleines Feld bebauen und hatte hier immer viel Zuspruch von mitleidigen Offizieren und Solvaten, weil sperreichische Sutmuthigkeit leicht alles vergist. Nach Napoleons Sturg fand Mad auch die Gnabe seines herrn wieder und wurde in alle seine Burden wieder eingeset.

Deron nach Tirol, bas aber im Strubpaß zuruckgeworfen wurbe, während bas fiartere französische Corps unter Ney ben Scharnitzpaß erstürmte und von hier aus in's Tiroler Innthal einbrang. Gleichzeitig rückte Augereau vom Bobensee aus in's Vorarlberg. Dem Andrang dieser feindlichen Massen entzog sich Erzberzog Johann oftwärts nach Kärnthen, um sich mit seinem Bruder Karl zu vereinigen. Dagegen wurden zwei zu weit zurückgebliebene österreichische Corps gefangen, das von Jellachich, welches bei Feldfirch zwischen Ney und Augereau eingeschlossen war, am 14. Nov., und das von Rohan, welches an der Brenta umherirrend in St. Cyrs Sände siel, am 25. November.

Dies war ber erfte Act bes ungludlichen Felbzuge von 1805. Che wir Napoleon auf feiner Stegesbahn noch weiter folgen, muffen wir ben Blid rudwarts wenben auf einen gleichzeitigen Seefleg ber Englanber, ben größten, ben fie überhaupt mabrenb ber Dauer jener Rriege erfochten baben, und ber gerabe bamals ein Erfat bes Gludes fur bie Somach von Ulm war. Abmiral Billeneuve nämlich magte, burd bie gornigen Befehle Napoleons bagu getrieben, ben fichern Safen zu verlaffen. "Er ift mohl gu feig, um von Cabix auszulaufen," hatte Dapoleon mit tieffter Berachtung gefagt und ibn nach Baris vor ein Rriegsgericht laben laffen. Ungern und mit ficherem Borgefühl eines Unglude lief bie frangofifde Flotte unter Billeneuve mit ber fpanifchen unter Gravina vereinigt aus, 33 Linienfdiffe, 5 Fregatten, 2 Briggs, und fließ am 21. Oct., zu berfelben Beit, ale Dact in Ulm capituliren mußte, 8-9 Seemellen vom Cap Trafalgar auf bie englifche Rlotte unter Delfon, bie nur aus 27, aber gum Theil viel beffern Schiffen bestanb. Die Geefdlacht, bie nun begann, war eine ber blutigften, bie je geschlagen worben ift. Relfon felbft murbe burd einen Couff aus bem Maftforb eines frangofifden Schiffes töbtlich vermundet und ftarb balb barauf, mabrend Billeneuve gegwungen war, bie Gegel bes Abmiralfdiffes gu ftreichen und fic gefangen zu geben. Gin frangofifches Soiff flog in bie Luft, feche-

gebn frangofifche und fpanifche Schiffe fielen in bie Bewalt ber Englander, ber Reft entfam unter Gravina nach Cabir. bie genommenen ale bie englischen Schiffe felbft waren faft alle entmaftet und burd bas furchterliche Feuer auf's übelfte gugerichtet, auch voller Sobten und Bermunbeten. In biefem Buftanbe murben fie in ber nacht von einem Meersturm überfallen, mas bie Berwirrung und ben Jammer auf ben bochften Grab brachte. Mannichaft bes frangofifden Abmiralidiffe Bucentauro benutte ben Sturm, fich zu befreien, aber bas berrliche Schiff icheiterte an ber Rufte. Das gleiche Loos erlitten funf anbere Schiffe. wurden von ben Englandern felbft verbrannt ober verfentt, zwet enttamen gludlich nach Cabix; von allen 16 eroberten Schiffen brachten bie Englanber nur brei nach Gibraltar. Aber fle maren für immer ber Sorge los geworben, bie ihnen Napoleons Lanbungsplan verurfact batte. Bon nun an war bie Unfabigfeit ber frangofficen Marine entichieben und von ber Landung nicht mehr bie Bier frangofifde- Schiffe von Billeneuve's Flotte fielen nachträglich am 5. Nov. ben Englanbern in bie Banbe. Die übrigen, bie fich nach Cabir retteten, blieben bort eingeschloffen, bis fte von ben fpanischen Infurgenten genommen wurden. Rein ein= giges fam nach Franfreich gurud. Der ungludliche Abmiral Billeneuve murbe gemuthefrant und nabm fic bas Leben.

Bu berfelben Beit gab sich bie Coalition bie größte Mühe, Breußen zur Theilnahme am Kampf gegen Napoleon zu bewwegen. Friedrich Wilhelm III. war durch die Verletzung des anspachischen Gebiets empfindlich beleibigt und nahm zum erstenmal eine brohende Haltung gegen Napoleon an, indem er den Ruffen jett plöglich den Durchmarsch durch Schlessen erlaubte und seinersfeits das bis auf 6000 Mann in der Festung Hameln von Franzosen verlassene Sannover besetzte. Doch geschah dies letztere hauptsächlich, um der verbündeten englisch-russischen dies letztere hauptzukommen, die gleichfalls Hannover hatte besetzen sollen. Somit blieb Breußens Stellung zweideutig. Kaiser Alexander, der seinem Geere

folgte, fam am 25. October unerwartet felbft' nad Berlin. Er hatte icon fruber im Jahre 1802 einmal eine freundnachbarliche Bufammentunft mit bem preußischen Ronigspaar in Demel gehabt und bei ber Ronigin eine viel muthigere Bolitif mahrgenommen, ale beim Ronia. Diefer lettere ließ fich gwar von Sauawit nie fo weit bringen, eine enge Alliang mit Franfreich einzugeben. theilte aber boch beffen Unfict infoferne, ale er eine beftanbige Neutralität zwifden Frantreich und ber Coalition für gewinnreich bielt. Die Ronigin bagegen fab mit geheimer Angft, wie Rapoleons Macht mit jedem Jahre wuchs, wie er Breugen mit Beradtung zu behandeln anfing und wie nothig es mithin fen, gur Coalition gu halten und bie von Raifer Alexanber bargebotene Sand gu ergreifen. \*) Auch ber Erzbergog Anton fam nach Berlin, um Bunide Defterreichs mit benen Ruglands zu vereinigen, und Bitt lief Breuffen Solland anbieten, wenn es ber Coglition beitrete. Um 3. November fam wirflich ju Botebam ein Bertrag Breugens mit Rufland und Defterreich zu Stanbe und in ber Dacht barauf folog ber Ronig bei Sackelichein im unterfrbifden Gewolbe ber Ronigegruft gu Botebam über bem Grabe Friedrichs bes Grofen emige Freunbicaft mit Alexanber (eine Scene, bie balb burch einen Rupferftich febr popular murbe). Aber er lief boch bie Ruffen allein im Rampfe mit Napoleon fich verbluten und hielt feine eigenen Beere gurud. Saugwit murbe in Navoleone Lager abgefdidt, um ibm mit bem Unichlug Breugens an bie Coalition gu broben, menn ber Buftanb, wie er beim Frieben von Luneville, gemefen, nicht bergefiellt murbe ober Dapoleon überhaupt bie preugifche Bermittlung nicht annehme. Diefes Ultimatum batte aber feinen anbern 3med, ale ben, aus ber bamaligen Weltlage fur Breugen

<sup>\*)</sup> In biese Beriode fallt eine kleine Schrift bes Grafen Antraigues, welche Johannes Muller empfahl und verbreitete, "llebersehung eines Fragements aus Bolybius", worin bas verberbliche Zaubern bes Königs von Preußen mit bem bes Antiochus von Sprien verglichen wurde, ber es verssaunte, bem hannibal gegen bie Romer beizustehen.

ohne beffen Anstrengungen leichten Kaufes neue Bortheile zu ziehen. Wie konnte es auch anders gemeint seyn, da Haugwig, der eifrigste Bertheibiger der französischen Allianz, zum Unterhändler gemählt war. Ueberdies hatte Haugwig die Weifung, keinesfalls vor dem 22. Dezember den Krieg an Frankreich zu erklären, weil der Herzzog von Braunschweig vor diesem Termin mit der nöthigen Auserüftung der Truppen nicht fertig werden zu können versicherte. \*)

Rutusom mar mit feinen Ruffen bereits bis an bie baperifche Grenze gefommen, als er bas Unglud von Ulm vernabm. gu fomach, es allein mit Dapoleon aufzunehmen, fab er fich gum Rudmarid nad Dabren gezwungen, mo er fic mit ben nadrudenben Seertheilen Ruglanbe erft verftarfen und mit Ergherzog Werbinand, ber in Bobmen icon wieber 18,000 Mann gufammengebracht batte, in Berbinbung feten wollte. Rienmager gog fic mit feinen Truppen gegen Bien gurud, obne hoffnung, biefe Sauptftabt, gegen bie Napoleon birect berangog, befduben gu fonnen. Gin öfterreichifdes Corps unter Beneral Meervelbt wich nach Stepermart gurud, murbe aber am 7. Dop, von Davouft ereilt, gefangen ober verfprengt. Napoleon maridirte fo rafd, baf ber von Burgburg berbeieilenbe bayerifche Rurfurft ibn nicht mehr in Munden, fontern erft in Ling traf, um ibm feine Dantbarteit bezeugen gu fonnen. Der alte, burch eine Bunbe einaugige, etwas fettleibige, aber bei ben Ruffen febr beliebte und eben fo folaue ale tapfere Rutufow wollte zeigen, bag er nicht fo topflos fen wie Dad und benutte bas Borbringen ber Frangofen gegen Wien, um ploblich in ihrem Ruden wieber bei Rrems über bie Donau gu geben. Es gelang ibm auch am 11. Nov. bei Durrenftein bie frangofifche Divifion bes Generale Gagan, bei ber fich Maricall

<sup>\*)</sup> Rach beffen Driginalichreiben, noch jest im Archis ber Familie von Saugwis. Die Briefe bes Gergogs von Braunschweig aus benselben Desgembertagen, welche Sauffer II. 559 f. mittheilt, motiviren bie Bogerung noch ferner burch bie faliche Boraussesung, Napoleon und Franz hatten bis jum 15. Dez. einen Waffenstillstand geschloffen.

Mortier befand, in engem Terrain zu überfallen. Man tampfte Tag und Nacht fort Mann an Mann, und Mortier, ber lieber fterben als sich fangen laffen wollte, bebeckte sich in blefem Verzweif- lungskampfe mit Ruhm. Dennoch ware er verloren gewesen, wenn ihm nicht schon in ber Nacht die Division Dupont zu hulfe geellt ware. Kutusow setze nach diesem handstreich seinen Ruck- zug fort.

Bien mar bereits vom taiferlichen Bofe verlaffen und Breis gegeben. Auf bem bamaligen Stanbpunfte ber Rriegemiffenicaft alaubte man, je großer und polfreider eine Stabt fen, befto meniger laffe fie fic vertheibigen, und Rapoleon felbft lebte noch in biefer Berblenbung, inbem er nie baran bachte, meber Lyon noch Baris zu feften Blaten zu maden. Die ungebeuren Gulfequellen Biens murben alfo, auftatt fie gur Bertbeibigung gu benuben, bem Reinbe ohne Schwertftreich Breis gegeben. Dur bie bolgerne Brude, welche jenfeite Bien von Infel ju Infel ben bier vielfach getbeilten Donauftrom überfvannte, war vom General Fürften Rarl Auerfperg vertbeibigt. Murat, ber ben frangofifden Bortrapp befehligte, erreichte Bien am 13. Nov., umging aber bie Stabt und eilte, fich por allen Dingen jener Brude gu bemachtigen, Auerfperg befahl jest erft, biefelbe angugunden, aber es mar gu fpat. Der frangofifche Oberft Dobe lief auf ben öfterreichifden Artilleriften gu, ber eben bie Lunte anlegen wollte, fiel ibm in . ben Urm und erflarte ibm, es fen ja Waffenftillftanb. Murat felbit, Lannes und feine Abjutanten liefen über bie Brude und wieberholten ben öfterreichifden Offizieren, bag ein Waffenftillftanb abgefchloffen fen. Auerfperg felbit fam berbet und mußte nicht, follte er glauben ober nicht. Unterbeg famen frangofifche Grenabiere ibren tollfubnen Generalen nachgerudt und nun gab Auerfperg, ber fie im rechten Augenblid alle hatte gefangen nehmen fonnen, ben Biberftanb auf und gog ab. \*) Murat behielt ben

<sup>\*)</sup> Rach einer andern Quelle hat Auersperg in ber Meinung, ber

freien Brudenübergang und befette Wien, wo ihm 2000 fchwere Gefchübe, 100,000 Gewehre und unermefiliche Vorrathe in bie Hande fielen. Napoleon selbst nahm fein Hauptquartier im kaiferslichen Balast zu Schönbrunn, bicht bei Wien.

Murat nußte sogleich weiter rücken, um Kutusom wo möglich zuvorzukommen und vor seiner Verbindung mit dem nachrückenden Burhövden abzuschneiben. Dies gelang auch bei hollabrunn, allein der verschlagene Kutusow spielte ihm hier den nämlichen Streich, den er wenige Tage vorher Auersperg gespielt hatte, schicke ihm ten General Grasen Winzingerode mit der Nachricht eines zu Schönbrunn zwischen den Kalfern Alexander und Napoleon abgeschlossenen Wassenstilltandes zu und bethörte ihn badurch wirklich, mährend er blitzschnell seine Truppen wenden ließ und glücklich entkam. Als Murat den Betrug inne wurde und den Bulffen withend nacheilte, hielt Bagration mit nur 6000 Mann ihn auf und beckte mit unerschützerlicher Tapferkeit den Rückzug seines Keldberrn, 16. November.

Drei Tage fvater vereinigte fich Rutufow mit Burbovben gu Dimut, mobier auch Raifer Alexander von Berlin aus gefommen mar, und batte nunmehr etwa 84.000 Mann beifammen, worunter 16,000 Defterreicher. Dagegen mar es Napoleone rafchen Danovern gelungen, ben Ergherzog Ferbinand in Bobmen burch ein Corps unter Bernabotte an ber Bereinfaung mit ben Ruffen gu hinbern, und auch Erzherzog Rarl, ber fich am 19. Dob. zu Gilly mit Johann vereinigt batte, aus ben Gebirgen in bie Cbenen von Ungarn gerudt war und fich bort burch ein Bolfbaufgebot verftartte, mar noch zu weit entfernt. Allein Rutusow bebauptete eine fefte und faum angreifbare Stellung bei Dimut, bie nur burd Mangel an Lebensmitteln gefährbet mar. Burbe man bas Unlegen von Magazinen nicht auf unverantwortliche Beife verfaumt Baffenftillftand fen gefchloffen, bie Frangofen felbft über bie Brude geführt und feine Bataillone por ihnen parabiren laffen, bie biefe ploglich umgingelt und gefangen murben.

haben, so hatte bie ruffische Armee hier ben ganzen Binter über aushalten und Napoleon zur Berzweiflung bringen können, unterbeß waren die Erzherzoge Ferdinand, Karl und Johann, waren
bie ruffischen Berstärkungen unter General Effen eingetroffen. Nie
war die Gelegenheit für Preußen gunstiger, es burfte bamals nur
burch Franken marschiren, um Napoleon ben Rückweg völlig abzuschneiben.

Aber gerabe Breugen mar es, mas bie Ruffen babin brachte. ben Bortheil ihrer Stellung aufzugeben. Raifer Alexander mußte nur zu gut, bag Breugen fich erft entscheiben murbe, wenn ein großer Schlag geideben mare. Napoleon batte bamale nur 65,000 Mann zu verwenden, eine Macht, mit ber es bie Ruffen wohl aufnehmen konnten. Alfo befdloß Alexander, wieder vorguruden, und feine Bereinigung mit bem Ergbergog Rarl burch eine Schlacht zu erzwingen. Der Mangel an Lebensmitteln mar noch nicht fo bringenb, um bas Berlaffen ber feften Bofition bei Dimus jest icon zu entidulbigen und murbe nachber abfictilic übertrieben, um ben begangenen Rebler beffer zu bemanteln. Dan hat auch behauptet, Napoleon habe ben Raifer Alexander burch Savary, ben er mit verfobnenben Untragen abicite, gu ber faliden Meinung verleiten laffen, bie Frangofen faben bas Bebentlide ibrer Lage ein und wollten eine Schlacht vermeiben.

Als Napoleon ben Entschluß ber Ruffen ersuhr und bieselben in ber Nabe von Brunn heranrucken sah, war er in hohem Grabe entzückt, benn sie waren nun burch keine feste Stellung mehr gesschüt und ihm an Bahl nur wenig überlegen, er zweiselte baher auch nicht, sie in offener Schlacht zu überwinden. Sie selbst waren es, die sich ihm auslieserten. Er glühte von Kampflust und übersprudelte von Uebermuth. "Studieren Ste diese Gegend," rief er seinen Generalen zu, indem er daß Feld von Austerlit burchritt, "hier werden wir uns schlagen!" Am 1. Dezember sand sich haugwitz bei ihm ein, wurde aber kurz abgewiesen, er solle nach der Schlacht wiederkommen. Der solgende Tag war

ber Jahrestag ber Kaiferfrönung. Auch biefer Umftand erhöhte bie Begeisterung im französischen Lager. Die Soldaten improvisitren eine Jumination, indem fie Strohfadeln auf ihre Bajonette stedten und in trunkener Lust ihr vive l'empereur! durch die Nacht brüllten, während im Lager der Coalition, zu dem das Gejauchze hinübertönte, tiefe Stille herrschte. Auch Kaiser Franz war herbeigekommen, um seinen Bundesgenossen Alexander zu begrüßen. Wegen dieser persönlichen Anwesenheit der driftlichen Kaiser nannte Napoleon den bevorstehenden Kampf mit einer gewissen Eitelkeit die Oreikaiserschlacht.

Die Schlacht bei Aufterlit begann mit bem Tagesgrauen bes 2. Dezember 1805, Rutufow wollte ben rechten Flügel ber Frangofen umgeben, und Navoleon, ter von feinen Maricallen umgeben auf einer Unbobe bie Schlacht leitete, ließ ibn rubig gemabren, benn bie Ruffen gerietben auf biefer Seite in Sumpfe und Geen, fo baf Davoleon nichts befferes munichen fonnte, als fie nach biefer Richtung bin fich bewegen zu boren. Er borte namlich in ber Morgenftille ihren Marich, ben er noch nicht feben fonnte, weil Binternebel bie gange Gegend bebectte. Enblich tauchte bie Sonne blutroth aus bem Debel auf, jene berühmte "Sonne von Aufterlit," von ber Napoleon ale von feinem Gludegeftirne fpater fo gerne zu reben pflegte. Die Ruffen batten bereits burch ibren erften Darich bie Schlacht verloren, Rapoleon nahm bie Soben von Braten ale ben Schluffel ber Begend und gerfprengte bie ruffliche Linie. Rutusow murbe in ben Bacten verwundet, bie eingelnen gubrer fuchten Stand gu halten und leifteten, wie auch Rienmayer mit ben Defterreichern, verzweifelte Begenwehr, aber in fo gerrutteter Aufftellung, bag fie gulest nothwendig nicht ber frangofifden Tapferfeit, aber bem tactifden Genie Napoleone erliegen mußten. Nabe am Solog von Aufterlit rollte ber Donner ber Ranonen über bas Grab bes Rurften Raunit, ber mit Frantreich im fiebenjahrigen Rriege gegen Breugen gefampft batte, mabrend jest Defterreich obne Breugen Franfreich unterlag. Aber bie tobten Obren bes Rurften Raunit unter ber Erbe fonnten nicht tauber fenn, ale bie lebenbigen bes Grafen Saugwis, ber Defterreiche Unglud batte verbinbern follen und fonnen. Die Berbunteten verloren in biefer blutigen Goladt 27,000 Mann an Tobten, Bermunbeten und Befangenen, nebft 80 Ranonen. Unter einigen brach bas Gie ber Geen ein. Man bichtete bingu. frangofifde Ranonentugeln batten bas Gis gerfdmettert und 20,000 Ruffen feben auf biefe Beife ertrunten. Rapoleon felbit begunfligte biefe Rabel, meil er es liebte, burd grofigrtige Bilber bie

Ginbilbungefraft ber Bolfer zu feffeln und zu ichreden.

Das folimmfte Ergebnig ber Schlacht fur bie Ruffen mar. baf fie ibre Rudzugelinie nach Bolen verloren batten und feitmarte gebrangt morben maren. Da es ihnen überbies an Lebensmitteln gebrach, fo mar Raifer Allexander gum Frieben geneigt. Bebenfalls zu voreilig, es fen benn, bag er bas Benehmen Breu-Bene bestimmt porausaefeben batte. Dach einer furzen und giemlich falten Unterrebung mit Allexanber, verlangte Raifer Frang eine Bufammenfunft mit Napoleon, bie bei ber Muble von Baling Statt fant. Napoleon ging bem beutiden Raifer entgegen unb umarmte ibn. Bon Rugland verlaffen und um fo meniger von Breugen etwas boffent, nahm Frang bie barten Friedensbedingungen an und ermirfte gugleich ben freien Abgug ber Ruffen. Er foll übrigens nach feiner Rudfebr von Rapoleon gefagt baben: "nun ich ibn gefebn babe, mag ich ibn erft gar nicht mehr." \*) Der formliche Abichlug bes Friebens murbe einer Confereng gu Prefiburg vorbehalten, in ber Salleprand bas große Bort führte.

Che ber Waffenftillftanb befannt werben fonnte, fiel noch bei

<sup>\*)</sup> Diefe Borte find feinem Charafter angemeffen, nicht aber bie. welche ibm frangofifche Berichterstatter in ben Mund legen. Ihnen gufolge bebauerte Napoleon, ben Ruifer Frang in einem fo fchlechten Quartier empfangen zu muffen, Frang aber foll geantwortet haben: "Gie miffen auch aus ichlechten Quartieren großen Dugen ju gieben." Das ericheint ichon ju geiftreich, ale baß es Frang gefagt haben follte.

Iglau ein heiher Rampf vor zwischen bem Erzherzog Ferdinand und ben Bayern unter Brebe, in welchem bie Desterreicher flegten, 5. Dez. Auch Erzherzog Karl war nahe gekommen, aber alle Schwerter fenkten fich jeht in die Scheibe.

Um 7. Dezember erhielt Saugwis endlich beim Gieger von Aufterlit eine Aubieng. Gefdutt burch feine Inftructionen, fand es Saugmit nicht nur feiner bieberigen verfonlichen Bolitit, fonbern auch ber Sachlage und bem Intereffe feines Ronige gemäß, von allen Drohungen gu abstrabiren, ein enges Bundnig mit Frantreich einzuleiten und ale Breis bafur Sannover angunehmen. Er benahm fich babei aber ju fcmeichlerifd und friechent. \*) Navoleon ermieberte feine Sludwuniche gwar fpottifch: "Ihre Complimente waren fur Unbere bestimmt;" nahm jeboch gerne bas Bundnif mit Breugen an und verlangte nur, es folle auch ernft gemeint fenn. Die naturlichften Intereffen verbanben Breufen mit Franfreid gegenüber ben andern Machten, er habe begbalb jebergeit bie innigite Alliang beiber Dachte erftrebt und nur ber Ronig von Preugen habe bie bargebotene Sand immer mißtrauifch abgelebnt. Go fonne es nicht bleiben, Preugen muffe fic enticheiben und gang fur ober gang wiber ibn fenn. Much mar Napoleon nicht gemeint, Sannover umfonft abzutreten, Breugen follte bafur ben Untheil an Cleve, ber auf bem rechten Rheinufer lag, bie Beftung Befel und bas Bergogthum Reufchatel an Rapo-Ieon, Anfpach und Baprenth (gegen eine fpatere Entichabigung) an Bagern abtreten. Diefe Bedingungen nahm Saugwiß an und eilte bamit nach Berlin, wo er alles in bie größte Aufregung verfette. Alite treue Provingen follten verschachert merben um neue, bie man einem alten Freunde und Bunbesgenoffen raubte und beren Befit meber rechtlich noch ficher mar. Und eine folde

<sup>\*)</sup> Saugwiß sagte nach ber Schlacht ju Talleprand "Gottlob, wir haben gesiegt." Man muß sich biesen Saugwiß benten als einen bei ben Gerrnhutern erzogenen sußlächelnben und sußrebenben Beichling, ber sich ruhmte einen Christustopf ju haben.

Sanblungsweise follte man fich von einem fremben Machthaber bietiren laffen wenige Wochen nachdem man mit seinen Feinden Werträge gegen ihn geschloffen hatte. War das dem Machtgefühl und der Waffenehre Breußens angemeffen? Aber die Entrüftung kam zu spät. Man hatte früher zu handeln versäumt und entschied sicht, die Annahme Sannovers benn boch einem unsicheren Kampfe mit Napoleon vorzuziehen.

Bwifden Franfreid und Defterreich murbe am 26. Dezember ber Friede gu Bregburg abgefoloffen, in welchem Defterreich 40 Millionen Rriegefoften bezahlte und bas gange venetlanifche Bebiet an Frankreich, gang Tirol mit Borgriberg und ben Biethumern Trient und Brixen nebit Baffau an Bagern abtrat. Auch bie armen italienischen Furften, bie bieber in Deutschland entichabigt morben maren, verloren jest bas Ihrige mieber. Der Großbergog von Toecana erhielt Burgburg und mußte Salzburg und Berchtesgaben an Defterreich, bagegen Cichftat an Bayern, ber Bergog von Mobena, ber nichts bafur erhielt, Conftang und ben Breiegau an Baben abtreten. Auch Burttemberg befam bamals mehrere Berricaften. Die Nachfolge in Burgburg murbe überbies Bayern, bagegen bie im Deutschmeifterthum Mergentheim Defterreich querfannt. Comit erbielt Raifer Frang fur große Berlufte nur fomache Enticabtaungen. Talleprand aber fomeidelte ibm mit ber Molbau und Wallachei, wenn er fich mit Napoleon eng gegen Rufland verbinben wolle.

Das war bas klägliche Ende bes letten vom beutschen Kaiser geführten Krieges, in welchem bas beutsche Reich unterging. Napoleon hatte bewiesen, baß fein neues Reich ftarker sen als bas alte. Er wollte ihm nun auch bie legitime Weihe geben und seine Ebenbürtigkeit beweisen. Die schöne Prinzessin Auguste, Tochter bes Kurfürsten von Bayern, war mit bem Erbyrinzen Karl von Baben verlobt; aber auf Napoleons Befehl mußte sie ihre hanb seinem Stiefsohn Eugen, Vicekönig von Italien, und bagegen ihr babischer Bräutigam bie seinige ber Nichte Josephinens, Stepha-

nie Tacher be la Pagerie, reichen. Die Berlobung fand auf ber Rudfehr Napoleons in München Statt, wohin auch die Kaiferin Josephine von Paris aus gesommen war. Das war die erste Bermischung des neuen Fürstenblutes mit dem alten und Max Joseph empfing dafür zum Lohn außer den schon genannten großen Erwerbungen am 1. Januar 1806 auch noch den Königstitel. Eben so der Kurfürst Friedrich von Württemberg in Aussicht auf die Berlobung seiner Tochter Katharina mit Napoleons jüngstem Brusder Jerome. Baden wurde Großherzogthum.

Dagegen murbe bie ungludliche Ronigin von Meavel; bie es gewagt batte, die Sand ihrer Tochter bem Bicefonig Engen gu permetgern, jest gur Strafe fur biefen laderliden Sodmuth unwiberruflich vom Throne geftoffen. "Das Saus Bourbon bat in Meavel und Sicilien zu regieren aufgebort," lautete ein Decret Mapoleons aus Schonbrunn icon am 27. Dezember. Bon unfaglider Unruhe gequalt hatte bie Ronigin ben Bertrag vom 21. Geptember alebalb wieber gebrochen und am 20. November bie Ruffen von Corfu, bie Englander von Malta ber, 18,000 Mann, bei Meavel landen laffen; fest zu fpat und nur zu ihrem eigenen Berberben. Denn nach bem großen Siege in Mabren fonnte Mapoleon feine gange Uebermacht auf Italien werfen. Die Ruffen und Englanber ichifften fich baber eilig wieber ein und auch ber foniglicen Familie blieb nichts übrig, als eine abermalige Flucht nach Sicilien, 23. Januar 1806. Mur ber Rronpring Frang blieb in Calabrien gurud, um einen Aufftand zu organifiren. Aber Dapoleone Bruber Jofeph und Daffena rudten mit 40,000 Fransofen raid beran und bemadtlaten fic ber Stadt Meavel obne Wiberftanb, 14. Februar; General Reynier eilte nach Calabrien, idlug ben Rronpringen am 9. Marg bei Campotenese und verjagte ton nach Sicilien. Dur Basta behauptete fich unter bem tapfern Bringen Ludwig von Beffen-Philippothal und in ben Abruggen fuhrten bie alten Rauberbanben ben fleinen Rrieg gegen bie Frangofen fort.

In Reapel aber empfing Jofeph am 1. April 1806 bas Deeret feines Brubers, bas ibn gum Ronig von Reavel ernannte unb er richtete fofort feinen neuen Sof ein. Es fam ibm babet au Statten, baf er fich nicht blos auf bie altvartbenoreifche frangofenfreundliche Bartet, fonbern auch auf ben Rlerus ftuben fonnte, ber jest in ben Frangofen feine Feinbe, in Dapoleon vielmehr ben Bieberberfteller ber Rirche fab und fich bem Bapfte anbanglider ermies, ale ben Bourbonen. Daraus erflart fic, warum nicht nur Carbinal Maury, ber icon in Genua mit Ravoleon verfebrt batte, fontern auch ber ichredliche Carbinal Ruffo bem neuen Ronia Jofeph bulbigten. Jofeph gab fich alle Dube, fich bei ben Reapolitanern beliebt zu machen, und indem er bie einfacheren frangofficen Bermaltungeformen und eine ftrengere Boliget einführte und bagegen bie übertriebenen Borrechte bes alten Abele und viele unnunge Rlofter aufbob, glaubte er ber Nation Burgicaften eines viel meiferen Regimente zu geben, ale bas vorige. Aber er gemann baburch nur bie Aufgeflarten; bas gemeine Bolf, zumal in ben Brovingen fuhr fort, ihn und bie Frangofen gu haffen. Much nedten ibn bie Englander febr empfinblid. Goon am Tage feines Einzuge nahmen fle im Golf von Reavel felbit bie Infel Capri weg, von wo aus fie ibm mit Fernrobren in bie Fenfter feines Schloffes febn fonnten. 2m 1. Jult lanbeten 6000 Englanber unter Stuart in Calabrien und ichlugen Rennier bei Daiba am 4., mabrent Daffena noch bor Baeta lag, gogen fic aber nachber wieber nach Sicilien gurud, melde große Infel fie fur Ronig Kerbinand IV. behaupteten. Baëta fiel erft, nachbem ber ta= pfere Commandant fdmer vermundet worben mar, am 18. Juli. Die Erbitterung ber Ginmobner gegen bie Frangofen war immer noch unverfobnt, baber auch bie Rache ber Frangofen furchtbar. Maffena mutbete unter bem Landvolt wie ein Teufel und ließ eine Menge Dorfer nebit ben Stabten Caffano, Lagunero, Lauria und Sicignano fammt ihren Ginmohnern verbrennen und bie gefangenen Infurgenten gu bunberten binrichten. Auf ber anbern Geite

gingen bie Infurgentenchefs nicht beffer mit ben Frangofen um, bie in ihre Sande fielen. Fra Diavolo wurde gefangen und hingerichtet.

In Oberitalien verlieh Napoleon seiner Schwester Pauline, Leclercs Wittwe, die ben reichen römischen Fürsten Borghese gesteirathet hatte, das Fürstenthum Guastalla und zerschlug das ihm von Desterreich abgetretene venetianische Gebiet in zwölf Herzogsthumer, um damit seine Marschälle zu belehnen. Die wirkliche Uebertragung dieser großen Dotationen an die Marschälle ersolgte sedoch erst nach und nach. Soult wurde Herzog von Dalmatien, Bessieres von Istrien, Duroc von Friaul, Champagny von Cadore, Bictor von Belluno, Moncey von Conegliano, Mortier von Treviso, Clarke von Feltre, Marct von Bassan, Coulaincourt von Bicenza, Arright von Padua, Savary von Rovigo. Damals verstor auch die uralte Republik Ragusa\*) am adriatischen Meer ihre Freiheit, um nicht lange barauf als Herzogihum an Marschall Marmont zu fallen.

Ruftand hatte sich bequemt, im Frieden mit Napoleon biesem bie jonischen Inseln abzutreten, aber als der Termin verstoffen war, glaubten die Ruffen in Cattaro den Blat ferner behaupten zu muffen, eifrig von den Einwohnern und von den benachbarten Montenegrinern unterstütt. Lauriston, der mit einem französsischen Corps heranrückte, wurde in Ragusa eingeschloffen und mußte durch ein anderes Corps unter Molitor gerettet werden, der

<sup>\*)</sup> Ragusa war bis bahin eine freie Stadt gewesen, von ber eblen und schönen Race der flavischen Illyrier (Morlaken) bewohnt. Diese Republikaner hatten die einzige neutrale Flagge auf dem adriatischen Meere gesührt, wodurch ihre Fracht mahrend der Kriege ungehener vermehrt und sie sehr reich geworden waren. Ein Grund mehr für Napolcon, sie duch Lauriston ihrer Freiheit berauben und ausplündern zu lassen. Das gleiche Schicksal erlitt damals die benachbarte kleine Republik Poglizza, an der Küste gegründet von vertriebenen Edelleuten aus Bosnien, zum Theil auch aus Ungarn, weshalb alle Einwohner daslebst den grässlichen Titel führten.

bie milben und graufamen Montenegriner endlich in ihre Berge gu-

Das Glud begunftigte Napoleon in fo bobem Grabe, baf gerate jest, nachdem er eben bas beutiche Reich in Stude gerriffen und Rufland gebemutbigt batte, auch fein gefährlichfter Feind, ber große Minifter Bitt in England ftarb, 25. 3an. 1806. Das neue Minifterium murbe gemifcht aus ben ftrengften Tories, bie Bitt angebangen, und que Bigbe, Bitte Beanern. Unter erftern ragten Grenville und Binbham, unter ben lettern for berpor. Die Berufung bes lettern ins Minifterium ichien anzubeuten, man wolle Frieben mit Franfreid. Much fnüpfte For balb Unterbandlungen an. Gin Mendelmorber hatte fich erboten, fur englifdes Gelb Dapoleon umzubringen. For wies ibn ab und gab Salleprand Dadricht bavon. Diefer antwortete febr artig und bie Unterbanblungen wurben burch ben in Frankreich gefangenen Lorb Marmouth Napoleon erbot fich, Sannover wieber berauszugeben, fortgefett. ohne Rudfict auf Breugen, aber er bemertte felbit febr richtia. bag ein Sanbelevertrag gwifden England und Frankreich immer bie Sauptfache bleibe und wegen bes Biberftreites ber Intereffen faum zu ermöglichen fen. England mollte feinerfeits ben Berpflichtungen gegen Rufland treu bleiben, um ben Raifer Alexander nicht zu beleibigen und ohne ihn feinen Separatfrieben abichließen. So blieben biefe geheimen Unterhandlungen mit England abermals obne Ergebniß und gerichlugen fich gang, als For ichmer erfrankte und balb barauf bem großen Bitt ine Grab nachfolgte.

Arot biefer Unterhandlungen hatte ber Seefrieg ununterbrochen fortgebauert. Napoleon gab feit ber Niederlage von Arafalgar bie großen Seefchlachten für immer auf, ließ aber im Spätherbst 1805 aus ben meisten hafen seines Reiches kleine Flotillen auslausen, um sich burch die englische Kriegsflotte burchzuschleichen, sich weit in entfernten Meeren zu zerstreuen und englische handelöschiffe wegzunehmen, b. h. er ließ sich zu einem Seerauberkrieg herab. Allein die beiben von Brest ausgelausenen Flotillen unter Villaumez und

Leffeignes murben von ben Englanbern gerftort ober meggenommen, bie erftere an ber Rufte von Norbamerifa, bie anbere, nachbem fle eine vergebliche Landung auf St. Domingo gewagt batte. Gine aus Rochefort unter Allemand abgefegelte Flotille tam gludlich wieber beim, eine anbere wurde von ben Englanbern genommen. Chen fo zwei frangofifche Rlotillen, movon bie eine nach Afrifa, bie anbere nach Gronland bestimmt mar, um bort ben englifden Sanbel zu foren. Chen fo eine von Civita Becchia abgegangene Expedition. Um gludlichften mar ber fubne Biceabmiral Linois im fillen Weltmeer, ber eine Menge englifde Rauffahrtelfdiffe megnahm und bie reiche Beute nach IBle be France ichleppte, boch aber enblich por bem englifden Abmiral Barren nach fo tapferer Begenmehr bie Rlagge ftrich, bag biefer ibm fogleich ebrend feinen Degen gurudagb. Gin Angriff ber Englanter auf Buenos Apres in Gubamerifa miglang, fie nahmen gwar bie reiche Stabt, murben aber balb wieber von ben Graniern vertrieben 21. Mug. 1806.

Ingwijden organifirte Napoleon fein neues Reich und vermehrte es mit allem, mas er vom alten beutschen Reiche meggerif= fen hatte. Er ichien burch feine Bruber, Schwager und Bunftlinge nach und nach bie alten Dynaftien von ihren Thronen verbrangen zu wollen. Er felbft batte ben Ihron ber Bourbons in Frankreich inne, fein Bruder Joseph ben von Reapel; feinem Stieffobne Eugen mar bie Thronfolge in Stallen gefichert; feinen Bruber Lubwig machte er am 6. Juni gum Ronig von Solland und befeitigte bamit bie Unfpruche bes vertriebenen Saufes Dranien. Die Bollanber batten bisber unter Schimmelvenninde Ber= waltung unglaubliche Laften fur Franfreich tragen, ein frangofifches Beer unterhalten, bie Ruftungen von Boulogne unterftuten und ungebeure Summen bezahlen muffen, feit 1800 jabrlich 3 Brocent bes Gintommens, feit 1802 noch 1 Brocent, weitere 2 Brocent für 25 Jahre von ben Ginfunften und 1/2 von ben Capitalien fur 8 Jahre; bagu 1803 meitere 7 Procent von ben Ginfunften und 1804 noch 6 Brocent von ben Capitalien. Und bei jeber neuen Steuer hatte man gesagt: bringt fie bar, ihr erkauft baburch wenigsftens euro Selbstänbigkeit, wibrigenfalls ihr Frankreich einverleibt wurdet. Jest erfolgte bie Einverleibung boch; die Hollander wursen sogar gezwungen, sich ben Bruber bes Kaifers als König subsmissest jeder zu erbitten. Lubwig aber war nicht unempsinblich gegen die Leiben ber Hollander und obgleich ihm sein Bruber einschäfte, sich stets nur als französischen Prinzen und als seinen Basallen zu betrachten, so bemühre er sich boch alles Ernstes, die Interessen Hollands so viel möglich in Schut zu nehmen.

Gleichzeitig schuf Napoleon noch mehr Basallen, bie zu ihm in basselbe Verhältniß treten sollten, wie welland bie deutschen Reichsfürsten zu ihrem Kaiser. Sein Schwager Joachim Murat wurde Großherzog von Berg am Niederrhein, sein Gunftling. Berthier, ber eine Prinzessin von Pfalz-Virkenfeld heirathete, souverainer Fürst von Neufchatel, Napoleons Schwester, Pauline Borghese, wie schon bemerkt, Herzogin von Guastalla; auch noch andere seiner Günstlinge erhielten Kürstenthümer in Italien, so wurde Talleyrand Fürst von Benevent; Bernadotte als Schwager Josephs (indem beiber Frauen Schwestern waren) Fürst von Bonte Corvo.

Borfpiel eines größeren Ereigniffes mar bie Ernennung bes Rarbinal Befch zum Coabjutor bes beutschen Reichserzkanzlers Rurfürsten Dalberg in Regensburg. Dieser Dalberg,\*) so wie auch bie neuen Könige von Bapern und Württemberg, konnten ben

<sup>\*)</sup> Rein Abelsgeschlecht war so tief mit ben Ehren bes alten beutschen Reichs zusammengewurzelt, als bas seinige. Bei jeder Kaiserkrönung pflegte ber neue Kaiser im Reichsornat auf bem Thron sigend zu fragen: ift kein Dalberg da? worauf bas vortretende Mitglied dieses Geschlechts vom Kaisser den Ritterschlag empfing. Ein Better des Reichserzfanzlers erhielt bald darauf von Napoleon die französische Serzogswürde. Doch blieben noch Dalberge als gute Deutsche übrig, vier berselben sochten 1813 mit gegen Rapoleon und reclamirten gegen die Schmähungen, die man damals auf den Namen häuste. Allg. Zeitung 1813. Nr. 311.

Augenblid faum ermarten, in welchem fie bie Dberhobeit bes alten beutiden mit ber bes neuen frangofifden Reichs vertaufden follten. Sie marteten Navoleone Befehle nicht ab, fonbern trugen felbit barauf an, er moge fie gu Gliebern feines großen Reiches machen. Diefe Unterhandlungen murben in Baris gepflogen und ein Berr von Labesnarbiere mar es, ber unter Salleyraubs Unleitung ben abtrunnigen beutiden Reichsfürften ibre neue Stellung im Reiche Dapoleone anwies. Um 12. Juli 1806 erffarten ber Reichbergfangler Dalberg, bie weiland beutiden Rurfürften, jest Ronige von Bapern und Burttemberg, bie Großbergoge von Baben und Berg. ber Landgraf von Beffen-Darmftabt, ber Bergog von Maffau, bie Burften von Sobengollern, Galm, Ifenburg, Aremberg, Lichtenftein und von ber Legen, fie ertennen bas beutiche Reich nicht mehr an, und verbanben fic unter einander gu bem f. g. Rheinbunde unter bem Protectorate Rapoleone. 21m 1. August erklärte Napoleon felbft, er genehmige biefe Entichließung ber beutiden gurften und ertenne auch feinerfeits ein beutides Reich nicht mehr an. Breugen fonnte es nicht einfallen wollen, ein Reich noch zu retten, zu beffen Berruttung es in ben letten Sabren mebr ale fraend ein anberer Staat befaetragen batte. Defterreich aber blutete noch aus offenen Bunben. Raifer Frang II., ber lette beutiche Raifer, unterwarf fich mit einer murbevollen Erklärung vom 6. August ber unabanderlichen Rothwendigfeit, legte ben Titel eines beutschen Bablfalfere ab und bebielt nur noch ben eines öfterreichischen Erbfaifers bei. Auch fprach er feierlich alle beutiden Reichsgenoffen von ben Giben ber Treue los, bie fie bisberan bem Reiche geleiftet batten, momit bas im Babre 800 nach Chrifto von Rarl bem Großen gegrundete romifche Reich beutider Nation, nachbem es 1006 Jahre lang rubmvoll bestanben batte, fein Enbe erretchte.

Einer ber erften, ber von ber Auflösung bes beutschen Reichs Rugen gieben wollte, mar ber Konig von Danemark, ber ichon am 6. Cept. Solftein feinem banifchen Reiche einverleibte, ohne noch irgend eine Berpflichtung gegen ben beutschen Gesammtförper anzuerkennen. Am 26. Sept. trat auch ber Kurfürst von Würzburg bem Abeinbunde bei.

Die beutiche Ration verhielt fich gleichgultig babei, inbem bie einen nur ihren Particularintereffen, bie anbern unbefummert um Bolitif nur ibrer Biffenicaft ober Liebbaberet lebten. Aber aud ber Patriot mußte gugefteben, bag bie Formen bes alten Reichs langft morfc geworben waren und nicht langer bauern fonnten. Richt fur bas bamale lebenbe Beichlecht, aber fur bie Danen ber alten beutiden Raifer, bie fo Ruhmvolles geleiftet batten, mar es gewiffermagen eine Genugthnung, bag ber Berftorer bes beutichen Reichs wenigstens ein eben fo großer Mann war, wie beffen erfter Stifter, und bag es erft eines Rapoleon beburfte, um bas Werf Rarle bes Großen zu gertrummern. Gin anderer noch gewichtigerer Troft fur bie Deutschen lag in ihrer Lethargie felbft. waren nur burch bie 3wietracht und Somache ihrer Fürften, burch bie Unbeholfenheit ihrer bisberigen Staatsmafdinen und burch ben fclechten Beift ber gebilbeten Claffen beflegt worben, aber bas ge= meine Bolf bewahrte überall noch feine ursprüngliche Rraft, bie unter gunftigeren Umftanben wieber gewedt werben fonnte, mabrend Napoleone Reich zwar burch fein Gente und burch bie Sa= pferteit feiner Beere augenblidlich zu ungeheurer Dacht gebieben mar, aber ber naturliden Grunblagen und Burgidaften ber Dauer entbebrte.

Die Fürsten bes Mheinbundes wurden von Napoleon viel abbangiger, als fie es vom deutschen Kaiser und Reichstag gewesen waren. Napoleon wurde ihr Oberherr, sie seine Basalen. Ste traten an ihn das Recht ab, Krieg und Frieden zu schließen, sie stellten ihm für alle seine Kriege vertragsmäßig 63,000 Mann, eine Ziffer, welche später weit überschritten wurde. Sie bildeten für sich eine Confoderation, deren Präsident Dalberg erhielt den Titel eines Fürst= Primas und residirte fortan in Frankfurt am Main, welcher Stadt Marschall Augereau furz vorher die alte

Freiheit genommen und 4 Millionen wegen angeblicher Somuagelet mit ennlifden Baaren abgeprefit batte. Rad Dalberge Tobe follte Reich feine Burbe erben, alfo ein Napoleonibe unmittelbar ben Rheinbund leiten. Rum Lobn für ibre Untermurfigfeit wurden aber alle Abeinbundefürften innerbalb ibrer Gebiete und im Berbaltnif zu ihren Unteribanen abfolute Monarden, alles ftanbifde Befen murbe vernichtet, eine neue Despotie eingeführt. Daburch murte besonbere Burttemberg bart getroffen, welches fich feit bem funfzehnten Sabrbundert einer febr lebenbigen und mirtfamen Thatiafeit feiner Lanbitanbe erfreut batte. Ferner erhielten bie Rheinbunbfürften gum Bobn bie Besitungen aller noch nicht mebiatifirten Reichsfürften, Reichsgrafen und Reichsftabte im nachften Bereich ihrer Grengen. Bon ben erfteren batten bie metften ibre Befitungen in bem ebemaligen ichmabifden und frantiichen Rreife, und vor wenigen Jahrhunberten noch eben fo machtig und angefeben wie bie Fürften von Burttemberg, Baben, Beffen, Maffau, murben fie fest beren Unterthanen ober fielen an Bapern. So bie alten Fürftenbaufer von Sobenlobe, Balbburg, Fürftenberg, Thurn und Taxis, Fugger, Dettingen, Lomenftein, Leiningen, Bittgenftein, Solme, Dieb zc. Nurnberg und Mugeburg murben Bapern einverleibt. Hur bie Sanfeftabte maren noch burd ibre Lage gefdust.

Biele unter ben mebiatisirten Fürsten, Grafen und Rittern nahmen ihre Zuflucht nach Desterreich und bienten unter ben Sahnen tes alten Kaisers. Im Bolke fanden sie weniger Sympathien, weil sie früher versäumt hatten, dieselben zu gewinnen. Dagegen wurde ber Druck bes neuen Despotismus in ben Rheinbundstaaten schwer empfunden. Besonders in Württemberg von Seiten ber protestantischen an ihre Landstände und in Bayern von Seite der katholischen an ihre alte Kirche gewöhnten Bevölkerung, gegen welche die neue Regierungsgewalt rücksichts einschritt. König Kriedrich von Württemberg hatte noch furz vorher als Gemahl einer englischen Brinzessin englische Subsidiengelber empfan-

gen und mar jest ber eifrigfte Unbanger Napoleons. Schon hatte er ben Lanbicaftsagenten Bat, ber bamale noch beim beutiden Raifer Sous fucte, nebft bem Lanbicafteconfulenten Groß und Lanbichaftefecretar Stodmaier verhaften laffen, auch eine Summe aus bem von ber Lanbichaft gebuteten Rirchengut genommen. 30. Dez. 1805 bob er bie Berfaffung gang auf, \*) folof bie Landfhaft, raubte ihr bie "gebeime Trube" und fammtliches Rirdengut und begann ein absolutes Regiment, bas noch in bitterem Unbenfen bes Bolfes lebt. Bei außerorbentlicher Corpuleng befag er bie gröfite Lebhaftigfeit und war voll Feuer nnb Beift, auch mit einem fdarfen und flaren Berftanbe begabt, aber feine ungemoffene Jagbliebe verleitete ibn, einen ungebeuren Bilbftanb auf Roften ber armen Bauern zu unterhalten und feinen Jagbjunfern und Jagern jebe Billfur ju geftatten. 218 bofer Genius ftanb ibm babei fein Liebling Dillenius gur Geite, ben er gum Grafen von Dillen erhoben batte. Die Berpflichtungen, bie er gegen Rapoleon eingegangen batte, zwangen ibn zu gablreichen Steuern und Truppenausbebungen, und wenn er auch ber Billfubr feiner Bureaufratie jumeilen burd unnadfichtliche Strenge begegnete, gab er boch felber oft bas Beifpiel launenbafter Billfubr. Es fam fo meit, baß junge Leute aus ben gebilbeten Claffen fich verftedten und auf ber Strafe por feiner Rabe floben, weil er, fobalb ihm einer megen feiner Beftalt gefiel ober aber aus irgend einem anbern Grunbe miffiel, ihn auf ber Stelle als gemeinen Golbaten unterfteden lief. \*\*) Much glaubte er, es entspreche feiner Couverainetat, nichts

<sup>\*)</sup> Rurz vorher im October hatte ber König mit Napoleon in Luds wigeburg verkehrt und als er von ben hinderniffen fprach, welche ihm die Lanbstände in den Weg legten, rief Napoleon: chassez les bougres! Das ließ sich ber König nicht zweimal sagen.

<sup>\*\*)</sup> Ginen Oberamtsactuar, ber ihm bei einer Reise burchs Land, vorzitt, und ber ihm misfiel, machte er augenblicklich zum Tambour. Als ihm in ben neuerworbenen katholischen Landestheilen Geistliche fehlten, rezerutirte er sich welche. Katholische junge Manner hatten die Wahl, als

Alterthumliches in ben Inftitutionen bes Landes und ber Gemeinben mehr zu bulben, und schonungslos murben gute alte Rechte und Sitten im Geift ber mobernen Bureaufratie und Aufflärung vernichtet.

In letterer Begiebung ging Ronig Dax Joseph von Bavern noch viel meiter. Berfonlich mar biefer Rurft ungemein liebensmurbig, ein beiterer, mobimollenber Lebemann, ber gern alles peranuat um fich fab. Inbem er felbit nur bie Bolfemunbart rebete. mifchte er fich gern unter bie Bauern, frafte mit ibren Beibern und Mabden und murbe ber Liebling bes Bolfes. Bei jebem Un= aludefall balf er jo viel ale moglich perfonlich. \*) Aber uneinge= bent ber Gigentbumlichkeiten beffelben Bolfes und ber uralten fa= tholifden Bolitit bes Saufes Bittelsbach gestattete er feinent Minifter Montgela8, \*\*) bas fatholifche Bayern und Tirol um und um zu febren, bierin noch viel extremer, ale bereinft Raifer Joseph II. In Montgelas' Muge batte bie Rirche feinerlei Recht. alles follte in ber Billfur bes Staates beruben; ber Glaube, an bem gerabe bas althaverifche und Tiroler Bolf fo eifrig bing, galt ibm nur ale Aberglaube und mittelalterliche Rinfternig. Dir einem Fanatismus, ber bas Bolf auf's tieffte innerlich emporte, ließ er nicht nur mußige Riofter aufheben, fonbern auch bie altehrmurbigen Stätten ber Anbacht, Rapellen, Stationen, Beafreuge, Bilb-

Solbaten unter die Regimenter gestedt ju werben, ober sich ju Prieftern weihen ju laffen. Gin Babergefelle mahlte bas lettere und wurde nachher ein geachteter Geistlicher.

<sup>\*)</sup> Als in Munchen einmal ein paar Haufer einstürzten, war er gleich jur Stelle, horte unter bem Schutt etwas wimmern, ließ nachgraben unb entbectte einen armen verschütteten Knaben, ben er sosort erziehen ließ, ben nachber so berühmt geworbenen Fraunhoser.

<sup>\*\*)</sup> Montgelas Gefchlecht stammte aus Savoyen, aber schon sein Baster war baprischer General gewesen. Er selbst genoß das Bertrauen Masximilians, schon als bieser noch Pfalzgraf war, und wurde sogleich nach beffen Regierungsantritt baprischer Minister.

ftode nieberreißen und ben Bauern, wenn fle um Schonung baten, hohnlachend ihre Dummheit vorhalten. Montgelas war es auch zuerft, der das Wibersinnige ersann, Juden für ihre allerlei Dienste nicht blos mit dem Monopol der Lieferungen, sondern gar noch mit driftlichen Nitterkreuzen und mit der Erhebung in den beutsschen Kreiherrnstand zu belohnen. "Auder und Segel, sagt v. Lang, waren in den Finanzen verloren und das an der jüdischen Küste gelandete Schiff einer völligen Plünderung Preis gegeben. Das Recht war käuslich. Der Angeklagte, wenn er ein Beamter, Abesliger oder reicher Jude war, kam jederzeit durch." Auf dem Lande herrschten die Landrichter wie die Pascha's.

Die Illuminaten, einft in bemfelben Bayerlande verfolat, maren jest herrn und Meifter geworben und preblaten auf allen Strafen bie Berliner Aufflarung. Gine Denge proteffantifche Gelehrte und Schulmanner ftromten nach und nach in Bayern ein, um biefen Neuerungen zu bienen und bie alte Finfterniß gu vertreiben. Unter ber Alegibe Rapoleons, ber felbft bie Rirche wieberbergeftellt batte, murbe in Bagern bie Rirche auf bas Minimum ihrer Bebeutung beruntergebracht und jest erft bas Land alter fatholifder Trene von ber revolutionaren Philosophie in Civiluniform erobert. Unter bie alterthumlichen Borurtbeile, bie bamale vertilgt werben follten, geborten aber nicht blos bie firdlichen. auch bie nationalen Sympathien. Montgelas ließ burch feile Si= ftorifer bie alte Luge auffrifden, bie im franifden Erbfolgefriege, ale Bavern fich mit Frankreich zum erftenmal enger verband, aufgefommen mar, bie Luge namlich, bie Bapern fepen feine Deutiche. fonbern bie Nachkommen ber feltifchen Bojer, alfo Gallier, alfo Stammvermanbte ber Frangofen. Der gelehrte Ballhaufen mar es, ber biefe Unficht in einem eigenen Werte verfocht. Aber bie bave= rifche Staatszeitung felbft, indem fie bem Lande verfundete, Dapoleon habe es zu einem Ronigreich erhoben, brauchte bie Borte: "boch lebe Napoleon, ber Bieberberfteller bes baperifchen Ronigthums!" Damit follte ausgebruckt werben, bas feltifche

Reich ber alten Bojer fen endlich vom Joche ber Deutschen wieber frei geworben. Diese gelehrte Grille, vom Ministerium bamals aus politischen Grunden begunstigt, blieb bem biebern beutschen Bolk ber Altbayern wie ben Tirolern fremb unb unbegreifilch.

Wie es übrigens mit ber Gelbftanbigfeit bes baperiichen Ronigthums beschaffen mar, ergab fic aus einem Act, ben Dapoleon mitten in Babern vollzog, ohne ben Ronig zu fragen. 3m Commer 1806 mar eine fleine anonyme Schrift "Deutschland in feiner tiefen Erniebrigung" erfcbienen, morin mabre Baterlanboliebe bas Unglud ber Beiten beflagte und gum erftenmal bie Deutschen erinnerte, mas fie ale Nation ber frangofifden Nation gegenüber batten thun follen. \*) Rapoleon mußte ben politifden Schlaf ber beutiden Dation zu gut zu murbigen, um nicht alles zu befeitigen, mas geeignet ichien, fie aus bemfelben aufzumeden. Er befahl baber, ben Berbreiter jener Schrift, ben jungen Buchbanbler Balm in Murnberg, gu verhaften und nach Braunau gu ichleppen. mit Umgebung ber baverifden Lanbesgerichte vor ein frangofifches Rriegogericht geftellt, weigerte Balm fich ebelmuthig, ben Berfaffer jener Schrift zu nennen und murbe am 25. Auguft erichoffen. Aber biefer Coun mieberballte in allen Gauen beutider Runge und fcabete bem Belibegminger viel mehr als bie Berbreitung jener Corift. Die öffentliche Deinung, bie fich bisber barin gefallen hatte, in Napoleon ben Gobn ber Revolution und ben Genius einer beffern Bufunft gu feben, erfannte immer beutlicher in ibm bie Buge eines Despoten und manbte fich je mehr und mehr von ibm ab.

<sup>\*)</sup> Der unbefannte Berfasser erkennt Desterreicher, Preußen, Babern Sachsen ze. als solche nicht an, sondern verlangt, sie sollen sich alle zuerst als Deutsche fühlen und bemnach gegen die Franzosen zusammenhalten. Desterreich lobt er wegen seiner standhalten Ausdauer und weil es so viele Opser für die deutsche Sache und Bertheidigung des Reichs gegen Frankzreich gebracht habe. Schweren Tabel aber wirst er auf Preußen einerseits und auf die von Napoleon neugebackenen Könige andrerseits.

Baris aber, bie neue Sauptstabt ber Welt, feierte bie Triumpbe bes großen Raifers. Der Genat becretirte bamals bie prachtvolle Stegeefaule von Alufterlit, bie nach bem Mufter ber antifen Trajansfäule in Rom mit Schlachtbilbern in Baerelief bebedt und mit ber Statue bes Raifere gefront werben follte (jest inegemein nur bie Caule von Benbome gengnnt, auf bem Benbomeplate). Da= poleon felbit aber griff, faum vom Relbe beimgefebrt, mieber auf's fruchtbarfte in bie Civilverwaltung feines Reiche ein und orbnete namentlich bie mabrent feiner Abmefenheit icon wieber burch Intriganten gefährbeten Finangen mit großer Energie und flarem Blide. Duvrarb, ein fpeculativer Ropf von größter Frechheit, hatte bie Gelber bes Staates und ber Bant fur eine begunftigte Befellicaft ausgebeutet, murbe jeboch unnachfictlich mit allen feinen Complicen jum Erfat gezwungen, jum Glud in einem Mugenblid, wo noch nicht zu viel unrettbar verloren mar. Dag folche Spigbuberei fich felbft unter Rapoleon bervormagen burfte, beweist, wie unverwüftlich in Franfreich bie Sabgier ift. Dan fabl unter bem alten Ronigthum, man fabl unter bem Convent und Directorium. Much bas Raiferthum follte feine Diebe baben. Dach gludlicher Erlebigung biefes bofen Sanbels wibmete fich ber Raifer ber Civilprogeforbnung, bem Canal= und Straffenbau, ber Bericonerung von Baris, bem Bau eines großen Triumphbogens nach altromifdem Mufter, ber Grunbung ber Barifer Universitat und einer Menge anderer Arbeiten und Plane, bie alle gum Bobl Frantreichs und feiner eigenen Berberrlichung ausgeführt merben follten. Geine Thatigfeit blieb im Frieben, wie im Rriege, bewundernewerth und beifviellos.

Mit bem Stolz und Siegesjubel in Baris contraftirte nichts fo traurig als bie unzufriebene und trub aufgeregte Stimmung in Berlin. Hier regte sich bas bose Gewissen. Man wagte nicht, Hannover gerabezu in Besitz zu nehmen, sonbern nahm es nur einstweilen "in Verwahrung". Diese Zweibeutigfeit ärgerte Napoleon, ber in Paris haugwitz erklärte, ber Schönbrunner Bertrag

gelte nicht mehr, weil Breugen felbft fich nicht bagu befenne. Dun mußte Saugmit ibm bie Anerfennung bes Bertrage abbetteln und pon ber fruber Rivulirten Entidabigung fur Unfvach und Bapreutb abfteben und jugeben, bag alle preugifchen Safen ben Englanbern verfcloffen murben. Much bas ließ fich ber Ronig von Breugen gefallen. England aber mar mit Recht ergurnt, ichlug fest los und fügte bem preugifden Seebanbel unfägliden Schaben gu. man nicht Beit gehabt batte, bie Raufleute vorber gu marnen, waren über zweihunbert preufifde Schiffe in Gee, bie jest von ben Englandern gecapert ober in englifden, wie auch in fcmebi= ichen Safen gurudgehalten murben; benn Konig Guftav IV. Abolf abmte ben Born Englanbe nach. Außer biefen Berluften erlitt ber preußifde Sanbeleftand nun auch alle lebel ber Sperrung, benn ber Seehandel mar ganglich unterbrochen. Die Raufleute erhoben jeboch faum fo laute Rlagen, ale bie jungen Offiziere und an ihrer Spite ber feurige Bring Louis von Breugen, Better bes Ronigs. Sie glaubten es nicht ertragen ju tonnen, bag Breugen in eine fo zweibeutige und gefährbete Stellung gefommen fen, mabrent es über bie große und fleggewohnte Armee Friedrichs bes Großen in noch intactem Buftanb verfugen tonne. Gie gingen fo meit, einmal bei nacht bem Minifter Saugwit bie Kenfter einzumerfen. Auch bie muthige Ronigin theilte biefe friegerifche Stimmung und bie Taufdung ber jungen Belben in Bezug auf bie Schlagfertigkeit bes Beeres. Dur ein alterer Offigier, von Berenborft, und ein fungerer, Beinrich von Bulom, hatten Zweifel geaugert, ob bas preugifche Beer jest noch leiften fonne, mas es unter Friedrich bem Großen geleiftet. Ihre Schriften batten manchen groben Digbrauch und Schaben bes preufifden Beerwefens aufgebedt, aber man batte fle nicht boren wollen. Bulow murbe ale ein boewilliger Rrittler verachtet, und feine treffliche Schrift uber Rriegstunft im Allgemeinen, worin er Strategie und Tactif mit mahrhaft napoleonis ichem Beift behandelte, fo wie bie eben bamale von ihm beraus= gegebene Schrift über ben ungludliden Relbrug von 1805 . worin er alle barin begangenen Febler auf's klarfte aufbedte, zogen ihm nur haß und Verfolgungen zu. Man ließ ihn von Aerzten unterfuchen, ob er verrückt fen? und sperrte ihn ein, bas lettere hauptfächlich auf Requisition ber Aussen, beren Manocuvre bei Austerlit er zu rückbaltsloß getabelt hatte.

Inbeffen batte ber Ronig felbft eine gebeime Furcht vor ber Brobe, bie fein Beer zu beffeben haben murbe, wenn es je mit Mapoleon fampfen muffe. Die Rheinfelbzuge maren menigftens nicht fo glangend gemefen, bag fie ihm eine untrügliche Buverfict batten geben fonnen. Er war alfo welt entfernt, bie Exaltation ber jungen Garbeofficiere gu theilen, und flammerte fich mehr als ie an bie Briebenepolitit feines Sangmit an. Sarbenberg, ber bofe Dinge tommen fab, wollte fich fur beffere Beiten fparen und gab feine Entlaffung ein, mas ibm unverbienter Dagen ale Batriotiemus quegelegt murbe. Diefelben Leute, melde Squamit bie Renfter einmarfen, brachten Sarbenberg ein Lebeboch. Alber er geborte ben frivolen Rreifen griftofratifder Benufmeniden, wie ber Pring Louis, an und bei viel Gefdaftsgewandtbeit und cavaliermäßigem Benehmen fehlte es ihm bod an jebem fittlichen Ernft. Mit Saugmit fimmten bie Dirlomaten Luchefini und Lombarb. mas aber nech wichtiger mar, bes Ronias vertrauteffer Freunb. ber Abjutant von Roderit, und ber alte General von Baftrom, bas Drafel bes Ronias in Armeeangelegenbeiten, überein. Der lettere, bie Sauptfluge bes Bopffufteme in ber Armee, ber Brotector aller alten labm und blind geworbenen Generale und Commanbanten, mar gang fur Franfreich gegen Defterreich geftimmt. Napoleon felbft ichien mit Saugwit gang einverftanben und idmeldelte Breugen, inbem er bem Ronig vorfdlug, auch feinerfeite ben Raifertitel anzunehmen und Protector eines norbbeutichen Buntes zu merben. Es fdeint jedoch, Dapoleon habe feine Bolitit binfictlich Breugens beghalb nicht befinitiv feftgeftellt, weil er von Breufen felbft niemals Festigfeit, fonbern eine ftets bin und berichmankenbe und unguverläffige Politif erwartete. Sofern er fich überbies fart genug mußte, um allen Eventualitaten begegnen gu fonnen, \*) lieg er es an ber Rudficht fehlen, bie er gegen Breugen mahricheinlich beobachtet haben murbe, wenn er ber Alliang mit biefer Dacht ficher gewesen mare. Er brach willführlich ben mit Saugwit gefchloffenen Bertrag, inbem er fur Unfrach und Bapreuth feine Entidablaung mehr geben mollte. Much tam bie Feftung Wefel, bie an bas Großbergogthum Bera batte fallen follen, unmittelbar in frangoffice Banbe. Murat als Groffbergog von Berg rif überbem bie brei preugifden Abteien Effen, Eltern und Werben eigenmächtig an fic. Dit eben fo großer Frecheit bot Napoleon bas bem Bringen Bilbelm von Dranien zugetheilte Rulba bem Rurfurften von Seffen an, wenn er bem Rheinbunde beitreten molle, und verlangte, ber Bring von Dranten folle noch überdies wegen Beingarten murttembergifcher Untertban merben. Des Bringen Bater, ber lette Erbftatthalter, mar eben in ber Berbannung geftorben und ber Ronig von Breufen, beffen Sante bes Bringen Mutter mar, nabm fich feiner porzüglich an, murbe baber burch Rapoleone Maagregeln fcmer beleibiat. \*\*) Endlich bot napoleon, wie oben icon bemerft ift, nicht nur Sannover, bas er eben erft Breugen gegeben batte, in geheimen Unterhandlungen icon wieber ben Englanbern an, fonbern rieth auch bem Rurfürften von Caffel ab, und verbot ben Sanfeflabten gerabezu, in ben norbbeutiden Bund eingutreten, gu

<sup>\*)</sup> In wie geringer Achtung Breußen in Folge feines Zauberspflems fant, erhellt unter andrem aus einer Stelle ber Flugschrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung", welche im Ansang bes Jahrs 1806 und vor ber Kriegserflärung Preußens an Frankreich gedruckt wurde. hier heißt es S. 129: "Schon hat Napolcon sichs zum Sprüchwort gemacht: 200,000 Breußen sind eben so viele Wögel; 100,000 fange ich und 100,000 fliegen bavon."

<sup>\*\*)</sup> Bignon laugnet die gange Sache ab und behauptet, man habe ben Ronig von Preugen in diefer hefsischen Angelegenheit lediglich getauscht, um ihn noch mehr in hie zu bringen.

beffen Bilbung er eben erft ben Ronig von Preugen eingelaben batte.

Das blieb aber nicht verborgen. 3m Unfang bes August erbielt ber Ronig burd Luccheffni, feinen Gefanbten in Paris, bie Gemifibeit, baf Navoleon Sannover ben Englandern angeboten babe. Diefe Treulofigfeit erfüllte ben Ronig mit ber tiefften Entruffung und von biefem Angenblid an gab er ber Rriegepartet Bebor und trat in neue Berbinbungen mit Rufland, Schweben und England. Raifer Alexander mar febr ungufrieben von Aufterlit beimgefehrt, gebachte aber, fic burd Ermerbungen in ber Turfet zu entichabigen. Daber bie Bleichgultigfeit, mit ber er Mavoleone Befdmerben megen Cattaro hinnahm, ohne feinen Ruffen Befehl zu ertheilen, biefen Blat zu verlaffen. . Da er gleichwohl meber auf bas gefdmachte Defterreid, noch auf Breugen rechnen fonnte, fuhr er fort, mit Mapoleon gu unterhandeln, und am 20. Juli mar von feinem Gefandten Dubril in Baris ein neuer Bertrag abgefdloffen morben. Allein gerabe um biefe Beit erfuhr er, welche Wendung bie Bolitit in Berlin genommen babe, fonnte baber boffen, Napoleon burch ben Rrieg mit Breugen gu befcaftigen, mabrent er feine eigenen Blane im Drient verfolgte. beste baber Breugen noch mehr auf und bot ibm bie fraftigfte Unterftutung an, wenn es bie Comach von Aufterlit mit bem heere Friedrichs bes Großen rachen wolle. Schmeben, meldes bisher immer große Worte geführt, fle aber nie burch Thaten befraftigt batte, ftellte gleichfalls feine Feinbfeligfeiten gegen Breufen ein und auch England mar augenblidlich bereit, bas gute Ginvernehmen mit Preugen berguftellen. Dur Defterreich mar noch zu tief gefrantt burch bie Politit, welche Saugmit vor und nach ber Schlacht bei Aufterlit befolgt batte, und bon feinen Mieberlagen zu gefdmacht, um bem Ronig von Breufen irgenb einen Beiftanb zuzufagen.

Raum mar ber mannliche Entidlug bes Ronigs, mit bem Schwert in ber Sanb von Napoleon Genugthuung gu forbern,

in Berlin befannt worben, als man fic bort in friegerifder Luft Aber man bemerfte, bie Begeisterung gebe mehr bom Theater aus, wo Schiller'iche Berfe von Barbeoffizieren beflatict murben, als von ber Rirche, in ber bas Bolf und heer in Demuth por Gott fich batten gum ernften und fcmeren Tobestampf gegen ben alles beftrickenben Damon ber Beit vorbereiten follen. Boble Borte, affectirte Brablereien gingen bauptfachlich von folden Rebnern aus, in benen am wenigsten eine tiefe leberzeugung und Treue lebte. Der Schweizer Johannes Muller, ale berühmter Gefdichtschreiber vor furgem nach Berlin gerufen, nachbem er icon febr vericbiebenen Berren und Barteien um Gelb und Rubm gebient batte, ließ bamale eine "Bofaune bes beiligen Rrieges" bruden, worin er mit ber Salbung eines Bropheten bie Bolfer zum Rriege gegen Napoleon aufrief und bie Preugen an ihre Chre mit einem Bornesfeuer mabnte, mas rein erfunftelt mar, benn berfelbe Berold bes Rrieges nahm wenige Monate fpater bet Napoleon Dienfte. Das aber war weber zujällig noch gleichgultig, baß bie gefeierteften Organe ber bamaligen Bilbung und Aufflarung an ben Regierungen, bie ihnen fo ungemeffene Gunft guwandten, ju Berrathern werben mußten. Die gottentfrembete boble Aufgeblafenheit mußte auf biefe Brobe geftellt merben und thre innere Luge offenbaren. Fur namenloje Leiben und fur bie tieffte Berabmurbigung murbe bem Bolfe menigftens bie Benugthuung und ber Troft, bag bie Soffahrt ber Bebilbeten beichamt und ihre innere Chrlofigfeit entlarbt murbe. Das Unglud murbe gum Glud, inbem es von ben Taufdungen und Berlogenheiten ber Cultur gur Achtung bes natürlichen Bolfefinnes und gur Erwedung ber naturliden Bolfefraft gurudführte.

## Zweites Buch.

## Preußens Schmach und Verkleinerung.

Der fur bie preufifde Mongrote unvermeiblide Dberfelbberr mar immer noch ber alte Bergog Ferbinanb von Braunichmeig. Da berfelbe, wie balb zu Tage fam, eine Schen por Mapoleone überlegenem Genie batte und fich vor einer Schlacht fürchtete, fo begreift man um fo weniger, marum er bennoch ben Befehl übernahm und ale bochbejahrter Mann nicht lieber ab-Dan glaubte, er habe bem fungeren, aber nicht talent= volleren Furften Friedrich Ludwig von Sobenlobe-Ingelfingen bie Ehre bes Dberbefehls nicht überlaffen wollen, und Eitelfeit und Deib batten bie beimliche gurcht in bem bereits etwas ftumpffinnig geworbenen Greife fo lange unterbrudt, bis ibm ber Ernft ber Befahr naber rudte. Inbeffen erflart fich bas Berbalten bes Bergoge aus Umftanben, welche General von Muffling, bamale bem Bergog von Weimar attachirt, in feinen Memoiren mitgetheilt Bergog Ferbinand glaubte gar nicht, bag es zum Treffen tommen murbe. Lucchefint batte ibn und fich felbft überrebet, es werbe bei einer blogen Demonftration bleiben und Napoleon merbe eine Bermittlung bem Rampfe vorziehen und gar nicht angreifen. Deshalb habe ber preugifde Dberfelbberr auch gar teinen Rriegerlan entworfen.

Der Bergog batte aber bod bie Möglichfeit annehmen follen. bag ibn feine Borausfebungen taufden fonnten. Etwas Ropf-Toferes ale bie Dispositionen biefes greifen Mannes fann man fic nicht benten. Das Unglud ber Defferreicher im vorigen Spatherbit war noch im frifdeften Unbenfen und bennoch beging ber Bergog von Braunfdmeig genau biefelben Rebler wieber, melde Dad begangen batte. Die Defterreider maren mit nicht binreidenber Dadt vorausgeeilt und von Ravoleon gefdlagen worben, ebe bie Ruffen beranfamen. Gang ber nämlichen lieber= eilung machten fich jest wieber bie Breufen iculbig, inbem fie vorangingen obne bie ruffifde Gulfe abzumarten. Der Ronig ließ burch feinen Gefanbten icon am 1. October in Baris ben Rrieg erflaren, fofern Napoleon nicht fofort bie Reftung Wefel wieber berausgebe und feine Truppen aus gang Deutschland gurudzoge. Das mar ein viel zu foneller Brud. Breugen batte gogern fol-Ien, bis eine beträchtliche ruffifche Streitmacht ibm gur Geite ftanb. Un biefer Boreiligfeit war nun gwar ber Bergog von Braunfdweig nicht foulb, allein er that bod nichts, ibr vorzubeugen. einige Stimmen warnten und an Dads Schidfal erinnerten, ma= ren es gerate bie Brabler im Sauptquartier, welche entgegneten: zwifden Defterreidern und Breufen feb ein großer Unterfchieb, iene batten fich mobl allein ichlagen laffen, bas fonne aber bem auserlefenen Beere Friedrichs bes Großen niemals begegnen. Begentheil erfortere es bie Chre, bag man nicht bie Ruffen abmarte, fonbern allein ben Beind beffege. Aber auch in biefem fühnen Ginne murbe nur gesprochen, nicht gebanbelt. Unftatt rafc vorzugeben und ben Reind einzeln zu überfallen, ebe er fich vereinigt batte, blieb bas preufifche Beer im Thuringer Balbe fteben.

Auch wurde alles verfaumt, was hatte bienen können, bas beutsche Wolk zum Kampfe zu begeistern. Man nahm bie Miene an, als ob es sich lediglich um bie preußische Ehre und nicht zugleich um eine beutsche Sache handle, und verscherzte baburch bie

naturlichen Sympathien. Was lag ben Sachfen, bie gezwungen mitziehen mußten, an ber preußischen Chre? Aus bemfelben Grunbe lehnte ber Kurfurft von Cassel bie Vereinigung feiner tapfern Hessen mit ben Preußen ab und hoffte sich burch biese Halbheit Napoleons Schonung zu erkaufen.

Die preufifche Offenfivarmee, welche ber Bergog von Braunfdmela unmittelbar gegen Navoleon verwenden fonnte, betrug nur 57,000 Breufen unter feinem eigenen, 23,000 Preugen unb 19,400 Cachien unter Sobenlobe's Befehl, und 27,000 Breugen unter General Ruchel, alfo faum 128,000 Mann. Doch murben unter bem Bergog Gugen von Burttemberg noch preußische Referven gefammelt und viel Bolf lag in ben gabireichen preufifden Feftungen. Der Beift in biefen Truppen mar nicht gu loben. Beit entfernt von beutider Ginigfelt grollten bie Sachfen ihren vreußischen Waffenbrubern, beflagten fich mit Recht über bie geringe Corgfalt, bie ber Oberfelbberr zu ihrer Berpflegung angewandt, und halfen fich eigenmächtig, mobet es zu blutigen Schlagereien fam. Im preugifden Beere felbit mar fein Bertrauen gum Bubrer; nicht blos Sobenloge, auch anbere Generale glaubten viel beffer commandiren gu fonnen und batten beffen fein Bebl. jungeren Offiziere, besondere bie von ber Garbe, bie bisber Berliner Theaterluft gegtbmet, trugen gmar eine große Buverficht gur Schau und triumpbirten icon vor bem Rampfe, aber bas Beer wimmelte auch noch von alteren, verbeiratbeten, an bausliche Bequemlichkeiten gewöhnten und ftelf geworbenen Offizieren, bie nur ungern und mit Gorgen ins Belb gingen. Im Allgemeinen berrichte fein Bertrauen gwifden Difigieren und Gemeinen. Bon ben erfteren bargen viele ibre Unfabigfeit binter einem unertraglichen Stolze und brutalen Betragen. Gie beleibigten ben Burger, indem fie ibn ihren Abelehochmuth fuhlen liegen und es fur er= laubt erachteten, burd Soulbenmaden auf beffen Roften gu leben, bie Beiber und Tochter ber Burger ju verführen ac. Gie tyrannifirten ben gemeinen Golbaten auf eine barbarifche Weife mit

bem Stod und alaubten ibre Burbe nur burd ein barides unb gorniges Wefen ausbruden zu muffen. Dem entiprach ibr Meugered. Unvermertt hatten bie breifach aufgeschlagenen Gute, wie fie noch unter Friedrich bem Großen getragen murben, eine bobe halbmonbformige Geftalt und einen weit großeren Umfang angenommen und fich mit einem ungebeuren biden und boben Reberbuid verungiert, melde Ropfbebedung in Berbinbung mit ben boben Glanzfliefeln etwas auffallend Renommiftifches und 3mpertinentes batte. Die Unteroffiziere und gemeinen Golbaten beftanben immier noch großentheils aus geworbenen Golbnern und Fremben und befertirten febr baufig (im Winter von 180% allein 3539 Austanber und 2173 Inlander, biefe meift Bolen und Dunfterlanber). 3bre Bermifdung mit ausgehobenen ganbestinbern gereichte ihnen infofern nicht zum Bortheil, als bie Urmeevermaltung mit biefen noch weniger Umftanbe machte. Nahrung und Rleibung ber Golbaten mar bochft armlic. Man ließ fie formlich barben, mabrend bie Offiziere ihren Rubm in Schwelgeret und hoben Bagarbfpielen fuchten. Die Uniformen bes gemeinen Mannes bestanden aus bem ichlechteften Luch und maren fo fnapp jugefdnitten, baf fie ibn in ber freien Bewegung binberten und vor Ralte nicht foutten, ja es maren gum Theil nur Schein= fleiber, bie Befte g. B. eriffirte nicht wirklich und murbe nur angebeutet burd einen an bie Uniform unten angenabten gelben Lavven.

Das preußische heer beschwerte sich mit einem ungeheuren Fuhrwerk. An bas Bivoualiren noch nicht gewöhnt, wie lange es auch schon von Napoleons siegreichen heeren geübt wurde, führte bas preußische heer immer noch die Last seiner Zelte mit sich. Die Generalität und bas Offizierscorps konnte sich von ben Bequemlickeiten ber Residenz nicht trennen, und hatten lange Wagenzüge bei sich mit zahlreicher Dienerschaft und Gepäck aller Art. Sogar hühnerwagen wurden für ben Bebarf ihrer Tafeln

mitgeführt. Bei all biefem Gefchlepp aber fehlte bem gemeinen Solbaten bas Brob.

Der Bergog von Braunidweig rudte mit bem Sauptheer, bei bem fich auch ber Ronia und bie Ronigin befanden, in Thuringen ein und nabm eine Stellung bei Naumburg an ber Sagle. Der Rurft von Sobenlobe rudte mit bem Debenbeer in Sacien ein und nabm eine Stellung bei Chemnit, mo auch bie fachfifden Truppen fich mit ibm vereinigten, erhielt aber gegen Enbe Geptember ben Befehl, fich gleichfalls gegen Naumburg zu gieben. Bas ber Oberfelbberr eigentlich wollte, ift nie ficher befannt geworben, ba er es fur fic behielt und feinen seiner Untergenerale in seinen Plan einweihte. Er wollte nicht früher auf ben Rhein losmaridiren, weil er ju idmad war. Er wollte ben Reind aber auch nicht innerhalb ber preufifden Grenzen bis zur Unfunft ber Ruffen erwarten, bamit es nicht ben Unichein batte, als fep Breugen gu fdmad, um ohne Gulfe ber Ruffen etwas zu unternebmen. Es blieb ibm baber in ber That nichts übrig, ale unmittelbar vor ben preufifden Grenzen eine Stellung zu mablen. in ber er bem Reind bie Stirne bot, berfelbe mochte von Weften ober Guben tommen. Daran aber bachte er nicht, bag er auch von Often ber umgangen werben tonnte. 3m Often feiner Stel-Iuna, bicht an ber bohmifden Grenge, führte ber Weg aus Bagern über bas Richtelgebirge an die obere Saale, und gerabe biefe oftliche Strafe mablte Napoleon, um auf berfelben feine ben Breuffen weit überlegenen Streitfrafte in beren Flante und Ruden gu fübren und ben Bergog von Braunfdweig gang auf bie nämliche Weise rechts zu umgeben, wie er im Jahre vorber Dad bei Ulm linfe umaangen batte.

Napoleon hatte gegen Enbe bes September eine auserlesene Armee von 200,000 Mann von verschiebenen Auncten seines grofen Reichs aus bei Würzburg versammelt. hier resibirte ber Kurfürst Erzherzog Ferdinand, ber von Salzburg, früher von Toscana vertrieben, endlich bes Wanberns satt geworben war, sich in Na-

poleone Mumacht ergeben und (obgleich Bruber bes beutiden Raifere) Mitalieb bee Rheinbundes geworben mar. Un feinem gaftlichen Beerbe organifirte fic nun bie furchtbare Streitmacht, bie Napoleon gegen Breugen führte. Derfelbe gab ihr bie bezeichnete Richtung über Gof nach Saalfelb, mabrent ber preugifche Dberfelbberr in bem Babn, er merte auf ber entgegengefetten Seite angegriffen werben, fich noch porber weftwarts gegen Beimar gog und bas Saalthal nur von einem ichmachen Beertheil unter Beneral Tauenkien befest bielt. Diefer murbe am 9. October von Bernabotte's rafd und in großer Uebermacht vorbringenben Erupven bei Schleit gurudaeworfen und am folgenben Tage erlitt Bring Louis von Breugen bei Saalfelb bas namliche Schicffal. Diefer Bring voll feurigen Muthes, aber ohne alle einem General gegiemenbe Borficht, wollte nicht weichen, ftellte fich bem Reinbe in ungunftigem Terrain am Ufer bes Fluffes entgegen und murbe balb in die Flucht mit fortgeriffen. Da blieben die Beine feines Pferbes in einem Saune fteden. Er befam einen Sieb in ben Ropf und ba er trobbem noch mit feinem Degen fampfte, empfing er von bem feines Gegners (Quartiermeifter Quinbet, ber ibn nicht fannte) einen tobtlichen Stich in bie Bruft. Napoleon felbft hatte am 12. fein Sauptquartier in Gera und lief von bier aus am folgenden Tage Naumburg, wo er reichliche von ben Breugen aufgebäufte Borratbe fant, burd Murat, und ben wichtigen Saalvaß bei Rojen burd Davouft befegen, beibes im Ruden bes preugifchen Beeres, mas baburd bereits von Berlin abgeschnitten mar. alle biefe unermeflichen Bortbeile erlangte Napoleon faft obne Dufer, benn er fant Maumburg und Rofen gar nicht einmal befest.

Im hauptquartier bes herzogs von Braunschweig zu Beimar geschah unterbeg nichts, außer bag alles burdeinanber rebete, fritifirte, lamentirte, sich erzurnte und in unnuger Rathgeberei erschöpfte. Der Oberbefehlshaber blieb allen Einreben unzugänglich, verrieth aber eben so wenig, was er selbst für einen Plan habe, und schleppte so bie toftbaren Tage in ganzlicher Unthätigfeit hin. Der Ronig

ebrte bas Comeigen feines alten Generaliffimus und bielt es fur Beisbeit, wie einft fein Bater in ber Champagne fich gleichfalls. menn auch mit lautem Unwillen, alles von bemfelben Danne batte gefallen laffen. Die Konigin mar unrubiger, boffte aber alles von bem Feuereifer und Chrgeig ber Armce, ber fie fich, von ihren Sofbamen umgeben, taglid ju Bferbe gelgte. Aber ber ichnelle und unerwartete Tob bes Bringen Louis mar fur bie friegeluftige Bartei ber jungern Offiziere bodft nieberichlagenb. Ihnen wirften überbies Squawit und Lucchefint entgegen, bie fich nur im Lager befanden, um bis auf ben letten Mugenblid ben Rrieg zu migbilligen. Chen fo Reibmaricall Ralfreuth, bamale anerfannt ber tuchtiafte und auch in ber Armee beliebteffe General, ber ohne allen Rudbalt und fo laut ale moglich ben Rrieg migbilligte und ben Bergog von Braunfdweig fur burchaus unfabig erflarte, ibn gu leiten. Chen fo auferte fich ber feurige General Rucel. Da nun auch ber Furft von Sobenlobe im eiferfüchtigften Zwiefpalt mit bem Oberfelbherrn lebte, und ber über achtzig Jahre alte Felbmarfoall von Mollenborf auch noch berbeigerufen worben war, um mit feinem Rathen und Abrathen bie allgemeine Confufion gu vermehren, und alles bei offenen Thuren verhandelt murbe und feine ber vielen Antipathien fich einen Bugel anlegte, fo glaubten auch bie Gubalternen fich berechtigt , ihre Rritit, ihre hoffnungen und Sorgen laut werben gu laffen und bie gange Armee ratfonnirte, ber Refpect mar überall verfdmunten.

Das hauptquartier bes Kursten von hohenlohe befand sich am 11. Detober in Jena, nabe genug bei Kösen und Naumburg, um biese Orte zu schügen, aber ber Fürst hatte teine Ahnung, daß Napoleon über Gera bahin vorrücken könne. Als die ersten Flüchtslinge von Saalselb in Jena ankamen, bemächtigte sich ber preußissen und sächsischen Regimenter ein panischer Schrecken, alles sich zu ben Thoren ber Stadt hinaus und es kostete Mühe, die Verssprengten wieder zu sammeln. Dabei ergaben sich die gröbsten Unsordnungen. Die Verpslegung ber Truppen war versäumt worden.

Da fielen preußische Rlunberer über ben fachficen Train her; bie Sachfen aber vergalten Gleiches mit Gleichem und plunberten bas preußische Gepad. Beibe Truppengattungen schimpften und schlugen sich aufs erbittertfte, mahrenb ber flegreiche Feind schon nabe in ibrem Ruden ftanb, 12. October.

Un biefem verbananifivollen Tage idrich Napoleon von Gera aus einen Brief an ben Ronig von Breufen, morin er ibm por ber Schlacht Frieden anbot und ibn noch einmal lebbaft an bie Intereffen erinnerte, melde Frankreid und Breufen gemeinfam feben, weffbalb eine innige Afliang amifden beiben Dadten ungleich rathfamer mare, ale eine medfelfeitige Berfleifdung. Er fagte, er gebe in biefen Rrieg, obgleich ibm ber Gieg gewiß fen, boch au-Berft ungern, benn es fep ein "unpolitifder Rrieg." Dan barf nicht zweifeln, bag es Dapoleon bamit Ernft gemefen, benn feine Meußerungen entsprachen bem, mas er icon feit rielen Jahren ftets gegen Breufen mieberholt batte und mas icon por ibm unter bem Directorium feit bem Baster Frieden bie frangofifde Bolitit gemefen mar. Aber Rapoleon vergaß, bag, wenn es ihm mit ber Alliang Ernft mar, er Preugen niemals fo beleibigenb batte ber= ausforbern burfen, wie er gethan batte. Der Brief gelangte gum Ronig erft mabrent ber Chlacht, ale ce fcon zu fvat mar.

Am 13. October verließ der Fürst von Hohenlohe bas Saalthal und nahm sein hauptquartier in Kapellenborf, nur Tauengten blieb auf ber höhe von Dornburg stehen, ber noch michtigere Landgrasenberg bei Jena aber, ber höchste und die ganze Umgegend beherrschende Bunct, wurde von ben Breußen unbeachtet gemsen. Napoleon, ber mit so großer Borsicht ben Umweg über Gera eingeschlagen hatte, um nicht in den Schluchten des Saalthales von den die höhen besselben beherrschenden Breußen niedergeschmettert zu werden, ließ auch jeht nur vorsichtig durch Bernadotte Dornburg angreisen, eilte aber selbst, als er zu seinem freudigen Erstaunen hörte, Jena seh nur von einer kleinen Abtheilung der Tauensten'schen Truppen besetzt, sogleich bahin, verjagte jene Truppen

und ließ bie ganze Nacht burch nicht ohne große Mühe Kanonen ben stellen Landgrafenberg hinausschleppen. Somit gaben die Preußen ben größten Bortbeil ihrer bisherigen Positionen auf und überließen benselben ben Franzosen, was Napoleon zu ber Aeusserung veranlaßte: les Prussiens sont encore plus stupides que les Autrichiens.

Tros ber Rabe mußte Sobenlobe nichts von bem. mas in Bena vorging und ichlief gang rubig. Unterbef batte man in Weimar erfahren, bag bie Frangofen bereits in Naumburg fepen, und ber Bergog von Braunschweig batte fogleich befohlen, jest feine Solacht mehr anzunehmen, fonbern fonell burch ben Bag von Rofen gurudzugeben, um bie Gibe gu gewinnen und Berlin gu beden. Man mußte noch nicht, bag Rofen icon verloren fen, aber auch in biefem Falle mußte man ben Weg nach Magbeburg meiter linke einschlagen, Jebenfalls blieb es beim allgemeinen Rudjugebefehl, Sobenlobe follte fich mit ber Sauptarmee vereinigen, Ruchel aus Erfurt nadruden. Das maren bie Dispositionen bes 13. October, aber fie fonnten am 14. nicht mehr unbehindert ausgeführt merben, benn Napoleon mar ben Breugen icon zu nabe und überfiel fie in bem Augenblid, in bem fie ben Rudgug begannen, und von einer Gelte ber, mo fie ibn nicht erwartet batten. Denn fie glaubten, er fen ihnen icon voraus gezogen, um por ibnen an ber Elbe angufommen.

Hohenlohe wurde in Rapellenborf aus seinem Schlafe am 14. October in ber Frühe erst burch ben Donner ber Ranonen von Dornburg her geweckt. Bis er aufgestanden und angezogen war und sich hatte einpudern lassen, war die hohe von Dornburg bereits von ben Franzosen erobert und Tauenhien troh tauferer Gegenwehr vertrieben. Zeht erst erkannte Hohenlohe die Nähe und Größe der Gesahr, konnte sich aber des Schlüssels der Stellung nicht mehr bemächtigen, den er so leichtsinnig verloren hatte, nämlich bes Landgrasenberges, von dem aus Napoleon unter dem bicheten Schleier eines herbstilichen Morgennebels den Sieg organisitete.

Den Abend guvor batte ein preufifdes Bataillon bingereicht, biefen Berg gegen Napoleone gange Urmee wirtfam zu vertheibigen. Die preufificen Bachen faben in ber Racht bie Radeln, bei beren Schein bas fomere Gefdus auf ben Berg gefdleppt murbe, und borten ben Bolgidlag im Balbe, bas Raffeln ber Raber, bas Untreiben ber Roffe, aber niemand rubrte fich in Sobenlobe's Lager, ber Relbberr ichlief. Bent traf er in aller Gile Unftalten gur Soladt, bie aber eine poraus verlorene mar, zumal gegen eine fo große Uebermacht. Die Breugen murben auf allen Buncten überwaltigt, ein febr muthvoller Ungriff ihrer ichweren Reiterei burch bie Quarree's unter Ren's Unführung abgefdlagen, auch bas gußvolt, nachbem ber alte General Grawert verwundet mar, gerfprengt, bie Sachfen, bie am Ausgang bes engen Dlublthals bie f. g. Schnede, ben bochften Bunct auf bem Bege gwifden Jena unb Weimar, befett batten, gleichfalls geworfen und größtentbeils gefangen. Rur Beneral Befdwit mit ber fachfifden Reiterei ichlug fic burd. Ruchel fam mit ben Geinigen gu fpat, um bie icon verlorene Schlacht berguftellen, eine Brefftugel marf ibn nieber.

An bemfelben Morgen wurde das hauptheer unter bem herzog von Braunschweig auf bem Wege von Weimar nach bem Baß von Kösen bei Auerstädt von einem andern, eben burch jenen Baß vorgedrungenen französischen heere, melches ben rechten Klügel Napoleons bilbete und von Davoust und Bernadotte besehligt war, eben so glücklich überfallen. Ein Angriff ber preußischen Reiterei unter General Blücher wurde zurückgeschlagen, zwei preußische Divisionen unter ben Generalen Wartensleben und Schmettau bestanden ein mörberisches Gesecht bei Groffenhausen, erlagen aber zulest der Uebermacht. Brinz Wilhelm von Preußen, bes Königs Bruder, unternahm einen nenen Cavallerieangriff und Prinz Wilhelm von Oranien, der im preußischen heere Dienste genommen, ging mit dem Fußvolk ebenfalls wieder kräftig vor, aber auch sie erlagen und wurden in die Flucht der ersten Divisionen mit fortzgerissen. Roch waren nicht alle Kräfte der Preußen erschöpft, aber

es fehlte am Oberbefehl. Der unglückliche Berzog von Braunschweig war schon im Beginn bes Kampfes von einer Rugel getroffen worben, die ihm beibe Augen zerschwetterte, und lag bewußtlos. Blücher wollte die Schlacht erneuern, aber Kalfreuth,
bessen Hecklich noch nicht im Gesecht gewesen war, wollte die Armee lieber durch den Rückzug retten und mit der Hohenloheschen vereinigen, von deren Niederlage man noch keine Kenntniß
hatte. Dafür entschied sich auch der König und hoffte, mit Hohenlohe und dem Gerzog Eugen, der in Halle stand, vereinigt unter den Mauern von Magdeburg noch eine imposante
Macht aufzustellen. In dieser Richtung zogen nun die Preußen
eilig ab.

Bei Jena waren 10,000 Preußen und Sachsen tobt ober verwundet, 18,000 gefangen worden, die Franzosen gaben ihren Berluft nur zu 6000 Mann an. Bei Auerstädt war der preußische Berluft verhältnismäßig geringer, die Franzosen verloren 7000 Mann. Arog der großen Uebermacht an Aruppen und des überlegenen Feldherrngenies von Seiten Napoleons hatten sich die Preußen in elender Ausstellung und unter uneinigen, zum Theil unfähigen Führern tapfer genug geschlagen. \*) Ihr Unglust wurde

erft auf bem Rudzuge burch bie Berfolgung vollenbet.

Mapoleon benuste ben Sieg auf fehr geniale Art. Bor allem sammelte er in Zena die gefangenen sächslichen Offiziere, hielt eine freundliche Anrede an fie im Universitätsgebäude und ließ fie, wie auch alle Unteroffiziere und Gemeinen, frei unter der Boraussehung, fie sewen nur gezwungen worden, mit den Breußen auszuziehen und ihr Kurfürst werde unverzüglich mit ihm Frieden schließen. Alle biese Offiziere jauchzten ihm zu und machten von seiner Erlaubniß Gebrauch. Hierauf eilte Napoleon nach Weimar und ließ von hier

<sup>\*) 3</sup>wei abelige Fahnenjunter von noch fehr gartem Alter irrten auf ber Flucht am Ufer ber Saale. Als sie sich von Franzosen versolgt saben, wollten sie ihre Fahnen nicht laffen, wickelten sich hinein und flurzten sich in ben Flug, in bem sie ertranten.

<sup>26.</sup> Dengel, 120 Jahre. III.

aus Erfurt burd Murat und Den gur Uebergabe aufforbern, Die auch bereits am 16. October erfolgte. Diefer Blas batte fic langer balten fonnen, aber alles batte ben Ropf verloren. Theil ber bei Jena und Auerftabt Berfprengten mar in ber allgemeinen Bermirrung, weil bie Rudzugelinie nach Magbeburg erft fpat vom Ronig befdloffen murbe, nach Erfurt geflüchtet, unter ibnen ber greife Mollenborf, ber eine Bunbe erhalten batte, ber ichmer vermundete Gramert und ber Bring von Oranien. Much ber Bergog von Beimar befant fich ale breufifder General mit einigen taufend Mann in ber Rabe, indem er von Meiningen aus, mo er bie Strafe gegen Kranten batte beobachten follen, zwar in Gilmariden berbei-, aber nicht mehr gur Schlacht bei Jena gurecht gefonimen mar, Er forberte nun ben Maricall Mollenborf, ber in Erfurt ben Oberbefehl übernommen, bringend auf, alle Berfprengte zu ibm ftogen zu laffen, bamit er biefe als Berftartungen bem Ronig guführen fonne, aber ber alte Maricall behielt in blinber Angft alle gurud, weil Murat icon gang nabe fanb, und brauchte fle nachber boch nicht zur Bertbeibigung, fonbern übergab fle aleich ohne Biberftanb bem Feinbe, gufammen 14,000 Mann mit 120 Ranonen. Der Bergog von Weimar jog fich nun, um nicht felbft ber frangoffichen Uebermacht zu erliegen, gegen ben Barg gurud. Der preugifche Lieutenant von Bellwig batte bie Rubn= beit, mit nur 50 Sufaren gurudgubleiben und in ber Begend von Gifenach bem großen Transport ber Gefangenen aus Erfurt aufgulauern, und wirklich gelang es ihm bei Cichrobe mit Gulfe ber Befangenen felbit bie 5-600 Mann ber Escorte gu gerfprengen und 4000 Breugen zu befreien; biefe aber, obgleich ihnen Gottingen zum Sammelplat angewiesen murbe, mo ber Bergog von Beimar fle aufnehmen mollte . liefen alle auseinander und ibrer Seimath zu.

Serzog Eugen von Wurttemberg ftanb noch in Salle und wußte nichts von ben Vorgangen bei Jena. Er hatte zwar ben Ranonenbonner gehort, ba fich berfelbe aber entfernte, glaubte er,

bie Franzosen seinen von ben Breugen zuruckgeschlagen worben. Aber schon am 17. October wurde er selbst von Bernabotte angegriffen. Der Ueberfall kam so schnell, baß er nicht einmal Zeit gehabt hatte, die Brücke über die Saale zu zerstören. Nach einem blutigen Straßengesecht in der Stadt selbst wurde er hinausgeworfen und bis über Dessau hinaus unablässig verfolgt, so daß er 2500 Tobte und Verwundete, 5000 Gefangene und 22 Kanonen verlor. Zwei preußische Bataillone, die ihn von Magbeburg aus hatten verstärken sollen, wurden bei Krollwitz von den Franzosen gefangen.

Wie biefe beiben Nebenforps bes Herzogs von Weimar und bes Herzogs Eugen, so war auch die flüchtige Hauptarmee fammt bem Reste bes Hohenlohe'schen Corps westlich abgebrängt worden, während Napoleon mit seinen siegreichen Geertheilen die kürzeste Straße nach Berlin sestihielt. Alle jene flüchtigen Corps konnten nunmehr nur auf weiten Umwegen nach dieser Hauptstadt gelangen. In den ersten Tagen des Rückzugs hofften sie noch auf den herzog Eugen und auf eine große Vereinigung bei Magbeburg. Die Königin war noch zu rechter Zeit, wenn auch mit gebrochenem Herzen, nach Berlin vorausgeeilt. Der König blieb noch einige Tage bei der Armee. Zu Sömmerda traf er den Fürsten von Hohenlohe mit dem Rest seiner Leute und ernannte ihn zum Oberseldherrn. Sie nahmen den Weg über Nordhausen. Die Reste des Auerstädter Heeres unter Kalkreuth folgten nach, Blücker zog mit der Reitereit voran. Als dieser nie den Muth verlierende General\*) am 16. De-

<sup>\*)</sup> Gebhard Lebrecht von Blücher aus Medlenburg war im siebenjährigen Kriege als schwedischer Junker von ben rothen husaren bes preußischen Regiments von Belling gesangen worben, trat in dieses Regiment
selber ein und wurde bald Lieutenant. Der Krieg ging 1763 zu Ende.
Erft 1771 zog Blücher als Rittmeister wieder ins Feld nach Bolen, bas
damals zum erstenmal getheilt werben sollte. In dem polnischen Dorf, bas
ihm zum Duartier angewiesen war, wurden wiederholt einzelne seiner Dufaren beimlich ermordet. Er hielt einen sanatischen Briefter fur den Urbe-

tober bei Beigenfee ben Beg burch eine frangofifche Divifion unter General Rlein verfverrt fanb, balf er fich mit einer Lift, inbem er verfiderte, \*) es fen ein Waffenftillftand abgeichloffen morben. Rlein ließ ibn burd, murbe aber bafur von feinem ergurnten Rai-Maricall Soult erreichte Ralfreuthe Urmee bei fer abgefest. Breuffen und fugte ibr in unablaffiger Berfolgung am 16. unb 17. fdmere Berlufte bei. Die Bermirrung und Berruttung unter ben preufifden Truppen mehrte fic. Das Gebrange in Norbbaufen mar ungebeuer. Es feblte an Lebensmitteln, bie Golbaten ger= ftreuten fich auf bie Felber, um Rartoffeln gu fuchen, viele verliefen fic. Sobenlobe fammelte fo viel er tonnte und ging über ben Barg nach Magbeburg. Die Sachfen, bie unter Beidwit noch bei ben Breugen geblieben maren, trennten fich von ihnen in Afdersleben und fehrten beim, am 17. Ihr Konig erklärte icon ant 23. fein Bunbnig mit Breugen fur aufgehoben.

ber, befahl, benfelben ju erichießen, ließ ihn aber mit bergblogen Tobees anaft bavontommen. Kriebrich ber Große jeboch, ber bie Bolen geschont wiffen wollte, nahm Bluchere Gigenmachtigfeit febr übel, ichidte ibn in Arreft und nothigte ibn, feinen Abicbied ju nehmen, ben er mit bem Beis fat unterfdrieb "Blucher tann fich jum Teufel fcheren." Beim Ausbruch bes baperifchen Erbfolgefrieges 1778 beichwor Blucher ben großen Ronig in ben rubrenbften Briefen, bie une noch erhalten find, um Bieberanftele lung, aber ber Ronig gab ibm feine ober nur bie grobfte Antwort. bes Ronige Tobe 1786 mar baber, mabrend bas gange gand tief trauerte. Blucher allein voller Jubel, benn Friedrich Bilhelm II. gab ihn feinem Regimente wieber und machte ibn fogar balb barauf zu beffen Chef. 218 folder zeichnete fich Bluder in ben Rheinfelbzugen aufe rubmlichfte aus. mußte aber feit bem Basler Frieden 1795 wieder bis 1806 auf Rrieg und Schlachten marten und war icon über fechezig Jahre alt und ichneemeif. feboch noch immer fraftig wie ein Jungling.

\*) Rlein verlangte, Blucher folle fein Chrenwort geben, bag wirklich ein Baffenftillftand abgefchloffen feb. Blucher verftand aber fein Frangofifc und ber Dollmeticher bejahte in feinem Ramen, ohne bag Blucher bavon Rotis nabm.

Die Trummer ber preufifchen Urmee gelangten gmar am 20. gludlich nach Magbeburg, von wo ber Ronig icon zwei Tage porber nad Berlin geeilt mar; aber ber greife Commanbant biefer Reftung, General von Rleift, hatte nicht bie minbefte Bortebr Obgleich er Borrathe genug batte, verweigerte er fle getroffen. boch ben Bluchtigen, weil er fie ber Befagung allein vorbehalten mollte. Alle Blate und Straffen ber Stabt maren überfüllt mit ineinanbergefahrenen Wagen und Gefduten, bag niemanb fic aus biefem Gebrange losmideln fonnte. Sobenlobe felbft fanb bet Rleift fein Bebor. Unter biejen Umflanben gab er ben Blan, unter ben Mauern ber Feftung ein Lager zu beziehen und wenigftens einen arogen Theil ber feinblichen Streitfrafte bier feftzuhalten, wieber auf und enticolog fic, wie ermubet und mutblos auch feine Truppen maren, bennoch zu weiterem Rudzug. Derfelbe fonnte ibn jest nicht mehr nach Berlin fubren, bas icon von ben Fransofen befett fenn mußte. Er hoffte aber auf einem Ummege Stettin gu erreichen und gur Sicherung ber preufifden Morbprovingen noch vor Gintritt bes ftrengen Wintere mitzumirten. Bergog Gugen verließ bier bie Armee und begab fich auf feine Buter. Der Bergog von Beimar vereinigte fich mit Bluder, ber ben gangen Artilleriepart ber Armee gu leiten übernommen batte, bei Bolfenbuttel und beftand am 26. gegen ben nachfolgenben Soult ein Befedt bei Altenzaun, übergab aber alsbann bas Commanbo an ben General Winning und febrte auf bes Ronigs ausbrudliche Unorbnung, um bie Intereffen feines ganbes nicht zu gefährben, nach Beimar gurud, nachbem er rubmlich feine Bflicht erfüllt. - General Schimmelpfennig, welcher bie rechte Klante ber fliebenben Armee mit einigen taufenb Mann Cavallerie bedte, murbe am 26. October bei Bebbenif von Murat überfallen und erlitt vielen Berluft, fam aber noch gludlich nach Stettin.

Sobenlohe felbft ichleppte fich mit feiner tobtmuben und verhungerten Armee mubfam bis Brenglau. Die fur ihn bestimmten Lebensmittel zu Templin waren von ben Frangofen bereits meggenommen morben. Am 28. forberte ibn Murat gur Ueber= aabe auf, inbem er ibn verlicherte, er fep von allen Geiten umringt und rettungelos verloren. Obgleich bies nun feineswege ber Rall mar und fich Sobenlobe wohl noch batte burchichlagen fonnen, fo mar bod alle moralische Rraft bei ibm wie bei ben Trupben gebrochen. Der Chef feines Generalftabes, Dberft von Daffenbach . ritt wie ein Darr am Ufer bes naben licerfees umber. um zu recognosciren, und fonnte in ber Confternation, in ber er mar, nicht berausbringen, ob er fic auf bem rechten ober linfen Ufer befinbe. Rur ber General Sirichfelb und ber Rittmeifter von ber Marmin riethen jum Rampfe und erflarten bie Bebauptung Murate, bag bie Armeecorps von Bernabotte, Soult und Lannes alle in ber Mabe ftunben, fur eine Luge, aber Daffenbach fab in feiner Anaft mirtlich alle biefe nicht vorhandenen Feinde und beftimmte ben entmutbigten Rurften, bie fomablide Capitulation qu unterzeichnen . in Folge beren 9000 Breufen ohne Schmertftreich gefangen murben. Dan bemertte miffallig, baf Sobenlobe nur für fich und bie Offiziere freien Abzug bes Bepacts und Entlaflung auf Chrenwort ausbebungen, bie Gemeinen aber lebiglich ber Billfubr bes Reinbes überlaffen hatte. Bring Auguft von Breufen . ber nichts von biefer Capitulation mußte und in ber Dabe mit feinem Grengbier-Bataillon marichirte, murbe von frangofficher Hebermacht überfallen und nach ber tapferften Begenwehr, mobet er faft ertrunten mare, gefangen. Ginen Sag fpater, am 29., er= gab fic ber Oberft Sagen mit 4200 Mann bei Bafewalt an gwet frangofifde Reiterregimenter, bie viel ichmader maren, ale er. Chen fo am 31. General Bila mit 1100 Mann und reichen aus Sannover gefluchteten Raffen. Auch ber Reft bes im Barg von Bluder fo gut gefdusten Artillerievarte ging bei Bolbetom am 30. verloren, es maren jebod nur noch 25 Befdute, bie übrigen waren icon unterwege abbanben gefommen.

Bon ber gangen preugischen Offenstwarmee waren nunmehr nur noch bie vereinigten beiben Corps von Blucher und von

Winning (fruber Bergog von Beimar) übrig. Bluder mar einen Tagmarich binter Sobenlobe gurudgeblieben, mogu er quebrudlich Erlaubnif batte, baber ibm nicht gum Bormurf gemacht merben burfte, er babe feinen Dberfelbberrn bei Brenglau im Stid gelaffen. Roch 21,000 Mann ftarf wollte er eine Schlacht magen, erfannte aber, bie von allen Seiten gegen ihn aufgebotenen Feinbe fepen ihm bod zu überlegen. Gein Plan mar nun, fo viele Beertheile ber frangoffichen Armee als möglich auf fich zu gieben . um ben breufifden Nordprovingen Luft zu machen und guleht bie Blucht nach Schweben ober England zu verfuchen. Es blieb ibm aber fein großer Spielraum. Soult und Bernabotte verfolgten ibn unablaffig, fonitten ibn von ber Elbe ab und zwangen ibn, fic nach Lubed zu werfen. Der Senat biefer ehrmurbigen alten Sanfeftabt proteftirte gegen bie preugifden Bafte aus allen Rraften, aber Bluder war in Doth und nahm feine Rudficht. bat ibm nicht gang mit Unrecht vorgeworfen, bag er bie fcone Stabt in einer ja boch nuplofen Bertheibigung aufopferte. Aber es mare ibm bei ber Beftigfeit und bem Trop feines Befens unmöglich gemefen , ohne Schwertftreich zu capituliren , wie Sobenlobe. Er vertheibigte baber bie Stadt gegen bie frangofficen Mn= griffe, mabrent ichwebifche Schiffe, bie ibm gu Gulfe tommen wollten , in ber Trave von ben frangofficen Batterien theils verjagt, theile gur Ergebung gezwungen wurden und anbererfeite bie Danen unter General Emalb beranrudten, ihre Grenze zu beiduten. Die mar Blucher in einer größeren Roth gemefen, bie Lubeder vermunichten ibn , ein übermächtiger Feinb bombarbirte bie Stabt und flurmte bie Thore, ber einzige Rudzug auf ber Trave mar abgeschnitten, feine englische Flotte vorhanden, die ibn batte aufnehmen fonnen. Aber er wich nicht und fampfte fort, bis bie Frangofen maffenweise in bie Stabt einbrangen und unter fcredlichem Gemetel eine Strafe nach ber anbern ihm abzwangen. Soon aus ber Stabt vertrieben, griff er fie noch einmal an, aber vergebens. Die Frangofen blieben Sieger und plunberten bas reiche

und völlig unschulbige Lübeck, als ob es mit Blücher einverstanden gewesen ware. Dieser Schreckenstag war ber 6. November. Am folgenden Tage sah sich Blücher ringsum eingeschlossen und ohne Lebensmittel, glaubte ber Ehre genug gethan zu haben und ergab sich mit ben 8000 Mann, die ihm noch übrig und die fast ganzelich erschödert waren.

Muf biefe Beife batte Napoleon burd bie raide und gefdicte Benutung bes Sieges bei Jena bie gange preugifche Armee von threm Rudgugewege abgebrangt und nach und nach in allen ibren Beftanbtheilen vernichtet. Er felbft mar von Beimar über Raumburg ber Urmee nachgereist und batte nicht verfehlt, untermegs fit bas Schlachtfelb von Rogbach zeigen und bie fleine Gaule, bie bafelbit zum Unbenfen an ben von Friedrich bem Großen über bie Frangofen bier erfochtenen großen Gieg aufgerichtet mar, megnehmen und nach Paris bringen zu laffen. Da feine Armeecorps bie Breugen überall meftmarts gefchoben und ben Weg nach Berlin offen gehalten batten, fo ftand ibm auch nicht ein Weind mebr entgegen. In Leipzig befahl er alle englifden Baaren zu confisciren und biefer Befehl murbe auch auf bie Sanfestabte unb . alle noch zu erobernben Sanbeloftabte ausgebehnt. Schon am 24. October rudte Davouft ohne Biberftand in Berlin ein und am gleichen Tage nahm Napoleon fein Sauptquartier in Botebam. Die Festung Spandau, zwei Stunden von Berlin, ergab icon am 25. ohne Gegenwehr ihr feiger Commandant von Bendenborf. Aus Berlin mar bie fonigliche Familie bereits nach Ronlasbera abgereist, um fich bem Raffer von Rugland in bie Urme gu mer-Gin preuglicher Friedensvorichlag vom 27. October mar von Mapoleon babin beantwortet worben, bag er bem Ronig von Breufen bas Eroberte nicht eber gurudgeben werbe, bie England alle eroberten Colonien und Rufland bie Molbau und Ballachet berausgabe. Da man in Berlin an bie Möglichfeit einer Mieberlage zu glauben, vorber fur Schanbe gehalten hatte, maren auch feinerlei Siderheitsmaßregeln getroffen worben. Die Flucht bes

hofes war fo übereilt, bag Rapoleon noch Roftbarfeiten, Raffen. wichtige Correspondengen bes Ronigs und ber Ronigin und unermegliche Armeevorrathe, ben gangen Inhalt bes Beughaufes unb 100,000 Gemehre erbeutete. \*) Am 28. bielt Ravoleon feinen felerlichen Triumpheinzug in Berlin burd bas Branbenburger Stegesthor in größter Balla. Die Beborben in Berlin banbelten eben fo topflos wie die Generale im Felbe. Minifter von Schulenburg, bem in Abmefenheit bes Ronigs bie Leitung ber Regierung anvertraut mar, ließ bas Unglud von Jena ben Burgern Berlins burd folgenben Maueranichlag verfünbigen: "ber Ronia bat eine Schlacht verloren. Rube ift bes Burgere erfte Bflicht. ich bitte barum. Der Ronig und feine Bruber leben noch." Mit Recht ift bie Phrase: "Rube ift bes Burgers erfte Bflicht" megen ihrer Albernheit fprichwörtlich geworben und geblieben. In berfelben gitternben Ungft mußte auch ber Magiftrat nicht, wie tief genug er fich buden folle. 218 ber von Ravoleon gum Bouverneur ber Stabt ernannte Beneral Bulin höflich bie Ablieferung ber Baffen anordnete, feste ber Berliner Magiftrat aus eigener Weisheit bingu "bei Tobesftrafe follen alle Baffen abgeliefert werben." Sulin mußte felbft bie Stabt beruhigen, fo fen es von ibm nicht gemeint gewesen. Als bagegen Gulin bie reichen und angefebenen Burger aufforberte, eine Burgermache gu bilben, mußte man fic nicht barein zu finden, glaubte, es fen genug, menn begabltes Befindel biene, und fand fich burch ben Bachtbienft' gum

<sup>\*)</sup> Bahrend so vieles, bas man hatte mitnehmen sollen, vergefien wurde, vergaß man boch ben unglucklichen heinrich von Bulow nicht. Man schleppte ihn erst von halle, wo er gefangen saß, nach Berlin, bann von hier nach Königsberg. Unterwegs erlitt er als angeblicher französsischer Spion grobe Nißhandlungen vom Bobel. In Königsberg lieserte man ihn unedelmuthig der russischen Rache aus und auf dem Bege nach Riga wurde er von Kosaken dergestalt mißhandelt, daß er bald darauf in dieser Stadt den Geift ausgab. Niemals fand ein guter Patriot ein undankbares res Baterland.

Schut ber Stadt nur genirt. Das mar ber öffentliche Geift ber bamaligen Gebilbeten. Ein solches Beispiel konnte naturlich ben Bobel nicht beffern, unter bem es viele gab, bie aus Gewinnfucht und Schabenfreube alles, mas etwa noch vom Staatseigenthum verborgen war, ben Franzosen anzeigten. Als einmal bem General hulin ein großer Holzvorrath benuncirt wurbe, rief er entruftet: "ben soll euer König behalten, bamit ihm bas holz nicht fehle,

um bie Berratber baran gu bangen."

Seiner großen Erfolge frob, benahm fich Navoleon felber febr anabig und mar in ber beften Laune. \*) In Botebam und Sansfouci bulbigte er bem Unbenten Friebriche bes Grofien. beffen Bimmer er mit feinen Maricallen in großer Galla betrat, wobet er ehrfurchtevoll ben but abnahm. Den Degen Friedriche fanb er noch vor und nahm ibn mit. "Diefer Degen," fcrieb er in feinem 19. Armeebulletin, "ift mir mehr werth als 20 Millionen." Auch bie Stanbuhr Friedrichs nahm er mit. \*\*) In Berlin befucte er ben Bringen Beinrich, ben alten bier gurudgebliebenen Bruber bes großen Friedrich, und beffen Ramilie. Um jabrlichen Bebachtniftage bes unfterblichen Ronigs befahl Navoleon, baf bie ubliche Feftrebe in ber f. Alfabemie gehalten werbe, aber Johannes Muller, berfelbe, ber in bie Bofaune bes beiligen Rrieges geftoffen und jeben Breugen fur ehrlos erflart batte, ber nicht gegen Rapoleon zu ben Baffen greife, mar burch eine gnabige Audieng bei biefem fo gang umgewandelt, bag er ale ber beftellte Weftrebner fo wie acht Jahre fruber Fontanes in Baris bei ber Bebachtnigrebe auf Bashington, nicht fomobl ben Tobten, ale vielmehr ben Rebebefteller pries und alles Lob, bas Friebrich bem Gingigen gelten follte, auf Napoleon übertrug, zu beffen eifrigften Dienern er binfort gablte. - Der gurft von Sabfelb, Schwiegerfohn bes

<sup>\*)</sup> Er frug in Berlin: "nicht mahr, hier gibt es auch Jafobiner? es tonnte mir Spaß machen, hier eine Republif ju ftiften."

<sup>\*\*)</sup> Er hat fie noch bis St. helena mitgenommen und fie hat ihm bort bie Tobesftunbe geschlagen.

Ministers Schulenburg, hatte bem Fürsten von Sohenlohe bie Stärke ber in Berlin eingerückten Armee gemelbet, ber Brief mar aufgefangen worben und ber Fürst sollte füstlitt werben, aber seine schwangere Gemahlin warf sich Napoleon zu Füßen. Da sagte bieser am Kamin stehenb: "hier ist ber Brief Ihres Gatten, wersen Sie ihn ins Feuer, so habe ich keine Beweise mehr gegen ihn." Napoleon versehlte aber auch nicht, biesen großmuthigen Zug in seinem 22. Armeebulletin aussuhrlich zu erzählen, um bie herzen zu gewinnen.

Damit ftand in ichredlichem Contraft, bag er bem preugifden Staat 150 Millionen Rriegeffeuern auflegte und nicht nur vom Branbenburger Thor ben Siegeswagen ber Bictoria mit bem fonen Biergefpann von Bronge, fonbern auch aus ben foniglichen Sammlungen und Schlöffern eine Menge Runfticage entführte. Dagu famen noch Contributionen von einzelnen Stabten, Berlin 2. B. mußte 2,500,000 Thaler gablen. Much Cachfen und Thuringen mußten fich Napoleons Schonung mit Belb erfaufen, ber Rurfurft von Cachfen 8 Millionen Thaler, ber Bergog von Beimar 1/2 bergeben. Bon Sannover, wo bie preugifchen Bappen fogleich abgeriffen murben, erprefte Rapoleon etwas über 9 Mill. 21m 21. November erließ Rapoleon aus Berlin bas berüchtigte Decret, meldes bie Continentalfperre gegen England verfügte, b. b. bie Confiscation aller englifden Bagren auf bem Beftlande von Guropa, bie Befangennehmung aller Englander, bie fic bafelbft befanden ober zeigen murben, bie Befdlagnahme aller Schiffe, bie in einem englischen Safen gemefen, auch neutraler Soiffe, bas unbebingte Berbot jebes Sanbelsverfehrs, ja fogar jebes Briefvertehre mit England, furz bie gangliche Ausschliefung alles Englifden. Bugleich erflarte er, mas er auf bem Feftlanbe erobere, nicht eber wieder berausgeben zu wollen, als bis England bie ibm und feinen Bunbesgenoffen geraubten Colonien in ben anbern Welttheilen murte berausgegeben haben. Darin mar gugleich bie Drobung enthalten, bag er auf bem gangen Feftland keine unabhängige Macht bulben murbe, die sich seinem System nicht unterwürse. Er vergaß, daß er nicht blos ben Sanbelsstand von ganz Europa ruinirte, sondern auch die gedildeten Classen, die bisher so viele Bewunderung und blinde Ergebenheit für ihn bewiesen, in ihren häuslichen Gewohnheiten aust tiesste verletzte, indem er ihnen die Colonialwaaren veriheuerte. Doch darf auch nicht vergessen werden, wie viel sein System der französischen Industrie nutzte, denn Frankreich allein war durch den Raub der Nachbarländer immerwährend bereichert worden und besaß die zum Betrieb großer Fabriken und Manusacturen nöttigen Kapitalien, beherrschte daher mit seinen Erzeugnissen den Markt auf dem ganzen Continent.

Eine bochft auffallenbe, animirte und eigentlich brutale Stimmung legte Navoleon in Bezug auf bie Konigin Louife an ben Sag, indem er vor aller Welt in feinen Armeebulletine Comabungen auf fie baufte. Man fonnte biefes unritterliche, gemeine Berfahren eines großen Mannes gegen eine ungludliche Frau nicht begreifen. In ber That bebiente er fich beinahe ber Sprace, bie einft Bebert gegen bie Ronigin Marie Antoinette geführt hatte, und ichien ber Solibaritat gwifden bem Terrorismus bes Convents und bem bes neuen Solbatentaifere barguthun. \*) Es icheint nicht bağ er bamale icon abnte, bas preußifche Bolf werbe bie Beleibigung feiner Ronigin tief empfinden und einft furchtbar rachen. Er bacte mobl nur an ben "Frauencongreß in Byrmont." Rurg por bem Rriege nämlich im Junt und Jult batte bie Ronigin Louise bas Bab Burmont besucht und bier mit ber Bergogin von Weimar (Schwefter bes Raifers Alexander), ber Bringeffin von Coburg (Gemablin bes Groffurften Conftantin), ber Rurpringeffin von heffen ac. Unterhaltungen gepflogen, in benen von Rapoleon febr übel gefprochen worben war. Das war ibm gu Dbren getommen und er hielt ben Ginflug ber Frauen an ben alten Sofen

<sup>\*)</sup> Man nannte Napoleon einen Robespierre à cheval.

für feineswegs unbebeutenb. Der Stolz ber alten Dynaftien unb felbft bes alten Abels in England, Defterreich, Deutschland und Ruffland argerte ibn um fo mebr, ale er ihnen ebenburtig merben und burd Bermablungen feine Familie mit ben ihrigen verfchmelgen wollte. Der bie Danner mit bem Schwert beffegte, wollte fic bie Rabelftiche ber Frauen nicht gefallen laffen. Go menia wie er in Kranfreid bie Dpposition ber geiftreiden Girtel bei ber Rrau pon Stael gebulbet batte, fo menig wollte er leiben, bag fich bie Rrauen in feine ausmartigen Gefdafte, Rrieg und Diplomatie, einmifden follten. Er fagte baber, ale ibm in Berlin ber Gofabel vorgeftellt murbe: "Diefen Abel will ich fo flein machen, baß er fein Brob betteln foll." Bum Grafen Reale, beffen icone Tochter in einem an bie Marquife Luchefint gefdriebenen, aber aufgefangenen Briefe große Rriegeluft gegen Napoleon verrathen batte, fagte er: "wohlan, mein Berr, Ihre Beiber haben ben Rrieg gewollt, bas ift babet berausgefommen." Und bem turfiichen Gefandten rief er gu: "ihr ba braugen thut recht, bag ihr eure Beiber einsperrt." Dies erflart feinen Ingrimm gegen bie Königin. \*)

<sup>\*)</sup> Im ersten Bulletin bieses Kriegs schrieb er: Die Königin befindet sich , als Amazone gesleibet , in der Unisorm ihres Dragonerregiments bei der Armee und schreibt unzählige Briese, um die Gemuther auszuregen. Man glaubt Armida zu sehen, wie sie in ihrer Berwirrung den Feuerbrand in ihren eigenen Pallast schleudert. — Im 9. Bulletin schrieb er: sie hat das Kriegsseuer angeblasen. Sie ist eine hübsche Krau, die aber wenig Geist hat. Im 17.: man macht sich seinen Begriff, wie thätig die Fraktion (der Königin) war , um den König wider seinen Willen zum Kriege fortzureißen. In allen Läden Berlins sieht man einen Kupserstich, darstels lend den russischen Kaiser, neben ihm die Königin und gegenüber den König, der die Hand über dem Grade Kriedrichs des Großen emporhält. Die Königin selbst, die einen Shawl um sich geworsen hat, ungefähr wie die Londoner Kupserstiche die Lady Hamilton darstellen, legt die Hand ausse berz und scheint den russsischen Kaiser anzusehen. Man begreift nicht, wie der Berliner Polizei die Berbreitung einer so erbärmlichen Satire hat ges

Babrent feines Aufenthaltes in Berlin incorporirte Rapoleon feinem Reich nicht nur Sannover, fonbern auch bie Staaten bes neutral gebliebenen Rurfurffen von Seffen und bes ungludliden Bergoge Rerbinand von Braunidmeig. 3m 27. Bulletin vom 7. Nov. batirt ergog er Spott und hohn über bas beffifche Rurbaus, rudte bemfelben bor, bag es fruber feine eigenen Unterthanen ben Englanbern verfauft, bag es bas Land ftete tprannifirt babe ac. und erflarte es fur unwurbig langer gu regieren, icall Mortier mußte Beffen befegen, ber überrafchte Rurfurft batte faum Beit, zu entflieben. Das Bolf machte eine fcmache Demonftration zu Gunften bes Rurfurften Bilbeim, aber ber von ben Bauern gemablte Unführer Menfing bewog fie, bie Baffen wieber niebergulegen. Gin anderer Unführer, ber Relbmebel Soubmann. wurde zu Caffel ericoffen (17. 3an. 1807). Der blinbaeicoffene Bergog von Braunfdweig murbe von treuen Dienern in einer Sanfte gu gug, weil ibn ein Wagen gu febr erfduttert batte, vom Schlachtfelb bei Auerftabt in fein vaterliches Schloß in Braunfdmeig getragen, aber Napoleon ließ ibn bier nicht einmal rubig fterben, fonbern gmang ibn meiter gu flieben, bis er auf banifdem Bebiet zu Ottenfen enblich ben erfebnten Tob und ein rubiges Grab fant. Navoleon antwortete bem braunfdweigifden Sofmarfoall, ber um Coonung feines fterbenben Berrn bat: "fagen Gie

fallen können. Uebrigens hat sich ber Schatten bes großen Friedrich bei bieser ärgerlichen Scene empören mussen, benn sein Geift, sein Genie, seine Bunsche gehörten ber französischen Nation an, von ber er sagte, wenn er ihr herr wäre, durste keine Kanone in Europa vor seiner Erlaubnis abges seuert werben. Im 19. Bulletin: Im Gemach ber Königin zu Potedam sand han die Correspondenz bed Königs mit dem Kaiser von Rustand und englische Memoiren, welche beweisen, daß man die mit Napoleon geschlossen nen Berträge nicht achten solle. Diese Piecen beweisen, wie unglücklich bie Kürsten sind, die Meibern einen Einfluß auf die Politik gestatten. Die Noten, Berichte und Staatsacte dusteten von Bisam und waren mit Lois lettengegenständen untermengt.

bem General Braunschweig, bag ich in einem preußischen Offizier keinen Souverain anerkenne und baß er bas Erbe seiner Bater mit Recht verliert, er, ber die Hauptstadt Paris hat zerftören wollen." Im 23. Bulletin sagte Napoleon in Bezug auf den Herzog: "Bas kann Chrwürdiges im Alter sepn, wenn es mit seinen Fehlern die Großsprecherei und die Unbesonnenheit der Jugend verbindet?" Die größte Schnach aber sügte Napoleon dem preußischen Heere zu, indem er dem kleinen Fürsten Karl von Isenburg aus der Wetterau erlaubte, in Berlin selbst aus preußischen Deserteuren eine französisch preußische Legion anzuwerben gegen Preußens König.

Mittlerweile wieberholte fich bas flagliche Schaufpiel ber Caritulationen auf offenem Belbe in ber feigen Uebergabe faft aller breugifden Feftungen. Siebet ift zu ermagen, bag faft alle Commanbanten alte fdmache Leute waren, bie ohne Berbienft nur burd Unciennitat ober Gunft auf ihre Boften gefommen maren, baß es trot ber Feftigfeit ber Berfe, bes Reichtbums an Befougen und Borrathen aller Art, an Borbereitung fur eine Belagerung feblte, an bie fein Menich vorber gebacht hatte; bag viele unzuverläffige Truppen, namentlich Bolen, in ben Feftungen lagen, und bag fic bie Meinung verbreitet hatte, alles fen verloren und eine unnube Bertbeibigung made nur bas lebel arger und ruinire bie Statte. Buerft fiel Erfurt burd bie Gomade bes alten Mollendorf und Spandau burd bie Feigheit bes Commanbanten von Bendenborf, beffen größte Gorge mar, bag fein Subnerhof mit in bas ibm refervirte mitzunehmenbe freie Eigenthum inbegriffen wurde. Um 29. Oct. übergab ber feige General von Romberg ohne Begenwehr bie fo wichtige Reffung Stettin, Schluffel gur Offfee und zu ben preugifden Morbprovingen. 31. übergab General von Ingereleben bas von Baffer umgebene, außerft fefte und faft uneinnehmbare Ruftrin ber erften frangofffchen Reiteret, bie fich vor ber Festung zeigte, ja er ging felbft gu ibnen binaus, um zu capituliren. Roch wenige Tage vorber batte

ber Ronig ibn auf ber Durdreife befucht und ibm ben Blat bringend gnempfoblen. Am 8. Dovember capitulirte ber alte Rleift in Magbeburg, obgleich er 22,000 Mann bei fich batte, bie Stabt außerorbentlich fest und mit allem Notbigen reichlich verfeben mar. Maricall Rep bagegen nur 10.000 Mann und nicht einmal Belagerungegeschut batte. Reine Uebergabe mar ichmablicher ale Bier, wie überall, bebangen fich bie Offiziere ihr Gepack und Entlaffung auf ihr Chrenwort aus und bie Frangofen thaten alles, ihnen bie Schanbe fo leicht und bequem als möglich gu machen. \*) Man bemerfte auch nicht einen mutbigen Offigier, ber fic ber Capitulation wiberfest batte. Mit biefer Centralfestung bes preufifden Beftgebietes ging ber lette Unfprud bes Ronigs auf bie Brovingen jenseits ber Elbe verloren. 21m 21. November capitulirten bie Benerale Lecocq und von Scholer in Same In nach nur fo furger Bertheibigung (biefe Weftung murbe von ben Frangofen geichleift), am 25. General von Uttenbofen in ber Blaffenburg bei Culmbad und General Graf Stradwit in Mienburg.

Nachbem Napoleon mit Sachsen Frieden geschlossen, entsendete er einen Heertheit unter seinem Bruder Jerome und dem General Vandamme nach Schlessen. Auch hier waren die zahlreichen Festungen auf keine Belagerung versehen und von alten Schwachstöpfen commandirt. Das schöne und reiche Land, Preußens Kornskammer, zählte zwei Millionen Einwohner und befand sich im blühendsten Wohlstande, aber der alte Minister Graf Hoym, der es seit dreißig Jahren als Vicekönig regierte, hatte die Beamten und alle gebildeten Classen mit seiner weichlichen und lüberlichen Gessinnungslosigkeit, gleich einem Koychue'schen Theaterpapa angesteckt. Außer Berlin war der öffentliche Geist nirgends so beruntergekommen

<sup>\*)</sup> Der Platcommandant von Troffel erhielt burch einen eigenen Paragraphen ber Capitulation die Zusicherung, daß er in seiner Amtowohenung in Magbeburg ferner ruhig wohnen und mit keinerlei Ginquartierung beschwert werden sollte.

und trug bie Aufflarung und Intelligeng, mit ber man fich bruftete. fo traurige Fruchte, wie bier. 3mar ernannte ber Ronig icon am 21. October ben gurften von Unbalt-Bleg gu feinem Generalbevollmachtigten, um bie Bertheibigung Schleffens gu leiten, und gab ibm feinen Abiutanten Graf Goben mit, und General Linbner als Brigabier ber ichlefifden Feftungen follte biefe letteren in Stanb fegen und in Berbinbung halten, aber Somm wollte nichts von einem Aufgebot ber gablreichen jungen Mannichaft bes Landes miffen und ichictte fogar bie icon ausgehobenen Refruten wieber beim und Lindner wies burd Runbidreiben vom 28. Det. alle Reffungscommanbanten an, fich auf Belagerungen gefaßt zu machen, fügte aber bingu: "wir follen une halten, b. h. nur bann bie Feftung übergeben, wenn wir fe ben, bag man fich nicht langer, ohne unweife gu fenn, halten fann." Darauf berief fich nachber überall bie Raulbeit und Reigheit. Unterm 2. November fchrieb ber Ronig nad Solefien, bie Reftungen follten fich aufe außerfte vertbeibigen und melder Commandant es fehlen liefe, bem merbe er ben Ropf por bie Fuge legen laffen. Aber Lindner ließ fich bas nicht irre maden, fonbern außerte fich auf feiner Runbreife burch bie Feftungen munblich gegen bie Commanbanten, alles fen verloren und fie follten nur trachten, gute Capitulationen zu erhalten. Abgefeben von ber vericbiebenen Starte ber Feftungen befahl er, bag alle ohne Ausnahme fich nur auf Bertheibigung ber innern Berte befdranten und von vorn berein bie Augenwerte Breis geben follten, obgleich ber . Feind auch nicht ein einziges Belagerungegefcus mitbrachte. Somm felbft verließ Breslau, um ben vielen Fragen und Beffurmungen zu entrinnen und futschirte im ganbe berum, obne fic langer ber Regierung zu wibmen. Gin ebler junger Mann, Graf Budler, abnte bas Schlimmfte und wollte alle Jager und ruftigen Manner bes Lanbes zu befferem Cout ber Reftungen aufbieten, fand aber nirgenbe bei ben Beborben Untlang und fcof fic aus Bergmeiflung eine Rugel por ben Ropf, 13 Dov.

Berome und Banbamme hatten faum 23,000 Mann, bie beis B. Mengel, 120 Jahre. III.

ben baperifden Divifionen Derop und Brebe und bie murttemberaifde Divifion Sedenborf, ausschließlich Rheinbunbetruppen. Sie legten fic querft vor Glogau, 7. November, und ber Commanbant von Rbeinbard übergab bie Feftung am 2. Dezember, obgleich er fich gegen Truppen, bie nur Felbgefchut batten, viel langer batte vertheibigen fonnen. Erft bas in Gloggu gefunbene ichmere Gefdus mußte bem Feinde bienen, bie übrigen Feftungen bes Lanbes regelmäßig zu belagern. Die Breugen in Schleffen murben burd ibre eigenen Ranonen bezwunden. Da feine Relbtruppen, tein bewaffnetes Aufgebot, fein Freicorps einen Entfagverfuch machte ober ben Weind nur nedte, fonnte berfelbe bebaglich in ber fetten und von Ueberfluß ftrobenben Broving fich ausbreiten und bie Gelegenheit zum Blunbern aufs bequemfte benuten. felbft gab bas Beifpiel und pflegte in ben abeligen Schlöffern, bie er zu feinem hauptquartier mabite, bas Gilberzeug mitzunehmen. Much Offiziere ber Rheinbunbetruppen blieben nicht gang frei von Raubgeluften \*) und bie Gemeinen, por allen bie Burttemberger und unter biefen wieber bie ichwargen Sager machten fic ben übelften Ruf ale Blunberer. Auch Graufamfeiten murben an Bebrlofen verübt. Die zeigte fich ber Deutiche rober gegen ben Deut= ichen, in ben Glaubenstriegen ausgenommen. Die fanb Rrantreich willigere Bertzeuge in Deutschland felbft zur Entebrung ber Deutiden.

Schon am 6. Dezember legte fich Banbamme vor bie ichlefische Sauptstadt Brestau und begann fie mit dem Glogauer Geschütz zu belagern. Sier commandirte General von Thiele und hier war auch Lindner als Generalinspector aller ichlesischen Festungen. Gleich in ben ersten Tagen wurden ben Burgern die Waffen genommen,

<sup>\*)</sup> Brebe nahm aus bem Schlosse bes herzogs von Braunschweigs Dels bas Silberzeug mit. Der Schlosverwalter ließ sich aber eine Quitztung bafür geben und biese Quittung hielt spater ber preußische Minister Stein Brebe vor, ber sofort ben Berth bes Mitgenommenen ersetzen mußte. Arnbis Banblungen und Wanberungen S. 218.

bamit fie nicht etwa Luft befamen, ibre Stadt felbft zu vertheibi-Die Ranonen bonnerten gwar fo laut von ben Ballen, bag mande glaubten, es fen nur um garmmaden zu thun, ba bie Reigung zu einer mirffamen Abmebr bes Weinbes in bem Grabe feblte. ban Lindner nicht einmal einen Ansfall machte, ale ber Furft Bleff enblich mit einem bewaffneten Aufgebot ber Sauptitabt nabte und in ber Mabe berfelben ein rubmliches, wenn auch ungludliches Gefect beffant, 30. Dezember. Nachbem bie Stabt noch eine Reltlang beftig bombarbirt worben, aber noch fein Wert genommen, noch fein Mangel an Lebensmitteln eingetreten mar, alaubten Linbner und Thiele, es fet fur ben Schein ber Ehre genug gethan unb übergaben bie reiche Statt am 5. Jan. 1807. Die Truppen maren muthenb, verweigerten ben Beborfam, bezeugten ben Offizieren bie tieffte Berachtung, bachten aber nicht an weitere Bertheibigung, fonbern rachten fich lebiglich burd Bertrummerung aller Fuhrwerte, burd Blunberung und Berfauf aller Magagine und burch bas Berfolagen ihrer Waffen. Doch fanben bie Frangofen noch 250 Ranonen auf ben Ballen, die friegsgefangene Befatung betrug nur 5400 Mann. Dem Regierunsbegirf Breslau legte ber Feind eine Contribution von 18 Millionen Franten auf, bie Feftungewerte ber Statt aber ließ er ichleifen.

Herauf theilte Bandamme sein heer und ließ mit einem Corps bie Festung Brieg nehmen, die der Commandant Cornerut schon am 12. Jan. mit 1400 Mann Besatung übergab und die gleichsfalls geschleift wurde, und mit dem andern das wichtige und sehr seste Schweidnitz belagern. Der Commandant von haade dasselbst war ber stupibeste und zugleich brutalste Offizier der preußisschen Armee, ein fürchterlicher Soldatenprügler, aber ohne Intellsgenz, wie ohne Chre, der die herrliche Festung nach einem nur breitägigen Bombardement am 16. Februar mit 249 Kanonen, unsgeheuren Vorräthen und 2000 Mann übergab und nur für sich und die Herren Offiziere günstige Bedingungen verlangte. Untersdes war der Fürst Pleß von einem seindlichen Corps unter Lesebvre

verfolgt und am Bag Bartha gefdlagen worben, 8. Febr., morauf er fic nach Deftreich fluchtete. Dun blieben noch bie Reftungen Neife, Cofel, Glas und Gilberberg zu belagern, womit auch begonnen wurbe; boch trat eine Storung ein, fofern ein Theil ber Babern nach Bolen gefdict, jeboch nachher burch Gadfen erfest wurde, bie in biefem traurigen Rriege erft fur, bann gegen bie Breufen fecten mußten. Die gebachten vier ichlefifden Feftungen batten aufällig beffere Commanbanten und zugleich mirtte ein Geift fraftigerer Ermannung, ber vom Rampf in ben Norbprovingen und von ben Manifesten bes Ronige ausging, mobitbatig ein. Deife. commanbirt vom alten General Steenfen, bielt eine breimonatliche Belagerung aus und cavitulirte erft am 16. Juni. Cofel, commanbirt vom Dberft Neumann, belagert feit bem Januar, webrte fic noch rubmvoller und cavitulirte erft nach bem Tobe bes Commanbanten, am gleichen Tage wie Deife. Blat murbe burd Graf Boten febr tavfer und einfichtevoll vertheibigt. Bon bier aus geicaben auch gludliche Ausfalle, bie jeboch nicht binreichten, Deife und Cofel zu entfegen. Majer Loftbin überfiel mit einem Streifcorps bie Bapern und Cachfen unter Lefebore bei Ranth und folug fle am 13. Dai, Lefebore aber verftartte fich mit Bolen und ichlug Loftbin bei Freiburg, fo bag er nur mit einem Reft ber Geinen nach Glas entfam. Rad einem ungludlichen Gefecht vor biefer Beftung mußte fich Goben felbft in biefe gurudziehen und bas Bulver ging ibm aus, fo bag er bie Stabt binnen vier Wochen gu übergeben verfprad. Innerhalb biefer Beit aber murbe Friebe gemacht und Glat blieb in ben Sanben ber Breugen, eben fo bie uneinnehmbare Welfenfefte Gilberberg.

Wir kehren nun zum König zurud. Seinen Entschluß, ben Kampf fortzuseben, unterflugten nur noch 18,000 Mann aus ben Garnisonen in Bommern und Breugen unter General Lestocq und ber Beistand Ruglands, bessen Armeen aber noch weit entsernt waren. Er mußte in ihre Nahe nach Königsberg flüchten. Wenn sich Magbeburg, wenn sich bie schlesischen Festungen gehalten hatten,

wenn ber Ronig von Schweben von Stralfund aus eine Demonftration im Ruden Napoleone gemacht, wenn bie Beffen noch gu rechter Beit fich zu ihm gezogen batten, fo murbe ein großer Theil ber Streitfrafte Navoleone bieffelte ber Dber in Unfprud genommen worben fenn und zwifden ber Dber und Beidfel batten bie Breugen fich verftarten, bie Ruffen berantommen fonnen. bie Feftungen fielen, bie Comeben maren unter ihren beiben Beneralen Gffen und Armfelbt uneins und ein frangoffices Armeecorps unter Mortier reichte bin, gang Norbbeutichland fur Napoleon gu buten, mabrent biefer felbft mit bem Gros feiner Armee an bie Beidfel rudte, bie Bolen gum Aufftand rief und bis nad Dftpreugen vorbrang. Friebrich Bilbelm III. mar in einer bumpfen Bergweiflung. Saugwis unt Lucdefini, benen Baftrom, Roferis ac. auftimmten, riethen ibm immer noch, fich auf Gnabe und Unanabe in Navoleone Arme zu werfen und unterzeichneten fogar mit Sallehrand einen bemuthigen Friebenstractat, ben Ravoleon unterfdrieb und ben Duroc am 22. Dez. bem Ronig bringen mußte. In biefem Augenblid aber ermannte fich ber Ronig wieber, (ohne Ametfel burch ben Freiberen von Stein, einen Raffauer, ber im Breufifden Finangminifterium angestellt mar, burd ben Oftpreugen von Soon, auch burd Sarbenberg, auf beffere Gebanten gebracht,) und verwarf ben frangofifden Untrag. Er blieb aber nicht ftanb= baft, fonbern fiel immer wieber in bie Angft, welche Saugwig und beffen Partei ausbeutete. \*) Das batte bie unangenehme Folge, bağ ibm felbft bie befreunbeten Machte nicht trauten, Rugland feine bulfe verzögerte und England nicht einmal Gubfibien geben wollte, aus ber nicht unbegrunbeten gurcht, ber Ronig von Breufen tonne fich boch noch auf ihre Roften mit Rapoleon verftanbigen. Doch gefdab etwas fur bie breußifde Armee. Schon am 1. Dezember

<sup>\*)</sup> Der damalige Minister von Schlaben, ein warmer Patriot, beffen Tagebuch am flarften in die Umgebungen bes Königs hineinsehen läßt, flagt, baß Friedrich Wilhelm III. oft an einem Tage gang entgegengesehte Meinungen gehegt habe und zu keinem Entschlusse gekommen sey.

erließ ber König aus Ortelsberg ein energisches Decret, wonach alle Festungscommanbanten, Generale und Ossiziere, welche capitustrt ober die Armee verlassen, sich seig benommen hatten, cassirt, jedoch nur Ingersleben zum Tode verurtheilt, der Tod des Erschießens aber unnachsichtlich allen angedroht wurde, die von nun an sich eben so schließtich allen angedroht wurden. Schließtich aber verordnete der König, daß von nun an der Abel sein Borrecht auf Ossiciersstellen verloren habe und daß der Bürgerliche, wenn er tapfer und fähig sey, zu so hohem Kang in der Armee ausstelligen könne, wie der Fürst. Dem entsprach die Anrede, die General Rüchel (von dem Prelschuß die Jena bald gehellt und beimlich entsommen) an die Ossiziere in Königsberg hielt: "im großen Vederbusch liegts nicht, hier in der Bruft, hier muß es sigen."\*)

Während Napoleon zuerst nach Polen ging, um biese Land zu insurgiren und zugleich Schlesten im Auge zu behalten, blieb Pommern noch eine Zeitlang frei. Ein junger preußischer Lieutenant, Ferbinand von Schill, in Schlessen geboren, der bei Auerstädt verwundet worden, aber glücklich bavongekommen war, sammelte hier in der Nähe der am Meere liegenden Festung Colberg einige von den vielen herumirrenden Soldaten der aufgelösten Regimenter und bildete ein kleines Freicorps, welches nach und nach anwuchs, so daß er, während Colberg sein Stützpunkt blieb, tief ins Land Streifzüge machen konnte. Er hoffte, mit den Schweden in Strassund in Verbindung zu treten und eine Diversion im Großen machen zu können, was aber die Theilnahmlosigkeit der Schweden verhinderte. Gleichwohl gelang es ihm, indem er sich in den Rücken der nach Polen vorgedrungenen Franzosen warf,

<sup>\*)</sup> Und boch war biefer brave General furz vorher noch fo befangen gewesen, bag er, ale Duffling bas Busugehen ber frangosischen Offiziere practisch gesunden hatte, bemselben antwortete: "ein preußischer Ebelmann geht nicht zu Fuß."

Routiere, Transporte, Armeetaffen und im Januar 1807 auch ben Maridall Bictor abzufangen, gegen ben gur Freube aller preufit= iden Batrioten General Bluder ausgewechfelt murbe. Much verfab er Colberg, beffen Belagerung balb vorauszuseben mar, reichlich mit Borrathen, jum Berbruß bes Commandanten von Loucabou, ber bies ale unbefugte Ginmifdung in fein Umt betrachtete und ben tapfern Schill fogar in Arreft fette, ein Mann gang bes Schlages wie Rleift, Ingereleben ac. Unterbeg mar Blucher fret geworben, nach Ronigsberg gegangen und von bort mit 7000 Mann nach ber Infel Rugen gefdidt morben. Soill eilte nun ebenfalls mit etwa 1000 Mann babin. Diefe neu organifirten Truppen famen gwar zu feinem enticheibenben Rampfe mehr, aber fie bilbeten bod ben eigentlichen Rern bes neuen und verfungten preugifoen Beeres und nahmen auch bereits eine anbere und gmedmäßigere Uniform an; ber Ropf, ber große But, bie engen furgen Beinfleiber und Gamafden machten bem Tichafo und ben weiten langen Beinfleibern Blat.

Wir folgen bem Siegeslauf Napoleons. Die große Armee war ihm nach Polen vorangezogen. Er selbst verließ Berlin am 26. November 1806 und traf am folgenden Tage in Posen ein. hier erwartete ihn bereits eine polnische Deputation, ihn als Retter zu begrüßen und von ihm die Wiederherstellung Polens zu erbitten. Rosciuszto's Name wurde mißbraucht, um einen angeblich von ihm verfaßten Aufruf an die Polen zu verbreiten und der aus Italien bekannte Dombrowski stellte sich an die Spize der Insurrection, die in preußisch Bolen ausbrach, sobald die Franzosen anrückten. Auch viele verbannte Bolen kamen von allen Seiten herbei und wurden zunächt in Leipzig zu Negimentern organisirt. Die wenigen preußischen Truppen, die im polnischen Sübpreußen gestanden, mußten sich zurückziehen und wurden zum Theil aufgehoben, die deutschen Beamten überall vertrieben. In Bosen ließ Davoust zwei berselben, weil sie ihrer rechtmäßigen Regierung Geldvorräthe schiesen wollten,

erichteffen. \*) 3mei fleine Weftungen, Lentichis und Czenftedau. fielen icon am 16. und 19. November in bie Banbe ber Infurgenten. 218 eifrigften Bolenfreund benahm fich bamale Navoleons Somager Murat, in ber hoffnung, er merbe Ronig von Bolen merben. Man fab ibn in einem polnifden Belge und mit ber polnifden Nationalmute ftolgiren. Aber Napoleon bachte an nichts meniger als an feine Erbebung auf ben alten Thron ber Biaften und antwortete auch ber polnifden Deputation nur ausweichenb: "fie felbit mußten fich ihre Freiheit erfampfen, alle bafur gufammenfteben; bis jest batten fich noch zu wenige erflart." amedte baburch, bag fie ihre Ruftungen gegen bie Ruffen verbop= pelten, bebielt fich aber bie lette Enticheibung über ibr Schicffal por und mar nicht gefonnen, fich burch eine Infurrection in Galigien bie Defterreicher in bem Mugenblide qu Reinben gu machen. in bem fie in feinem Ruden ftanben. Er bot gmar Defferreich an. ibm Galigien gu laffen und bafur Schlefien gu nehmen, aber Defterreich lebnte es ab. Ueber bie noch von ben Ruffen befetten polnifden Brovingen tonnte Napoleon bermalen noch nicht verfügen und wenn Raifer Alexander fich gur Annahme ber Bolitit feines Baters. bes Raifers Baul, bewegen lieg und mit Franfreich eine engere Berbinbung einging, fo mar bies ein Bortheil, bem er Bolen gerne aufopferte.

Der Kaiser von Rußland hatte ein Geer von 60,000 Mann unter Bennigsen bereits bis Warschau vorgeschoben, ein zweites unter Burhövden ructe nach. Im Ganzen aber waren die Streitsträfte, die er gegen Napoleon auswandte, nicht zahlreich genug, weil er gleichzeitig eine Armee gegen die Turkei schliebte. Wir werben später diese orientalischen Borgange behandeln und zeigen, daß Alexander die Turkei einstweilen hatte in Ruhe lassen konnen, wodurch er sich die Theilung, mithin Schwächung seiner Armee

<sup>\*)</sup> Der Sohn bes Einen tam eben aus ber Schule, als er viele Leute vor ber hauptwache erblickte und aus Reugier hinzulief. Da lag feines Baters Leiche.

erfpart baben murbe. Bennigfen mar gu ichmach, um bem erften Stoß ber großen Armee Rapoleone Stand zu balten, gog fic ba= ber von Barichau und von ber Beichfel gurudt, morauf auch Leftoca, ber Thorn befett batte, fich ju fomach erfannte und meiter gurud ging. Am 28. Rov. gog Murat unter lautem Jubel in Barichau ein, Ren befette Thorn am 6. Dezember. Navoleon fam am 19. felbft nach Barfchau, benahm fich aber bier bem Enthuffasmus ber Bolen gegenüber eben fo vorfictia, wie in Bofen. Sier mar es, mo Jojeph Boniatowelli, ber icone Reffe bes letten Ronige, ibm bie erfte Gulbigung brachte und fortan fein treuefter Baffengefährte blieb, nicht zum Boblgefallen Murate, ber in ibm einen Rebenbubler fab. Mittlerweile mar ber alte ruffifche General Ramenefoi in Bennigfene Lager angefommen, vom Raifer berufen, ben Oberbefehl zu übernehmen, weil er unter Sumarow gebient batte und bei ben Truppen altbefannt und beliebt mar. Diefer Greis übersprubelte von Feuer und war bodft ergurnt, bag Bennigfen jurudgezogen mar. Sogleich mußte es wieber vorwarts geben. Burbovben aber ftant noch weit gurud, und bie Referve unter General Effen noch weiter. Rapoleon hatte baber leichtes Spiel, bie miber fein Bermuthen ploglich Stand haltenben Ruffen angufallen und gu ichlagen. Dies gefcah in einer Reihe von Befecten, unter benen nur bas von Bultust febr morberifch unb eine eigentliche Schlacht mar, 26. Dezember. Um gleichen Tage bestanden 6000 Breugen unter General Leftocg ein eben fo bluti= ges Befecht bei Solbau gegen Rep und obgleich fie ber Uebermacht gulest weichen mußten, fo bemabrten fie boch in einem viermaligen wuthenben Angriff mit bem Bajonet, welch befferer Beift fie erfullte und von welchem Gifer fie glubten, bie Schanbe von Bena ju raden. Bum Glud wollte und fonnte Rapoleon feinen Gieg nicht weiter verfolgen, benn ber gelinde Winter hatte gang Bolen in bas, mas man bier "bas funfte Element" nennt, namlich in Roth aufgelost. Die Ranonen fanten bis an bie Uchfe in aufgeweichte Erbe. Auch mar Bennigfen burd eine geschickte Wenbung

ber nächften Verfolgung entschlüpft. Der alte Ramenskol war in völligen Wahnstinn gefallen und hatte noch während ber Schlacht bei Pultusk bas Commando niedergelegt. In der Meinung, die Russen würben weit zurückgehen und auch ihrerseits Winterquartiere beziehen, beschloß Napoleon, seinen sehr ermüdeten Truppen Rube zu gönnen. Wäre ihm die Jahreszeit günstiger gewesen, so hätte er bei einer energischen Verfolgung der Russen entscheibende Vortheile erlangt, denn zwischen Bennigsen und Burhövden waltete bie feinbseligste Abneigung.

In Königsberg berrichte große Bestürzung, bie Königin Louise werließ biese treue Stadt am 3. Jan. 1807 mit weinenben Augen und zog sich bis nach Memel, bie außerste Grenzstadt Breußens im Norben, zuruck, wohin ihr auch ber König balb folgte. Bei Königsberg blieb Lestocq mit bem Rest ber preußischen Armee und in seinem Rucken waren noch brei preußische Festungen frei, Col-

berg, Graubeng und Dangig. .

Ingwifden geftalteten fich bie Dinge im ruffifden Lager beffer. Burborben murbe gurudberufen und Benniafen allein an bie Gpise fammtlicher Truppen geftellt, bie er fofort vereinigte und mit benen er mitten im Winter bie Rube Napoleone gu ftoren unternahm. Diefer hatte fiche bereits bequem gemacht und ließ feine große Urmee reichlich verpflegen, wobei ibm bie Juben wefentliche Dienfte leifteten, inbem fie trot ber Grengiperre Daffen von Borratben aus Defterreich berüberschmuggelten. Mur ber ungebulbige Rep batte eigenmächtig einen Marich nach Ronigsberg unternommen, wurde aber von feinem ergurnten Raifer gurudgerufen. Diefe Bewegung mastirte gufällig bie ber Ruffen. Als Ravoleon erfubr, bie Ruffen maren vorwarts gegangen, glaubte er, fie fegen nur burd Ren's Marich beunrubigt worben und war weit entfernt angunehmen, fie murben ibn überfallen wollen. 21m 25. Januar wurde Bernabotte mirtlich überfallen und mit großem Berluft gurudgefdlagen, bei Dobrungen. Ungludlicherweise bielt fich Bennigfen aber bier gu lange auf, auftatt raid bie anbern Quartiere

ber Frangofen aufzusuchen. Napoleon gemann baburd Beit, rief alle feine Truppen unter bie Baffen und beichloff, bie Ruffen unverfebens zu überrafchen und in ibre Rlante zu fallen. Der Offigier aber, ber bem Maricall Bernabotte bie barauf gielenben Befeble überbringen follte, fiel ben Ruffen am 1. Februar in bie Sanbe. Bennigfen erkannte bie Gefahr und jog fich fonell genug aegen Ronigeberg gurud. Die lebhafte Berfolgung von Seite Rapoleons veranlagte blutige aber nicht entscheibenbe Gefechte, in benen bie 14,000 Breufen unter Leftocg, bie fich mit Bennigfen vereinigt batten, bas meifte thaten, aber auch am meiften litten. Rudzugefampfe ereigneten fich zwifden Mobrungen und Breufifch-Un bem letteren Orte bielt Benniafen Stand und nabm eine Sauptichlacht an, um Ronigeberg ju retten, 8. Februar. Der milbe Binter war unterbeffen ftreng geworben, bie feenreiche Begend um Eplau feft gefroren und überichneit, es ichneite noch unaufborlid, aber bie Urmeen fturmten gegen einanber, unbefummert um Weg und Wetter. Der erfte Angriff Augereau's auf ben rechten Flügel ber Ruffen murbe gurudgefclagen, fein Armeecorps faft vernichtet. Mapoleon batte Dube, mit bem Centrum ber großen Urmee bie porbringenben Ruffen aufzuhalten. Erft Davouft, ber gur rechten Beit mit feinem Corps berbeigefommen, brachte ben linten Flügel ber Ruffen gum weichen, nun aber langte auch Leftoca mit ben Breugen an, fiel Davouft in bie Flante und ubte Bunber ber Tapferfeit, fo bag Davouft gurudgebrangt murbe. Die Schlacht neigte fich zu Bunften ber Ruffen und Breugen, als ihr bie tiefe Binternacht ein Enbe machte. Beibe Felbberrn forieben fich ben Sieg gu, feiner von beiben mar bagu berechtigt. Allein es mar icon ein mertwurdiger Wendepunkt im Rriegsleben Napoleons, bağ er einmal eine Schlacht nicht gewonnen batte. Bennigfen, ber mit mehr Recht fich fur ben Sleger balten burfte, ale Rapoleon, war boch zu ichmach, am nachften Tage wieber anzugreifen und gog fich gurud; aber auch Rapoleon, ber nur noch einige Tage fteben blieb, um burd Behauptung bes Schlachtfelbes fic als Sieger gu

geriren, magte nicht ben Feind zu verfolgen, sondern kehrte in die Binterquartiere zuruck, so daß Bennigsen Chlau abermals besetzte. Das Schlachtselb bot einen entsehlichen Anblick bar, ber Schnee war weit umber von Blut geröthet; nie war ein Kampf im Bersbältniß zu ben Streitfräften blutiger gewesen. Bennigsen hatte nur 58,000 Mann, Napoleon 70,000 commandirt, aber jeder Theil hatte wenigstens 25,000 an Aobten und Berwundeten versloren. Das abgesonderte rufsische Corps unter General Effen wurde am 15. Febr. bei Oftrolenka von Savary zurückgeworfen.

Mun trat eine lange Baffenrube im offenen Felbe ein, Ronigeberg blieb burch Bennigfen geschütt, bie große Urmee rubte aus, Napoleon felbft ließ fich im Schloffe Finfenficin nieber und mar in nicht geringer Gorge, Defterreich fonne ibm in ben Rucken Der tapfere Wiberftanb ber Mulirten bei Eplau murbe als ein Sieg über Napoleon angefeben und brachte bie englifde Diplomatie in lebhafte Bewegung. Rapoleon fonnte nicht miffen, bag biefelbe balb wieber erlahmen murbe. Er fanbte baber Beneral Bertrand an ben Ronia von Breufen ab, ibm gunftige Bebingungen gu ftellen, wenn er einen Separatfrieben muniche und fich von Rufland trennen wolle. Friedrich Bilbelm III, blieb aber Rugland treu und wollte es auf's augerfte antommen laffen. Ratfer Alexander fam am 1. April zu ibm nach Memel, mobin auch bie Befanbten von England und Schweben fich verfügten, und am 26. April murbe zu Bartenftein ein neuer Bertrag geichloffen. welcher bie ruffifch-preufifche Alliang befeftigte und bem auch England und Schweben guftimmten. England wollte bie hannoverifche Legion nach Morbbeutschland ichiden, Ronia Guffav IV. Abolph follte feine Schweben, mit Bludere Corpe vereinigt, aus Stralfund berausfubren. Dan hoffte fogar Magbeburg burch eine Berfoworung im Innern ber Feftung zu nehmen und eine mögliche Diverfion in Napoleone Ruden zu machen. Maricall Brune, ber bei Schwerin ein Beer gesammelt hatte, um bie Bewegungen in Stralfund zu beobachten, mußte einen Beertheil unter Mortier entlaffen, um holland gegen einen möglichen Angriff ber Englander zu beden. Aber er selbst wurde nicht angegriffen. Der phantastische König von Schweben bilbete sich, ben Sieg wohlseiler erringen zu können, wenn er mit Brune unterhandelte, kam mit ihm am 4. Juni in Schlatkow zusammen und suchte ihn von Napoleon abzuziehen, natürlich ohne Erfolg. Dann zog sich ber Schwebe zurück und that nichts. Auch die Englander blieben aus und Blücher allein konnte nicht vorgehen. — Desto eifriger betrieb Napoleon den Zuzug von Verstärkungen seines Geeres und die Belagerung ber in seinem Rücken liegenden noch nicht eroberten Festungen. Damals emwfing er auch eine Gesandtschaft aus Versien.

Unter ben preußischen Seftungen mar Colberg, an ber Dunbung ber Berfante in bie Offfee liegent, von Gumpfen umgeben, febr feft und von Schill reich verfeben worben. Der alte Commanbant Loucabou wurbe gleichwohl bie Feftung balb übergeben baben, wenn nicht ein einfacher Burger, ber Stabtaltefte Rettelbed, an ber Spite ber tapfern Ginmobner mit bem Degen an ber Seite fich bas Unfeben ertrott batte, welches er brauchte, um bie Stabt trop ber Erbarmlichfeit ibres militarifden Chefs zu vertheis Er war fortan ber mabre Commanbant, ftanb taglid auf ben Ballen, hatte bie Mugen überall und zeichnete fich, obgleich foon 70 Jahre alt, burd forperliche Rraft und Gemanbtheit vor allen aus, indem er unter anderem einmal gang allein einen von frangofifden Rugeln icon angegunbeten Thurm burd fubnes Sinauffteigen lofdte. Um 29. April traf Dberft von Gneifenau, ben ber Ronig an Loucabou's Stelle gum Commanbanten ernannt batte, über Deer ein und leitete nun mit Rettelbed vereint bie Bertbeibigung fo mirtfam fort, bag bie Feftung fich bielt, ungeachtet bie Frangofen nach und nach alle Aufenwerte nahmen und bie Stadt mit Bomben überschütteten. - Cben fo tapfer verthei= bigte fich ber alte Beneral Courbiere in ber Feftung Graubeng. Alle bie Belagerer ibm anbeuteten, gang Breugen fen bereits erobert und es gebe eigentlich feinen Ronig von Preugen mebr, fur ben er fich zu mehren babe, erwieberte er: Boblan, fo bin ich Ronig von Granbeng. - Weniger gludlich mar Dangta. In biefer großen und feften Stadt an ber Munbung ber Beichfel commanbirte Ralfreuth und vertheibigte fich ben gangen Binter und Frubling über mit feurigem Muthe. Als aber ber bie Stabt beberrichenbe Sageleberg nach ber tapferften Begenwehr vom Feinbe erfturmt mar, zwei Entfagverfuce burd bie Ruffen unter Ramenstot und bie Breugen unter Bulow (Friedrich Bilbelm, bem altern Bruber bes ungludlichen Seinrich) miglungen maren und endlich auch bie Munition ausging, mar Ralfreuth gezwungen, am 26. Mai mit bem Maricall Lefebore zu capituliren. Dit Recht war ber Raifer von Rufland heftig ergurnt über bie Englander und Schweben, bie nicht bas geringfte leifteten, um bas wichtige Dan-Aber er felbft batte, und gmar gu feiner um fo sia zu entfeten. großeren Chre, ben Stea allein entideiben fonnen, wenn er feine gange Streitmacht gegen Napoleon vereinigt batte, ftatt immer mit zu fcmachen Beeren aufzutreten und anbere in ber Turfei gu befdaftigen.

Er brauchte noch zwei Monate, bis er Bennigsen hinreichend verftärft hatte, um benselben die Feinbseligkeiten wieder eröffnen zu lassen. Unterdeß hatte sich Napoleon noch ausgiebiger verstärkt und erwartete ben Feind mit bedeutender Uebermacht, benn er befehligte 160,000 Mann, indeß die Ruffen und Preußen nur 120,000 zusammengebracht hatten. Am 5. Junt begann Bennigsen ben Kampf, indem er Ney bei Ankendorf übersiel und zurückwarf. Aber Napoleon trieb mit der Ueberlegenheit seiner Truppenzahl und seines Genies im Manövriren in der Schlacht bei heils berg am 10. die Ruffen und Preußen von einander weg, drängte Lestocq mit 20,000 Mann nach Königsberg hinein und ließ ihn burch Murat im Schach halten, worauf er selbst bei Friedland über Bennigsen hersiel, am 14. Es war der Jahrestag von Marengo. Mit übermüthigem Genie bielt der Siegestolze die Entsseidung mit unbedeutendem Geplänkel hin, und brach erst am

Abend plöglich mit tiefen Kolonnen in das Centrum ber überraschten Russen ein, die gänzlich geschlagen wurden und 18,000
Mann mit 80 Geschügen verloren. Nun konnte auch Lestoca Königsberg nicht mehr halten und eilte sich mit der geschlagenen Armee Bennigsens zu vereinigen, um nicht umzingelt und überwältigt
zu werden. Die Franzosen zogen in Königsberg ein, nahmen bort
100,000 eben erst angekommene englische Klinten weg, konnten aber
die vom Commandanten Hermann tapfer vertheibigte kleine Festung
Billau nicht bezwingen.

Benniafen rieth feinem Raifer, ben Rrieg fortzufeben und nach Rufland zu fpielen. In ben unermefiliden Weiten Ruflanbe merbe Rapoleon fich verfrren und vom Binter überfallen werben. Jebenfalls werbe er in eine Lage fommen, bie ihn nothigen merbe, Rußland beffere Friebensbedingungen zu gemahren, als im gegenwartigen Augenblick. Aber Alexander wollte es nicht auf's auferfte ankommen laffen und berechnete, wie gerne Rapoleon Opfer bringen und von feinem Sochmuth nachlaffen murbe, um fich bie ruffifche Freundschaft und Alliang zu erfaufen. Raifer Alexander trug alfo am 21. Junt auf einen Waffenftillftand an und fam bret Tage fpater, am Johannistage, mit Napoleon perfonlich in Tilfit gu-Napoleon batte auf bem Fluffe Diemen, ber fur neutral erflart murbe, ein großes Blog und auf bemfelben einen Salon errichten laffen, in bem er feinen faiferlichen Baft empfing. umarmten fic. Allexanders erfte Worte maren : "ich baffe bie Englander eben fo, wie Gie," worauf Napoleon ermieberte: "bann ift ber Friebe jo gut ale gefdloffen." Beibe überboten fich, um einander fo liebensmurbig als moglich zu fdmeideln, und es ichien. als ichlöffen fie einen Bund ber innigften Freundichaft und Bertraulichfeit. Man hat lange geglaubt, Alexanders Gitelfeit und Charafterichmade fen von bem geiftig weit überlegenen Dapoleon ausgebeutet morben; allein bie Ueberlegenheit mar vielmehr auf Alexanders Geite, ber mit ber Dliene bes Schulers und Bewunde= rere ben vermeinifichen Deifter außerft gefdidt übervortheilte. Doch

nie hatte sich Napoleons Politik solche Blößen gegeben, als gerabe in blesen ersten Besprechungen mit Alexander. Ohne alle Borausssicht in die Zukunft bot er dem russischen Kaiser Machtvergrößerungen an, die mit der Absicht, ihn von der französischen Politik abhängig zu machen, geradezu im Widerspruche standen. Je größer er Rußland machte, um so weniger brauchte sich Rußland kunstig um Napoleon zu bekümmern.

Much ber Ronig von Breufen fonnte nicht umbin, fich in Tilfit einzufinden, um von ber Onabe ber beiben neuen faiferlichen Freunde zu erwarten, mas ibm bon Friedrichs bes Großen Donarchie übrig bleiben follte. Dit fowerem Bergen fam auch bie Ronigin Louife von Memel berüber. Gie behauptete im tiefften Unglud bobe Burbe. 218 im Gefprach mit Rapoleon bavon bie Rebe mar, bag Breugen boch zu viel gemagt babe, indem es Frankreich ben Rrieg erflarte, fagte bie Ronigin : "ber Rubm Briebrichs bes Großen geftattete uns eine Taufdung über unfere mabre Starte, wenn anders es eine Taufdung mar." Mapoleon wollte ihr alle Rlagen, Bormurfe und Bitten abichneiben und tam baber ichnell mit Alexander überein. Alle nun bie Ronigin erfubr. baf Mavoleon alles Land bis an bie Elbe und bas polnifde Breufen bebalten und bem Ronig nur ben Reft laffen wollte, gerte fie in unbeschreiblichen Rummer und ließ fich ju Anbeutungen, melde rührenden Bitten gleich famen, berab, bie bei bem Danne, ber fie in feinen Bulletine icon öffentlich migbanbelt batte, feinen Erfolg haben fonnten, aber um fo mehr gum Mitleib und gur Theilnahme für fie ftimmen. \*) Raifer Alexander batte Dube, bie

<sup>\*)</sup> Rapoleon felbst äußerte sich später auf St. helena zweimal und zwar auf sehr verschiedene Weise über bas Benehmen ber Königin in Tilssit. Einmal erzählte er, dieser hohen Dame eine schöne Rose angeboten zu haben, die sie genommen, aber babei gefragt habe: mit Magbeburg ? worz auf er schroff erwiedert habe: geruhen Ew. Majestät sich zu ernnern, das ich es bin, welcher anbietet und Sie nur die Wahl haben anzunehmen. Ein andermal erzählte er, was und viel wahrscheinlicher erscheint, die Kos

Königin zu bewegen, noch einmal an Napoleons Tafel zu erscheinen. Beim Abschieb wallte ihr Herz auf und fie klagte, baß fie so ganz troftlos geben muffe. Napoleon soll gesagt haben: "es ift bie Wirkung meines bosen Sterns," und bie Königin warf fich bitterlich weinend in ben Wagen.

Es war aber wirklich ein bofer Stern, unter beffen Einfluß Napoleon bie preußische Monarchie zertrummerte. Er selbst fühlte, es sehn nicht klug, aber er folgte seinem Berhängniß. Marschall Lannes, sein treuester Diener und Freund, drücke ihm während bes polnischen Feldzugs einmal seinen Schrecken über die weite Entfernung von Paris und über die vielen Menschenung ber französischen Macht von Dauer sehn könne. Es gab zwei Ansichten; nach ber einen hätte Napoleon sich auf Frankreich allein beschänsten, bessen kräfte schonen und nicht in Eroberungen vergeuben, sondern im Frieden und Wohlstand vermehren sollen. Nach ber andern hätte er zwar sein neues abendländisches Reich über alle Nachbarvölker ausbehnen, alsbann aber auch völlig neue Zustände gründen und bie alten Dynastien, die doch nie und nimmer seine wahren Breunde werden konnten, ausrotten sollen, woran ihn nach

nigin habe die Rose in der Hand gehabt, er habe sie darum gebeten und sie habe ein wenig gezögert, sie ihm aber dann doch gegeben mit den Worsten: "Warum sollte ich sie Ihnen so geschwind hingeben, da Sie selbst in manchem so unerbittlich sind, was ich von Ihnen wünsche?" Napoleon sigt hinzu: "Die Königin blied trop meiner Gewandtheit und aller meiner Mühe sterin der Unterhaltung und mit so großer Schieklichfeit, daß es unsmöglich war, darüber unwillig zu werden. Auch muß man sagen, daß ihre Aufgabe wichtig und die Zeit kurz und kostbar war." Diese wörtlichen Keußerungen Napoleons gereichen der Königin zur Ehre und Rochtsertigung. Es ist schmählich, daß in deutschen Geschichswerken immer noch eine gemeinere Auffassung jener Tilster Scenen vorkommen dars, nachdem Napoleon selbst der edeln Königin, die er so tief beleidigte, ein so schnes Beugniß abgelegt hat.

feinen großen Siegen Diemanb batte binbern fonnen. Dies bebingte bie völlige Berichlagung Defterreiche in ein ungarifdes und ein bobmifdes Ronigreid; bie Bieberberftellung Bolens, bie Berbannung ber preufifden Donaftie und ihren Erfat burch feinen Bruber Berome. Man munberte fic, marum Napoleon Defterreid befteben ließ, bas ibn nothwendig tobtlich baffen mußte und beffen Saf fic auch burd immer erneuerten Rrieg bemabrt batte, und Breugen, beffen Sag meniger methobijd und langfam wirtenb, befto glubenber fenn mußte? Alber Rappleon bachte obne 3meifel immer noch wie 1797, ale er von Benebig fagte, er babe es nicht veridenft, nur gelieben. Er gefiel fich in proviforifden Buftanben, er rechnete auf eine lange Lebensbauer und beftanbiges Soladtenglud, ließ alfo vieles unvollenbet, nur um es fpater mieber aufzunehmen und bann mit boppelt leichter Dube burchaufeben. Er mar an bas fucceffive Boridreiten, an bas allmalige "Reifen ber Birne" icon gewöhnt. Beber Friebe gebar ibm einen neuen Rrieg, in bem er weiter greifen fonnte. Er mußte mobil, bag man weber machtige alte Dynaftien, noch auch große Bolfer mit einem Schlage übermaltigt; er batte baber bas Suftem angenommen, erftens Dynaftien nur nach und nach ihrer alten Erbftagten zu berauben, bie er fie mit traent einer neuen, ihnen bieber fremben Lanbstrede entichabigen ober gang megjagen fonnte; zweitens bie Mationen als folde zu ignoriren, bie politifchen Grengen willfurlich und unter ftetem Wechfel mitten burch fie binburchzugieben, mo möglich jeber Broving einen neuen und fremben Berrn zu geben, fie ftete neu zu gruppiren und auf anbere Weife mit ben Nachbarn zu combiniren, um fie ben alten nationalen Sympathien zu entfremben. In Stallen gab er bas eife Beifpiel. Sier batte Frankreich gunachft nur Capopen erworben, aber mit jebem neuen Friebensichluß murben bie alten Dynaftien Italiens meiter vorgefcoben, anbermarte entichabigt ober gerabegu entihront und behnte fich bie Grenze bes frangofifden Raiferreiche felbft auf Roften bes neuen italienifden Ronigreichs immer weiter aus, mußten immer mehr geborne Italiener unmittelbar frangofifche Unterthanen werben. Sanz auf biefelbe Beise behnte Napoleon sein Reich nun auch auf ber beutschen Seite aus und wenn er provisorisch auch noch Breußen wie Desterreich bestehen ließ, so konnte boch ber erste neue europäische Krieg und ein neues Friebensarrangement ihren Bestand wieder in Frage stellen.

Der Kriebe gu Tilfit murbe von Rapoleon am 7. Juli mit Rufland, am 9. mit Breufen abgefoloffen. 2m lettgenannten Tage fam ber öfterreichifde General Stutterbeim nach Silfit, um Defterreichs bewaffnete Bermittlung anzubieten. Wenige Tage vorber lanbeten englifche Truppen auf ber Infel Rugen. Aber bas alles fam jest zu fpat. In Tilfit mar icon alles abgemacht. Rufland trat bem Continentalfpftem bet, fperrte alle feine Bafen bem englifden Sanbel, verfprach bie Raumung ber Donaufurftenthumer und gestattete Napoleon mit Westeuropa porgunehmen mas er wolle. Dafur erhielt es einen Theil bes bisberigen preugifden Bolen, ben großen Begirt von Bialuftod, \*) burfte mit Napoleons Buffimmung bas fcwebifde Finnland \*\*) erobern und murbe ibm auch auf eine Thellung ber Turfei hoffnung gemacht, mit anbern Borten, ber gange Diten von Guropa murbe bem Raifer Alexanber überlaffen, ber Beften bem Raifer Napoleon. Die Bergoge von Dibenburg, Coburg und Medlenburg murben auf Rufflanbs Bermenbung bon Napoleon gefdont und gleich ben fleinern fac-

<sup>\*)</sup> Bignon brudt fich barüber mit folgenden Borten aus: "bas Urstheil bes Kaifers von Rufland war bamale noch fehr wenig ausgebildet, wenn er glauben konnte, bag eine folche Art, Breugen in feinen Schut zu nehmen, für ben Beschützer ehrenvoll senn konne. Bialpftof zählte 480 Quabratmeilen und 439,000 Bewohner.

<sup>\*\*)</sup> In einem befondern geheimen Bertrage wurde bestimmt, Danes mart folle für Finnland mit den beutschen Sanfestaten entschädigt werden, aber feine Flotte an Frankreich abtreten. Diefen geheimen Bertrag verschaffte sich England einsach, indem es Talleprand, ber immer Gelb brauchte, mit einer großen Summe bestach.

fifchen Fürften in Thuringen, ben Fürften von Schwarzburg, Unbalt, Lippe . Balbed und Reuf Mitalieber bes Rheinbunbes. Dagegen anerkannte Alexander Napoleons Bruber Berome als Ronig von Weftphalen, beffen Reich aus Beffen-Caffel, Sannover, Braunidweig und allen preufifden Befigungen bis gur Elbe formirt merben follte; und ben gum Ronig erhobenen Rurfürften von Sachien ale Großbergog von Barichau, bem bas bisberige preufifche Bolen und ber Cotbufer Rreis abgetreten Oftfriesland fiel an Bolland. - Breugen trat bem Continentalfpftem bei , bebielt nur , mas es bieffeits ber Elbe befaß und verlor auch alle feine volnischen Ermerbungen nebft Dangig, meldes eine freie Stadt murbe, aber eine betrachtliche frangofifche Befatung bebielt. Dagegen follte Breugen fur Sannover eine Entichabigung von 400,000 Seelen erhalten (ein leeres Berfprechen). Die Reftungen Glogau, Stettin und Guffrin blieben von ben Frangofen befest, Militarftragen von Magbeburg aus nach Dresben, Baridau. Danzig mußten im preugifden Gebiet offen gehalten werben. . Much blieb einftweilen ber größte Theil ber frangofischen Armee in Breugen und mußte von Breugen ernabrt werben, bis bie Contributionen bezahlt fenn murben. Diefe forberte Rapoleon anfangs in einem Umfang von 180 Millionen Franten, movon er fpater einen geringen Theil nachließ. Soferne Navoleon feit bem Berbft 1806 alle Caffen in Breugen geleert und alle Steuern in feinem eigenen Damen eingezogen batte, mar ber Ronig von Breugen nicht im Stanbe, bie ungeheuren Contributionen gu begablen. Das lieb Napoleon ben Vorwand, feine Truppen befto langer an ber Beidfel fteben zu laffen, um Rufland zu bebroben, wenn beffen Freundschaft nicht aufrichtig bleiben follte. Bei allbem erflatte Napoleon im Friebenstractat, bag er "nur aus Achtung für ben Raifer Alexander bie icon eroberten Brovingen an Breu-Ben gurudgabe." Breugen felbft behandelte er mit tieffter Berachtung. Als man ibm fagte, er mache ben Ronig von Breugen fo arm, bag berfelbe gar feine Truppen mehr werbe unterhalten

können, antwortete er: Breußen braucht auch gar keine Aruppen, es führt ja nicht mehr Krieg. Später erlaubte er Preußen eine Armee von 42,000 Mann, aber nicht mehr. Harbenberg mußte auf seinen Befehl vom preußischen hofe gewiesen werben, ben Stein ich vorher verlassen hatte.

Als die französische Armee im herbst 1806 gegen Preußen ausruckte, brachte ihr Generalzahlmeister nur 80,000 Franken in Gold mit über ben Rhein. Die ganze Unterhaltung, Löhnung, ergänzte und vermehrte Ausrustung ber großen Armee wurde auf Rosten Nordbeutschlands, insbesondere Preußens bestritten und viele Millionen wurden noch bazu baar von Napoleon aus Deutschland mitgenommen oder ihm nachgeschick, ungerechnet was die Generale und Soldaten für sich raubten. In dem Werke von Bassenig (Kurmark Brandenburg II, 647 f.) sind actenmäßig 245,091,801 Thaler zusammengezählt, welche Preußen damals an Frankreich verlor, ungerechnet die Verluste in Polen, die noch zu weiteren 58 Mill. angeschlagen werden.

## Drittes Buch.

## Der Congreß zu Erfurt.

Wir wollen, ehe wir Napoleon in ben Weften Europa's zuruckbegleiten, noch im Often verweilen und bie Folgen kennen lernen, welche ber Friede von Tilsit und die baselbst eingeleitete enge Allianz zwischen Frankreich und Aufland für bie Türkei und für Schweben hatten.

Rußland hegte, wie oben schon gezeigt wurbe, die Absicht, während Napoleon mit Desterreich und Preußen im Kriege verwickelt sen, ungestört über die Türkei herzusallen, und es hatte damit Eile, weil-auch die Engländer sich damals in Aegypten sestzusehen suchten. Die hristliche Bevölkerung der Türkei war durch russischen suchten. Die driftliche Bevölkerung der Türkei war durch russischen sich untriebe vorbereitet. Schon längst hatten die griechischen Christen in der Türkei ihre Augen nach Rußland gewendet und erwarteten von dort ihre Erlösung. So waren denn auch die christlichen Hosdpodare der Moldau und Wallachei, Maruzzi und Opsisanti, eistige Freunde Rußlands und bas tapsere Bolk der Serben im Ausstande gegen den Basch von Belgrad. Sultan Selim III. setzte die beiden Hosdpodare ab, ließ sich aber durch die Orohungen des russischen Gesandten Italinski zur Jurücknahme dieser Maaßregel bewegen. Allein obgleich die hosdpodare wieder eingeset wurden, rückte die russische Armee unter Michelsen densetze

noch in biefen belben Fürstenthumern vor und trachtete sich mit ben Serben in Berbinbung zu seten, eifrig bazu angeseuert burch bie Englänber, bie beständig barauf brangen, Raifer Alexander solle mit ihnen die Türkei theilen, ehe Napoleon von Italien aus tiefer auf dieselbe einwirken könne.

In Conftantinopel befant fich bamale Gebaftiant, einer ber fühnften Benerale Rapoleons, als frangofifcher Gefanbter, ber ngturlicherweise noch eifriger ale bie Englanber felbft einen Rrieg amifden ber Turfet und Rugland munichen mufte, weil baburch bie ruffifden Streitfrafte getheilt murben. Er ftellte bem Gultan por, bag England und Rugland bas Berberben ber Turfet beicoffen batten, bag bie lettere nur burd Mapoleon gerettet merben fonne, bag Ravoleon eine Urmee über Dalmatien ben Turfen ju Bulfe foiden wolle, bag aber biefelbe Armee nothigenfalls auch gegen bie Turfei marichiren murbe, wenn biefelbe feig genug mare, ben Korberungen ber Englander und Ruffen nachzugeben. fubne Sprache ermuthigte ben Gultan, jene Forberungen gurud. jumeifen. Sogleich verließ Italinefi bie hauptftabt, eine englifche Flotte aber unter Abmiral Dudworth, bie icon in ber Rabe lauerte, lief burch bie ichlecht befesten Darbanellen und legte fic bicht por Conftantinopel, 21. Febr. 1807. Die Damen im Gerail. unmittelbar von ben Ranonen ber englifden Schiffe bebrobt, erboben ein Zetergefdrei, ber Rapuban Bafca (Abmiral) flob aufs Panb und überließ feine Schiffe im hafen ben Englanbern ohne Begenmehr. Die ruffifchenglifde Bartel im Divan rubrte fic und bewog ben geangsteten Gultan, um Die Berftorung ber iconen Stabt burch bie englifden Rugeln zu verbinbern . lieber nadaugeben und Gebaftiani fortzufdiden. Aber Cebaftiani ging nict, fonbern fagte: ich bin bier auf Napoleone Befehl und merbe nur geben, wenn er es mir befiehlt. Ueberbles, fugte er ftolg und rubig bingu, fen bie Ungft ber Turfen laderlich, Dudworth fonne einige Saufer in Conftantinopel gufammenfdiegen, werbe fich aber leicht burch gut angelegte Stranbbatterien vertreiben laffen und fen gang ungefährlich, ba er feine Lanbungetruppen mit fich führe. Daburd wieber ermuthigt, übertrug ber Gultan bem tapfern Gebaftiani bie Bertheibigung ber Stabt und biefer batte icon in ein paar Tagen bie gange Rufte fo furchtbar armirt, bag Duckworth es vorzog, fich am 2. Marg gang facte gu entfernen. Aber Gebaftiani batte unterbef auch fur beffere Ausruftung ber Darbanellenicbloffer geforgt, fo bag bie englifche Rlotte, inbem fie gwifden biefen Schloffern gurudfegeln mußte, nicht unbebeutenben Berluft erlitt. \*) Benige Boden fpater murben bie Englanber auch in Megypten gefchlagen. Sier begann ber tavfere Albanefe. vom Gultan gum Bajcha bestellt, Debemet Alt, bas tief gefuntene Unfeben ber Bforte wieberberguftellen und ichlug bie von General Frager befehligten Englanber am 22. April bei Rofette bergeftalt aufe Saupt, bag fie mit bem Berluft von 1500 Dann eiliaft nach Alexandrien flobea, fich bier einschifften und Meanpten feinem Schidfal überließen.

Auch bie Ruffen machten nicht eben glangenbe Fortschritte in ber Turfei, weil sie burch ben Krieg in Preußen gelahmt waren. Sie begnügten sich bie beiben Donausurfenthumer (Molbau und Wallachei) zu besetzen, bie sie im Frieden zu erhalten hofften, und ersochten am 1. Juli einen Seesleg bei Lemnos. Unterbes blieben bie driftlichen Serben sich selbst überlaffen, ohne von Rußland unterflützt zu werben. Sie hatten sich im Jahre 1806 unter bem tapfern Kara Georg \*\*) erhoben, bie Turfen aus ihrem Lanbe

<sup>\*)</sup> Sebastiani empfing vom Sultan zum Lohne ein fostbar mit Gold ausgelegtes Schwert aus bem Zeughause von Conftantinopel, welches nach ber Bolfsfage von Constantin herstammte, wahrscheinlich von bem letten Griftlichen Raiser, nicht aber von bem ersten.

<sup>\*\*)</sup> Georg Betrovitsch, eines Bauern Sohn, nahm schon 1787 an einem Aufstand gegen die Turfen Theil und mußte damals nach Ungarn flüchten. An der Grenze schoß er seinen alten Bater todt, weil derselbe nicht mit auswandern wollte und Georg nicht bulben wollte, daß er Stlave der Turfen wurde. Er wurde öfterreichischer Soldat und brachte es bis

gejagt und fich einiger fefter Blate bemachtigt. Die benachbarten turfifden Baidas fielen ins Land, verbeerten es und führten unter anbern George Mutter in bie Sflaverei fort; aber er fammelte bie Geinen wieber, fiel in Boenien ein, befreite feine alte Mutter und ftellte ben Gleg fo vollftanbig ber, bag er am 10. Dezember bie Saubtstadt bes Lanbes. Belarab, eroberte. Dur bie Reftung blieb noch in ber Bewalt Soliman Bafcas, capitulirte aber am 7. Darg 1807. Da offenbarte fich bie gange Berwilberung ber Gerben, bie auf unnaturliche Beife Jahrhunderte lang von ben driftliden Machten ber turfifden Willfubr überlaffen, gegen bie Turfen weber Treue bielten, noch von ihnen erwarteten. Soliman und feine Truppen murben bor ber Stabt von ben Gerben überfallen und niebergefabelt, bann vollenbe in ber Stadt alle ermachfenen Turfen gleichfalls umgebracht, bie Rinber aber mit Gewalt getauft. De Bewegungen ber Ruffen erwedten bamale bie großten hoffnungen bei ben Gerben und bei allen driftlichen Unterthanen ber Bforte in Boenien, Montenegro und ber Bergegowina; meil aber bie Ruffen ausblieben, fublte fich ber Gifer ab und bie Turfen gemannen abermale bie Oberband. Erft ale Churicib Bafda mit 30,000 Mann bas ungludliche Gerbien überfiel, entfanbte Michelfen eine fleine Gulfe von 3000 Ruffen unter Dberft Drurt, bie fich jeboch balb wieber entfernten. Churschib Bafca verftand fich inbeg zu einem Broviforium, bemgufolge bie Gerben auf ber einen, bie Turfen auf ber anbern Geite bie Drina nicht überfdreiten follten.

Die turfifden Angelegenheiten nahmen eine fehr bebenfliche

jum Feldwebel, fehrte aber wieder um und lebte als heibut (Rauber), bis er wegen seines helbenmuths an die Spite seines Bolfs gerusen wurde. Er trug gewöhnlich einen furzen Belz und eine schwarze Mute, daher sein Rame Kara oder Czerni-Georg (ber schwarze Georg). Er lebte im Fries ben immer noch als gemeiner Bauer, wenn er auch herr bes Landes war. Bon feiner Strenge gibt Zeugniß, daß er seinen einzigen Bruder wegen Mishandlung eines Madchens hangen ließ.

Benbung, ale Gebaftiant's Beriprechungen unerfullt blieben und bie frangoffice Armee, bie aus Dalmatten fommen follte, ausblieb. Dan fab nun in Conftantinopel, bag alle Bufagen Rapoleone Lug und Trug gemefen. Nachbem er bie Pforte gum Rampfe gegen Rufland gebest, ließ er fie jest im Stid. Der arme miffeitete Sultan murbe nun angeflagt, bies nicht vorbergefeben und einer falfden und verberblichen Politit Raum gegeben gu baben. Er hatte fich überbem burch feine Reuerungen bei ber altturtifden Bartel verhaft gemacht. Bebrangt von Rufland, Franfreid, Englanb, übermächtigen Staaten, benen er nicht gemachfen mar, batte er begreiflichermeife ertennen muffen, bag nur burch großartige Reformen im Staat und Beermefen, burch Abichaffung ber gabllofen in ber Bermaltung eingeriffenen Digbrauche, bem tiefgefun= fenen Salbmond wieber tonne aufgeholfen merben. Inebefonbere mar bas turfifde Beermefen veraltet und verberbt burch bie 3anitfdaren, beren Corporation ungeheure Brivilegien aufgebauft batte, um fie in trager Bequemlichfeit zu migbrauchen. Um ein treues, bemegliches, fefter geftabltes Beer ju haben, batte Gultan Selim IU. ben Rigam = Dichebib eingeführt, eine geworbene und auf europaifde Art eingeubte Armee, Linientruppen, mit beren bulfe er nach und nach bie alte ariftofratifche Barbe ber Janitfcaren los ju merben hoffte. Aber bie Janiticharenpartei in Berbinbung mit allen guten Dufelmannern erhob fich jest, ibm megen ber ungludlichen Lage bes Reichs bie bitterften Bormurfe gu maden: bas fame babei beraus, wenn man bie alte Gitte und Treue verlaffe und mit ben Ungläubigen fofettire. Der Gultan batte fich von Sebaftiant bas Großfreug ber Chrenlegion umbangen laffen und benfelben nebft feinem Gefolge in bie Dofchee mitgenommen, bie Ungläubigen unguganglich bleiben follte. Das erregte bie au-Berfte Erbitterung unter ben Dufelmannern und brachte bie fcon vorbereitete Berichmorung gum Ausbruch. Die Janiticharen bemachtigten fich bes Seraile und fturgten Gelim, ber feinen Reffen Duftapha IV. felbft auf ben Thron fuhrte und fich bann vergiften

wollte, aber auf bringenbe Bitten und Berfprechungen feines Nachfolgers bin biefen Borfat aufgab und im Innern bes Seralls in anftanbiger Saft blieb. 30. Mai.

Dbaleich Rapoleon in Tilfit bem Ralfer Alexander mit einer funftigen Theilung ber Turfel fcmeichelte, ja fich fogar in dimarifche Blane eines funftigen gemeinschaftlichen Buges nach Inbien mit ibm vertiefte, verftand er bod mit vieler Feinheit bie orientalijden Ungelegenheiten einftweilen in ber Sowebe gu halten, benn er felbft hatte genug zu thun, ben Weften Europas fo gu organt= firen, wie es in feiner Abfict lag; ber Raifer von Rufland follte fic baber auch einftweilen mit Rinnland begnugen, einer ibm au-Berft mobigelegenen Erwerbung, fur bie er Rapoleon nicht genug Dant wiffen fonnte. Die beiben Donaufürftentbumer blieben unter biefen Umftanben von ben Ruffen befest, Rapoleon aber butete fic wohl, beren befinitive Befinahme burd Rufland anguerfennen; ja er mollte bas linke Ufer ber Beichfel nicht eber mit feinen Truppen raumen, bis auch bie Ruffen bie Fürftenthumer geraumt baben wurben. Dber er verlangte Soleffen ale Meguivalent. Er bebiente fich im Berbft Savarn's ale Unterhanbler in Betereburg, wie Gebaftianis in Conftantinopel, und biefen beiben gefdidten Dannern gelang es, beibe Dachte menigftens einftweilen gur Baffenrube gu bemegen und gufrieben gu ftellen. Die Turfen, obgleich fie bie ruffifden Truppen noch langer in ben Donaufurftenthumern bulben mußten, maren noch frob, bag ibnen Mapoleon menigftens einen Waffenftillftanb verschafft batte und bei ihrer Erbitterung gegen bie Englanber toftete es nicht einmal Dube, fie gum Unichluß an bas Continentalipftem und ganglidem Ausidluß aller Englander aus ben turfifden Bafen gu bemegen.

Der noch in Kerker lebenbe Sultan Selim hatte zahlreiche Freunde, unter benen ber Bafca von Aufchtschut, Muftapha Beistatt an ber Spige bes Nizam - Dichebib noch eine furchtbare Macht befaß. Diefer hielt sich eine Zeitlang ferne, um erst in Constantinopel selbst eine weitausgebehnte Verschwörung anzuzets

teln, mit beren Gulfe er Gelim wieder einseten wollte. Enblich war alles vorbereitet und am 28. Juli 1808 rudte Beiraftar mit 18,000 Mann in bie Sauptftabt ein, umgingelte bas Gerail und brobte allem, mas barin war, ben Job, wenn ibm Gelim nicht ausgellefert merbe. Gultan Duftanba ließ aber ben ungludlichen Gelim ftranguliren und feine Leiche por bie Mauern merfen. Beiraftar bezeigte ibr feine Chrfrucht und ichwur ibr blutige Rache. Des Gerail murbe gefturmt und Muftapha ab =. fatt beffen fein jungerer Bruber Dabmub II. ale Gultan eingefest, unter bem Beiraftar ale Grogvegier unumidrantt gu regieren und bie Reformen Gelims wieber aufzunehmen begann. Allein inbem er fein Beer burd gabireiche Chriften verftartte, frante er bie ftrengmubamebanifde Bartei aufe tieffte. Die Janitidaren verfdworen fic aufe neue und icon am 14. Nov. idritten fle gur That. Bon allen Seiten zogen ihnen Rameraben und fanatifirte Dufelmanner aus ben nachften Brovingen Affens und Europas zu und mit bem Grauen bes Tages überfielen fie ploplic bie unvorbereiteten Geymens (Truppen bes Migam = Dichebib). Da fie beren neue große Caferne nicht erobern tonnten, ftedten fie biefelbe in Brand. Das Reuer griff um fich und wuthete balb burd bie balbe Stabt. Auf allen Strafen aber mitten unter ben brennenben und einfturgenben Saufern fampften Sanitidaren und Gepmens aufs mutbenbfte, bis bie erfteren bie Oberband gewannen und ben tapfern Beiraftar mit bem Refte ber Seinen im großen Gerail einschloffen. er einfah, bag er ben letten Sturm nicht murbe aushalten fonnen, ließ er ben fruberen Gultan Duftapha und feine Mutter erbroffeln, erwartete bie fturmenben Janiticharen an ber Bulverfammer und fprengte fich mit mehreren hunderten feiner Feinde in bie Luft. Die Geymens murben faft alle niebergemacht. Da nun aber fein Nachfomme Demans mehr übrig war, als Mahmub II., fo beidloffen bie fiegenden Janiticaren, biefem ale Gultan gu bulbigen unter ber Bebingung, bag er ihrem alten Spfteme fortan treu bleibe.

Obgleich vielleicht teine Beit zu einer Bestinahme Conftantinopels burch bie Ruffen geeigneter gewesen ware, als die Periobe jener Revolutionen und Entifronungen, so wagte Kaifer Alexander boch nicht, eine Armee an ben Bosphorus zu schicken, weil Napoleon es nicht gebilligt und England aus allen Kräften sich bagegen gesett haben wurbe.

Der Friebe von Tilfit mar bei ben ruffifchen Großen nichts meniger ale popular. Diefelbe Rationalpartet, melde bie Freund= fcaft zwifden Raifer Baul und bem erften Conful migbilligt batte, tabelte auch wieder bie gwifden Alexander und Rapoleon, und aus benfelben Grunden. Man bafte bie Frangofen, von benen man im Relbe gefdlagen morben mar; man bafte bie Revolution, aus ber Napoleon ale Emporfommling aufgetaucht mar. Dan mar noch vom gangen Stolze Sumarome burchbrungen, ber entfprechend bem ruffifden Orbenszeiden bes beil. Georg ale ein driftlider Ritter und Retter ben Dracen ber Revolution batte überminden follen, und man fonnte es nicht verschmergen, bag man mit feinem guten Willen und feiner Singebung fur ben alten Glauben und fur bas alte Bolferrecht immer nur befiegt und gebemuthigt beimgefdidt Das war bie Stimmung vieler alter Generale und ber murbe. echten Bojaren. Bubem aber mar bie Sperrung bes Meeres verberblich fur ben gefammten Lanbabel Ruflanbe, weil er feine Brobucte nicht mehr an England abfeten fonnte. Gleichwohl murrte man nicht und erfannte febr richtig, bag bie Erwerbung Finnlands wohl werth fen, eine Bettlang bas gegen Franfreich erbitterte Dationalgefühl zum Schweigen zu bringen. Erft wollte man Finnland haben, bas man nur burd Rapoleons Rachfict und Freundicaft gewann; batte man bas einmal, bann brauchte man fich meniger 3mang angutbun.

Bevor aber noch Rugland zu biefer Eroberung schreiten fonnte, machten bie Englander eine furchtbare Diversion. Das Benehmen Englands konnte nach bem Frieben von Tilfit kein anderes sebn, als wie es nach ber ersten Berftanbigung bes Raifers Paul mit

Bonaparte gemefen mar. Damale hatte Bitt ben Gunb forcirt unb bie banifde Rlotte weggenommen, um fic bie Offfee offen zu balten und bie Ruffen auf ihren finnifchen Meerbufen gu befdranten. Bang baffelbe thaten fle jest mieber. Der gebeime, Danemart betreffende Tilfiter Tractat, wovon Talleprand eine Abidrift an England verfauft batte, beidleunigte bas Borbaben bes letteren. Heberhaupt anberte fich bie in ben letten Jahren giemlich erichlaffte englifche Bolitif mit bem Minifterium felbft. Beber mar Defterreich 1805, noch Breugen 1806 und 1807 wirffam von England unterftust morben. Enblich mußte bas Minifterium Grenville weichen und im Marg 1807 traten Berceval, Cafflereagh und Cannina an bie Grite ber Bermaltung, verfpateten aber auch jest noch bie Gulfe, bie fie Breugen batten leiften follen, benn erft am 17. Juni ichloffen fie mit Schweben ben Bertrag, bemaufolge fle eine bebeutenbe Truppenmacht nad Stralfund ichiden wollten, und menige Tage barauf umarmten fich Napoleon und Alexander gu Tilfit. Die plotliche Freundschaft biefer beiben machtigften Donarchen bes Continents mar gang geeignet, bas neue englifche Di= nifterium gur Thatfraft angufpornen. Das gange Reftland follte ibm verichloffen merben, ba galt es um fo mehr. Berr aller Deere gu bleiben und ben ruffifden Schiffen bie Bereinigung mit ben frangofifden burd ben Sund abzufdneiben. Danemart mußte unter biefen Umftanben abermale bas Opfer merben. Gine englifde Rlotte und Landungearmee unter Lord Gambier murbe abgefanbt, um bie noch in Stralfund gurudgebliebenen Englanber aufzunehmen und fich bann por Copenhagen ju legen. Entweber follte Danemart fich aufs enafte mit England verbinben ober aber unicablich ge= madt merben.

Am 3. August fuhr Gambier ungehindert in den Sund, ließ bie Truppen auf Rugen abholen, aber erft am 16. auf Seeland ans Ufer aussehn, nachdem die banische Regierung seine Antrage, entweder sich mit England zu allitren, oder die banische Klotte auszuliefern, entruftet abgewiesen hatte. Bu bem henkeramt an

ben Danen murbe bamale leiber auch bie beutiche Legion, aus 10,000 Sannoveranern bestebend, migbraucht. Die gesammte eng= lifche Macht betrug 27,000 Mann unter General Cathcart, auch Arthur Wellesten, flegreich aus Offinbien beimgefebrt, mar babei und erhielt bie Bestimmung, bas banifde Lanbvolf auf ber großen Infel Geeland von ber Sauptftabt Copenhagen gurudzuhalten, mabrent biefe zu ganbe und von ber Geefeite ber belagert und furdtbar bombarbirt murbe. Ueber 300 Saufer verbrannten. Die fonialid banifde Familie mar geflüchtet, nur ber Rronpring Friebrich war geblieben und wehrte fich an ber Spipe ber tief erbitterten Nation mit Belbenmuth, unterlag aber ber lebermacht und cavitulirte am 7. Sept. Die Englanber bequemten fich mieber abaugieben, aber bie gange bantiche Rlotte mußte ihnen ausgeliefert werben. Danemart behielt in biefem großen Unglud eine unerfoutterliche Saltung, wies jeben Alliangvertrag von Seiten ber Englander gurud und ichloß am 20. Det. ein enges Bunbnig mit Navoleon. Die nachfte Folge bavon mar, bag fich bie Englander ber menigen fleinen außereuropaifden Colonien Danemarts bemachtigten, ber Infel St. Thomas, St. John, St. Croix, aber auch ber bamals bantiden Infel Belgoland, melde bie Munbung ber Elbe beberricht und von wo aus feitbem ber größte Schmuggelhanbel mit englifden Waaren organifirt murbe. Die fleine Felfeninfel wurde ein ungeheures Waarenlager. Damale ftarb ber fcmachfinnige Konig von Danemart, Chriftian VII., am 23. Marg 1808. 36m folgte fein Cobn Friedrich VI.

Während bie englische Flotte vor Copenhagen lag, capitulirten die nach ber Räumung von Stralfund (20. Aug.) auf der Insel
Rügen zurudgebliebenen Schweben mit bem französischen Marschall
Brune, (1. Sept.) und zogen ungehindert ab. Der König von
Schweben bewieß abermals seine ganzliche Unfahigkeit, zur rechten
Zeit sowohl fich zurudzuziehen, als einzuschreiten. Er verdarb alles,
wo er fich einmischte, am meisten aber schabete er fich felbst. Es war
eine fehr schlimme Borbebeutung, daß Napoleon im Moniteur vom

31. Jan. 1808 ankundigen konnte, baß bas auf ber Flucht bes Königs in Stralfund zuruckgebliebene schwedische Königsscepter im Louvre zur Schau ausgestellt sen. Brune aber ließ die banischen Inseln burch bie Spanter unter Romano besetzen, um sie gegen Angriffe ber Englander zu schützen. Diese Spanter hatte ihm ber elende Godon als Bundestruppen stellen muffen.

Raifer Alexander gab ben Binter über bem Ronia von Comeben noch trugliche Berficherungen bes Friebens, lief aber ploplic am 21. Rebrugr 1808 ein heer von 20,000 Dann unter Buxbobben in Finnland einbrechen, bem noch ein zweites von 40,000 Mann gur Referve bienen follte. 2118 Guftap IV. Abolpb ben Ginfall, bem feine Rricaberflarung porangegangen mar, erfubr. ließ er im Born ben ruffifden Befanbten in Stodbolm. Berrn b. Alopaus verhaften, verfehlte aber, bie mirtfamen Ruftungen por= gutebren, bie tom bas treue Finnland batten erhalten fonnen. Gein launenvoller Charafter batte icon viele bobere Offiziere ichwer beleibigt und von ibm abgemandt; bas Ausland fvenbete Golb und felbit ber Berrath tonnte fich mit ber Daste bes Batriotismus beden, indem man immer bestimmter bie Deinung verbreitete, fo lange biefer Ronig regiere, fen fur Comeben nichts mehr zu bof-Go verfagten ibm bie Wertzeuge ber Dacht, bie er nicht gu banbbaben verftanb. Das ichmebifche Beer, aufs ungefcidtefte burd bes Ronigs Befehle balb feftgehalten, mo es nichts nugen fonnte, balb unbebacht in bie Befahr gefdidt und aufgeopfert, nabrte zugleich bem Thron gefährliche Oppofitionsmanner und wirtlide Berratber. Ungludliderweife erflarte aud Danemart am 26. Februar ben Rrieg an Schmeben, um fich baburch Bunft und Sous ber rufflich-frangofficen Alliang ju erfaufen. Mun fonnte Buftav IV. Abolph nicht alle feine Truppen jum Schute Finnlanbs verwenden und that es nicht einmal mit fo vielen, ale es möglich gewesen mare, inbem er ben größten Theil feiner Truppen gegen bie Danen foldte. General Armfelbt mit 18,000 Mann mußte in Mormegen einfallen, murbe aber balb wieber nach Schweben zuruckgebrängt; Velbmarschall Toll hütete bie subliche Küste Schwebens mit 16,000 Mann und 12,000 Engländer unter John Moore lagen zwei Monate lang an der Küste von Gothenburg, ohne das Geringste zu unternehmen, mährend Finnland den Russen Preis gegeben war. Einige tausend Russen, der unter der Bedingung, ein Jahr lang nicht gegen Schweben zu dienen, nies der entlassen, 14. Mal. Die Engländer aber thaten gar nichts und retteten trot ihrer großen Seemacht nicht einmal die schwedische Flotte. Sollte das mit Absicht geschehn sehn, damit auch die schwedische Marine, wie alle andern vernichtet werde? Uebrigens benahm sich die schwedische Regierung auch höchst untlug gegen England und schiefte Jehand bie schwedische Regierung auch höchst untlug gegen England und schiefte 3. B. 36,000 neue englische Flinten, die ben tapfern Finnen gut gethan hätten, aus Nationaleitelseit zurück, "sie sehen nicht so gut, wie die schwedischen."

Die ichwebische Scheerenflotte lag in ben Bafen ber finnifden Sauptftabt Abo und ber uneinnehmbaren Infelfefte Smeaborg. Die Drlogflotte, aus größeren Schiffen beftebenb, hatte einige Seegefecte mit ber ruffifden Rlotte, erlitt aber manderlei Roth, besondere burd Rrantbetten ber Mannicaft und febrte nach Raristrona gurud, mo fie nicht beunruhigt wurbe. Dagegen ging bie Scheerenflotte gang verloren, bie ju Abo mußte von ben Gomeben felbft verbrannt merben (40 Schiffe), weil fie noch ins Gis eingefroren mar, ale bie Ruffen icon beranrudten. Die gu Gmeaborg (130 Schiffe) fiel mit ber Feftung felber ben Ruffen burch Berrath in bie Sanbe. Sweaborg ift eine Gruppe von fieben aus bem Deer hervorragenben ftart befestigten Granitfelfen, bie in ber Mitte einen bequemen Safen bilben. Die hatte biefes norbifche Sibraltar gur Uebergabe gezwungen merben fonnen, am menigften, wenn eine englifche Flotte jum Sout nabe gewefen ware. Aber fein Englander ließ fich bliden und ber ichwebifche Commanbant Cronftebt übergab bie Fefte am 8. April. Es war befannt, wie febr er bas Belb liebe, und man nannte bie große Summe, bie er

von Ruffland empfangen habe. Er war aber auch von feinem Konig beleibigt und gefrankt worden burch eine plogliche Ungnabe und nahm nun beimtückische Rache. \*)

Der Landfrieg in Finnland jog fich febr in bie Lange. Das Land ift weit ausgebehnt, von gabilofen Geen, Gumpfen und Balbgebieten burdidnitten, wenig fructbar, faft megelos. Es ift alfo nicht moglich, bag bier großere Beermaffen auf einem Buntt fic concentriren tonnen. Burbovben theilte baber feine Ruffen in brei fleinere Corps. Unfangs fant er faft gar feinen Biberftanb, benn ber ichmebifche Gouverneur von Finnland, Graf Rlingfpor, fag ruhig in Stockholm und es war nicht bie geringfte Borforge für einen Rrieg getroffen morben. Bon Alborfore, Rieltis und Unfala, wo bie brei ruffifchen Beertheile einbrangen, mußten fic bie wenigen ichwebifd = finnifden Grengtruppen eilig gurudzieben und fich barauf befdranten, auf bem Ruckzug alle Solbaten und alle freiwillig zu ben Waffen greifenben ginnen an fich zu gieben, um enblich binreichenb verftarft, ben Ruffen Stand halten gu fon-Es mar noch Winter und febr falt, bas finnifche Beer aber founte fich mit Belgen und batte einen Theil Stiblaufer (auf Schneefduben) bei fic. 218 biefe Treuen nun burd Bulauf von allen Geiten im April etwa 12,000 Mann ftart geworben maren und bei Uleaborg, boch im Norben bes Lanbes, eine Stellung nabmen, mußten fie zu ihrem tiefften Gomerg bie fomabliche Uebergabe Sweaborgs erfahren. Allein fie liegen fich nicht einschüchtern. Es murbe Fruhjahr, bie tapfern Bauern Finnlanbs fanben nach und nach aus ben weiten Entfernungen ihrer Wohnungen ben Weg jum Landesheere und ber Biberftand, ber bei befferer Borforge ber Regierung icon an ben fubliden Grengen Finnlands batte beginnen fonnen, begann nun erft an ben nörblichen. General

<sup>\*)</sup> Dberft Jonsson, in einem spatern Seegefecht tobtlich verwundet, und zwar aus einem zu Sweaborg von ben Ruffen erbeuteten Schiffe, rief fterbend ben Oberft Cronfledt vor Gottes Gericht, sich zu verantworten, wie es tomme, bag ehrliche Schweben von schwebischen Rugeln fallen mußten.

Ablerfreuz trat an bes Beeres Spite und nun folgten rafch Treffen auf Treffen, in benen bie Finnen flegten, bet Bubajott, Gifaiodi und Revolar, 16., 18. und 27. April. In letterem Gefecht wurde ber ruffifche General Bulatom mit 400 Mann gefangen. Um 12. Mai eroberten bie Finnen in Savolar 32 Ranonen und bie ruffifden Magagine. Durch biefe Unfalle erbittert, befabl Burbobben am 28. Mai von Abo aus bie Tobtung aller Bauern und felbft ihrer Beiber und ermachfenen Rinber, bei benen Baffen gefunden murben, fo wie die Berftorung ihrer Bohnungen. Am populärften unter ben Bertheibigern Finnlands murbe ber Dberft Sandels, ber in fuhnen Sanbftreichen ben Ruffen ben gangen Sommer über Schaben gufugte. Dagegen murbe Dberft Bergenftralen, als er bie Stabt Bafa wegnahm, bort von einer ruffifden Uebermacht umringt und gefangen, bie ungludliche Stadt geplunbert, 25. Junt. Man beschulbigte bie Ruffen ber größten Graufamtett in biefem Felbzuge, weil ber hartnädige Wiberftanb ber Bauern fie erbitterte. Ingwischen fampften bie Finnen muthig fort und flegten wieber bei Lappo am 14. Jult, bei Raubajodi am 10. Auguft, bei Alawo am 17., unterlagen aber bei Rarftula am 21., flegten zwar wieber bei Ruortane am 1. Gept., aber mit großem Berluft, und fo auch wieber in bem blutigen Rampf bei Dramais am 14.

Erft im Herbst wurben von Schweben aus einige schwache Bersuche gemacht, ben tapfern Finnen Gulfe zu leisten. Oberst Boie landete am 27. September mit 2000 Mann, wurde aber bei Wiais von den Russen mit Uebermacht angegriffen und mit Verslust auf seine Schiffe zuruckgejagt. König Gustav Abolph empfing ihn auf Aland sehr zornig und begradirte das Leibregiment, das mitgekampft hatte, zur Linie; da doch er allein Schuld war, daß bie den Finnen zugesandte Hulle nicht zahlreicher war. Durch solche Mißgriffe entstremdete er sich vollends das Herz der Soldaten. Mittlerweile kam die raube Jahreszeit wieder heran und

Ablerfreuz folog mit ben Ruffen am 30. Novemb. einen Baffenftillftanb.

Den Winter über war man in Schweben in nicht geringer Sorge, bie Ruffen möchten über bie alandische Inselgruppe und über bas gefrorne baltische Meer nach Stockholm, die Danen über ben gefrornen Sund nach Schonen kommen. Alles war entmuthigt und nun brach ber König auch noch mit England. Allerdings hatte England zu wenig für Schweben gethan, aber auch Schweben nichts für England. Der König wollte noch weitere Subsibien, und wurde so zornig, daß er gegen ben englischen Seschäftsträger Merry ben Degen zog, ja auf alle englischen Schiffe wollte Beschlag legen lassen, wovon man ihn nur mit größter Mühe absbrachte.

Mun rif aber ben Schweben bie Gebulb. Das f. g. Weftbeer. bas früher unter Armfelbt ben mifflungenen Angriff auf Normegen gemacht hatte, 8000 Mann ftart, rudte unter Dberftlieutenant Ableriparre eigenmächtig gegen Stodbolm. Der Ronig, feiner eigenen Sauptftabt nicht mehr trauenb, befchloß am 13. Dars 1809, ale Ablersparre icon gang in ber Dabe mar, ju flieben und im Lager Toll's Sous ju fuchen. Allein man ließ ibn nicht mehr fort. Nachbem ibm bie bochften Bof- und Civilbeamten noch einmal bringend vorgestellt batten, er moge bleiben, und er burchaus nicht wollte, trat Ablerfreug auf ibn gu und forberte ibm im Namen ber Mation ben Degen ab. Der Ronig fubr gurud und forie Berratber, jog ben Degen und wollte ben fubnen General nieberfteden, murbe aber vom hofmarfchall Gilverfparre rudmarts festaebalten und nun fogleich entwaffnet und gefangen gefest. Ein fubner Bludtverfuch beffelben mifflang, man brachte ibn nach bem . feften Schlog Gripsholm, mo er unter Beifterschauern (benn es follten bort Gefrenfter umgeben und er felbft mar ein Unbanger bes von Jung Stilling neuerweckten Beifterglaubene) traurige Tage subrachte.

Sein ichon bejahrter Dheim Rarl, Bergog von Gubermann-

land, wurde zum Reichsverweser ausgerusen und begann schon am 15. März mit den Russen zu unterhandeln, auch herr von Alospäus sand sich alsbald wieder ein und General Grivenberg lieserte durch eine schändliche Capitulation in Torneo die letzten 4000 Kinnen aus, die noch ihr Vaterland vertheibigten. Eben so devot begrüßte eine schwedische Botschaft den französischen Kaiser und es schien, als sollte Schweden sein bisheriges politischen Kaiser und es schien, als sollte Schweden sein bisheriges politischen Schem gänzelich ändern und von der englischen Allianz zur russischen war wohl das Hauptmotiv. Man opferte Kinnland, nur um Schweden seibst zu retten. Unter dieser Bedingung wurde in der Kussen selbst zu retten. Unter dieser Bedingung wurde in der Kat der Krieden geschlossen und mit Uebergehung des jungen schwedischen Kronprinzen der alte Reichsverweser unter dem Namen Karl XIII. als König anerkannt und gekrönt und ihm der Prinz Christian August von Holstein-Augustendurg zum Nachfolger bestimmt.

Somit hatte ber Friebe zu Tilst und bie russisch-französische Alltanz zwei Nachbarfürsten ihren Thron gekostet, bem schwebischen, wie bem türkischen, und bie schwächeren Staaten empfanden den Stoß, ben das östliche Europa von Napoleon empfing, am schwersten. Gustav IV. Abolph verschwand vom Schauplah. Er wurde später freigegeben und lebte unter dem Namen eines Oberst Gustavson in Deutschland und der Schweiz. Seine badische Gemahlin, Friederike, theilte seine Gesangenschaft in Gripsholm und übte alle Psichten einer treuen Gattin; erst als sie nach seiner Befreiung sich weigerte, ihm nach herrnhut zu solgen, wo er sich als gemeiner Bruder niederlassen wollte, und es ihre Verwandten nicht litten, verließ er sie im Jorn und ließ sich scheiden. Sein Sohn Gustav nahm später den Titel Prinz von Wasa an und lebt noch in boben Ebrenstellen bet Haus Desterreich.

Preußen glich nach bem Frieben von Tilfit einem Schwerverwundeten, bem mehr als eines feiner Glieber abgeschlagen ift und bem noch bes Feinbes Waffe felbft im Leibe ftedt, so bag er fich nicht rubren, noch aufrichten kann. Betrachtliche frangofische

Armeen bielten noch bas gange Land und-faft alle Feftungen befest und follten auch ferner bleiben und auf Roften bee Lanbes unterbalten werben, bie bie ungebeure Contribution vollftanbig bezahlt fenn murbe. Bis babin follten auch bie gablreiden preufifden Befangenen nicht gurudfebren burfen und fie blieben wirklich noch zwei Jabre lang bis 1809 in Franfreid. Berlin und Botebam maren bie Refibengen frangofifder Maridalle und Saubimaffenplate für ben Reind geworben; bie foniglide Ramilie fonnte nicht baran benten, babin gurudgufebren und blieb in Demel, fpater in Ronigeberg. Der Feind verwaltete fort und fort bas Land, jog alle Steuern ein und bebielt fie fur fic, raubte alle Caffen aus, felbit bie Bant, bie Wittmen = und Walfencaffen, bie Stiftungecaffen ber Rirchen und Schulen. Go gang ausgeplunbert und fortmabrend vom anmefenben Reinbe ausgefogen, fonnte bas Bolf tros feiner Ergebenbeit fur ben ungludlichen Ronig bie Contribution nicht aufbringen. Der Ronig fdidte baber feinen Bruber, Bring Bilbelm, nach Baris, um Napoleon gur Schonung gu bewegen, aber lange vergebens, bis erft bie Berwicklungen mit Spanien ben lettern veranlaften, etwas gelinbere Saiten aufzuzieben. erreichte ber Bring nicht weiter, ale baf bie Contribution auf 140 Millionen herabgefett, bagegen aber alles Guthaben Breugens im Bergogthum Baricau im Betrag von 20 Millionen geftriden Die fammtlichen Beamten im vormaligen preugifch Bolen wurben abgefest und ohne Entichabigung vertrieben, fielen baber jest bem febr verfleinerten und verarmten Breugen boppelt gur Laft (eine übrigens nicht gang ungerechte Strafe fur bie frubere Difbanblung Bolene). Thiere bat fpater ausgerechnet, bag Rapoleon von ber Schlacht bei Jena bis jum Berbft 1808 aus Breugen und ben nachften von ihm eroberten norbbeutiden Bebieten nabegu 600 Mill. Franken gezogen babe, nämlich 296 Mill., bie im Berbft 1808 icon verausgabt maren, 160 Did., bie er bamale noch in ber Caffe hatte und bie 140 Mia., bie Breugen noch nicht vollftanbia bezahlt batte und erft burd Unleiben beden mußte. Die

Noth in Preußen wurde noch vermehrt durch den Umstand, daß ales schwere Silbergeld, die guten alten "harten Thaler" schon weggenommen waren oder noch hergegeben werden mußten, indes alle schlechte kleine Münze aus den abgetretenen Brovinzen in die alten zurücktrömte. Darunter befand sich noch eine Menge des in der Noth des siebenjährigen Krieges von Friedrich dem Großen geschlagenen Geldes, dessen wahrer Werth viel geringer war als der Nennwerth. Die preußische Regierung sah sich durch das Zuströmen der Münze gezwungen, sie zu reductren und endlich ganz aufzukausen und einzuschmelzen. Die Engländer aber versehlten nicht, auch noch von diesem äußersten Ungsück Preußens Brosit zu nehmen, und vermehrten die das Land ohnehin überschwemmende schlechte Münze noch durch die, welche sie in London prägen ließen und in Rasse einschmungelten.

Gleichwohl gedieh Preußen in bieser Unglückzeit zu seiner moralischen Wiebergeburt, womit schon im Winter 1806—1807 ber Anfang gemacht worden war durch bie energischen Decrete des Königs und durch das tapfere Verhalten der Truppen in Pommern und Preußen. Die Königin Louise hatte sich auf die würdigste Weise gesaßt und drückte ihre Gesinnung in den schonen Worten aus: "der Friede ist geschlossen, aber um einen schwerzbasten Preis, Unsere Grenzen werden künftig nur dis zur Elbe gehen, dennoch ist der König größer als sein Widersacher. Nach Eylau hätte er einen vortheilhafteren Frieden machen können, aber da hätte er freiwillig mit dem bösen Princip unterhandeln und sich mit ihm verbinden müssen — jett hat er unterhandelt, gezwungen durch die Roth, und wird sich nicht mit ihm verbinden. Diese Handlungsweise des Königs wird Preußen Glück bringen, das ist mein sesten Glaube."

Nach bem Tilsiter Frieben umgab fich Friebrich Wilhelm III. fast ausschließlich mit patriotischen und fahigen Männern. Das auswärtige Amt leitete anfangs Bastrow. Für bas herwesen waren schon Leftocq und Blücher thätig gewesen, sobalb es ber

Frieben erlaubte, wirfte Gebharb Davit von Scharnhorft als Rriegeminifter auf baffelbe in einer Beife ein, bie allein im Stanbe mar, bie unenblich berabgefommene Armee wieberberguftellen und mit einem neuen Beifte zu erfüllen. Scharnhorft mar ein Sannoveraner, berfelbe, ber fich im Jahre 1794 bet ber Belagerung von Menin ausgezeichnet batte. Geit 1801 in preufifden Diensten, mar er im letten Rriege mit Blucher in Lubed gefangen morben. Dbaleich ibm ber Bertrag mit Napoleon verbot, bas preußische Beer über 42,000 Mann zu vermehren, fo erreichte er bennoch burch einjähriges Ginexerciren ber Recruten, Die er wieber entließ und im nachften Sabre burch neue erfette, bag er in brei Sabren ein breimal ffarferes Seer fur ben Dotbfall bereit batte. Rugleich ließ er in allen Werkstätten und mit fo wenig Auffeben als möglich ben ungeheuren Berluft an Gefdus und Baffen aller Art erfeben, Weftungegefdus von Erg in Welbaefdus umgiegen und unvermerft burch eifernes erfeten ac. Die entehrente Brugelftrafe murbe beim Beer abgefchafft, und alles getban, im Solbatenbergen bie mabre Chre zu ermeden. Dazu beburfte es feiner Rachbulfe, bie Ration fublte felbit, mas ibr Roth thate. Bluchers und Chille Bilbniffe maren überall verbreitet, bis in bie Butten, und beurkundeten bie Stimmung. 3m Februar 1808 murbe ein Chrenreinigungstribunal niebergefest, por bem fich alle Offiziere ber Urmee in Betreff ihrer Gefangennehmung, Flucht ober ber unter ihren Mugen erfolgten Berlufte gu rechtfertigen hatten. Diefes Gericht wirfte febr beilfam und fauberte bie Armee von vielem Unrath. Statt Unciennitat und abeliger Beburt follten fortan einzig Berbienft und Befähigung zu boberen Stellen beforbern. Das Berbeinftem borte auf, jeber Baffenfabige follte auch maffenpflichtig, merben, ber ftebenben Urmee eine Landwehr als Referve Deben Scharnhorft wirften bamals hauptfachlich bei ber Wiebergeburt bes Beeres Gneifenau, Grofmann, Boyen, Borftell und Claufewit mit.

Un bie Spige ber Civilverwaltung trat Freiherr Rarl von

und gum Stein, ein Daffauer, aber icon langer im preugifden Finanzbienft. Diefer fraftige Character wirfte eigentlich mehr burch ben patriotifchen Geift, ben er ben Behorben einflöfte, ale burd Befete, benn fomobl bie lette Emancipation ber Bauern vom Abel, als bie Wieberberftellung einer verbaltnigmäßigen Autonomie ber Stabtgemeinben, bie Stein bewirft, vermochten bie mabre alte Rraft und Sitte bes Bauern= und Burgerftanbes boch nicht berguftellen, weil Bureaufratie, Schule, Aufflarung und Bewerbefreibeit aus beiben Stanben bod nur einen allgemeinen Bolfemifcmafc machten, in welchem fich wenige Reiche von vielen 21r= men unterfcbieben und nothwendigerweise bas Broletariat ftufenweise überhand nehmen mußte. Die Bauern maren gum Theil nie leibeigen gemefen, fonbern lebten frei nach beutidem Recht; auch bie Leibeigenschaft ber übrigen mar langft aufgeboben und nur noch bingliche Bervflichtungen bestanden zu Frohnen und Abgaben verichiebener Art, und bie patrimoniale Berichtsbarfeit. Steine Befete befreiten ben Bauer vollends von biefen leberreften ber Abeld= gewalt, hinderten aber nicht, daß fortan Juftigcommiffare, niebere Rinangbeamten und Juben ben armen Bauer ausbeuteten. Gben fo menig mar bie neue Stabteorbnung ein Erfat fur bas alte Bemeinbemefen mobilhabenber und fittenreiner Stabte. Die Aufhebung bes Bunftwefens, bas man nur batte reformiren follen, bie Ginführung bes Batentmefens und unbefdrantter Concurreng, ber Beafall jeber fittlichen Controle, bie einft im Innungemefen lag, gerflorten ben Reft bes guten alten Burgerthums. Indem man aber bem Abel bas Borrecht auf großen Guterbefit entzog, bemachtigten fich bie Juben bes Guterhanbels. Das Gefet, meldes bie Bauern emancipirte, mar batirt vom 9. Dct. 1807, bie Aufbebung ber Bunfte vom 24. Dct. 1808, bie Stabteorbnung vom 19. Nov. 1808.

Der bebenklichste Difigriff mar bie am 16. Dez. 1808 vom Ronig willführlich verfügte Aufhebung sowohl bes lutherischen Oberconfistoriums und fammtlicher Provinzialconfistorien, als auch

bes reformirten Kirchenbirectoriums und Unterstellung ber Kirchengewalt unfter bas Ministerium bes Gultus, als eine Section beseselben. Diese Maaßregel sollte bie Union beiber evangelischer Kirchen vorbereiten, womit sich ber König schon lange trug. \*) Sie sand auch keinen Wiberspruch in ber damaligen Zeit, wo bie einzig noch Gläubigen unter ben Gebilbeten nur in dem Subjectivismus Schleiermachers befangen waren, der die Union begunstigte, bie meisten aber gegen alle Glaubensfachen gleichgultig waren.

Bon einer religiofen Erbebung bes Bolfe im Unglud mar bamale noch nichts zu fpuren. Es beburfte noch langerer Sabre ber bodiften Roth und neuer noch furchtbarerer Schreden bes Rriege, um gur Gotteefurcht gurudguführen. Die gottentfrembete Soule felber aber begann jest Front zu machen gegen baffelbe Branfreid, von bem fie allein ibre Beisbeit urfprunglich bergebolt batte. Der nationale Inffinct und naturliche Stolz mar ftarter, ale bie philosophische Confequeng. Der bamalige Moberbilosoph Richte, ber faum noch bas Brincip ber frangofficen Revolution gerechtfertigt hatte, wedte jest in feinen berühmten "Reben an bie beutiche Mation" ein icones und feuriges Befühl fur vaterlandiiche Ebre, obgleich er ale ein bem Leben burchaus frember und nur in Abstractionen lebenber Mann ber Soule bie Wiebergeburt ber Dation nicht in ber Erfrischung vorhandener uralter Reime, fonbern in ber funftigen Unpflanzung einer gang neuen Bilbung fuchte, fich ein ibeales Bolt conftruirte und es wieber wie Rouffeau burch Erziehung ichaffen wollte, baber auch ber neuen Dethobe Befta= loggi's bas Bort rebete, fur welche bamale auch bie Ronigin Louise fich warm intereffirte. - 216 ein nicht unmerfwurbiges Beiden

<sup>\*)</sup> Schon 1798 ichrieb ber Konig: "ich verehre bie Religion, aber ich weiß auch, baß sie Sache bes herzens und ber eigenen Ueberzeugung senn muß. Bernunft und Philosophie muffen ihre unzertrennlichen Gefahrsten senn." In bemfelben Jahre legte ihm auch schon fein hofprediger Sack einen Unionsplan vor. Die lutherische und resormirte Rirche sollten in einen mobernen halb Denk, halb Gefühlsglauben verschmolzen werben.

ber Zeit erschien auch eine anonyme Schrift in Lübed: "Der Deutsche zu bem Deutschen 1808," worin es hieß: "Wir Protestanten werben bas Wesen unseres geistigen Sieges, Denkfreiheit, nie aufgeben. Wir saben ruhig unsere Staatsformen vernichten, weil wir burch ihre Vernichtung uns freier zu bewegen hofften; aber welcher Ausopferungen wir bann fähig sind, wenn unser menschliches Dasenn begrenzt zu werden broht, bas kann bie Gesichichte ber letten Jahrhunderte lehren." Der schreckliche Philister, ber bieses Buch geschrieben, meinte also, Baterland, Ehre, Alles bürse uns Napoleon nehmen, wenn er uns nur unsere s. Bilbung lasse. Aber wie er, bachten bamals nur zu viele.

Es fehlte auch nicht an schabenfrohen Schriften, in benen sich offene Freude über Preußens Unglud aussprach, und noch weniger an Rathschlägen aller Art. Das meiste Aussehn erregten bie "vertrauten Briefe" bes Kriegsraths von Cölln, in benen bie begangenen Fehler schauungslos aufgebeckt waren, aber mit zu wenig Achtung vor bem Unglud. Damals schrieb auch, noch unter bem Schut französischer Wassen, ber Jude Saul Asher in Berlin selbst und in Bichoffe's Miscellen Schmähartisel gegen Preußen und pries an Napoleon, baß er allen Nationen als solchen ein Ende mache und bafür eine allgemeine staatliche Cultur einführe, in ber es keinen Unterschied mehr gebe als ben bes Talents und ber überlegenen Industrie. Das war ber erste Ansang bes jübischen Literatenthums, welches in dieser antibeutschen Richtung später von Börne und Heine weiter ausgebildet wurde.

Desterreich hegte vor ber Freundschaft Napoleons und Alexanders nicht geringe Besorgnisse. Durch lange unglückliche Kriege geschwächt, was vermochte es gegen die beiden übermächtigen Nachbarn? Es mußte sich barein fügen, ben Engländern seinen letzen Hafen in Triest zu sperren und sich dem Continentalsseinen anzuschließen. Es machte sich aber auf neue schwere Kämpfe im voraus gesaßt und gründete unterm 9. Juni 1808 erstmals eine Landwehr, als Borschule und zugleich Reserve für die Linie.

Durch ben Erzherzog Ferbinand in Burzburg unterhielt es eine freundliche Berbindung mit Napoleon, von beiben Seiten auf fünftige Eventualitäten berechnet. Durch ben neuen Minister Grafen Philipp von Stadion aber bereitete es neue Berständnisse mit den alten Napoleonsseinden der Coalitionsstaaten und mit der patriotischen Bartei in Preußen vor. Es fehlte fast nirgends an ebeln und muthigen Staatsmännern, die den großen Kampf jetzt wieder aus dem Gesichtspunkt des Kaisers Paul und Suwarows anzusehen ansingen und eine Politik, wie sie früher Thugut, unlängst noch Haugwis befolgt hatten, als schlechterdings verderblich erkannten. Aber diese Chrenmänner waren jetzt durch Russlands Allianz mit Napoleon eben so gelähmt, wie früher durch die preußische Neutralität.

Im übrigen Deutschland mar bie größte Reuerung bie weite Ausbehnung bes Rheinbunbes und bie Schopfung bes neuen meftphalifden Ronigreiche. Inbem Mapoleon von Tilfit nach Baris gurudfehrte, gab er unterwege in Dresben, mo man ibn mit ungeheurem Jubel empfing, am 22. Juli 1807 bem neuen Großbergogthum Barfcau feine Conftitution. Rurfurft von Sachfen murbe gum Ronig erhoben und mit bem neuen polnifden Reiche befdenft, weil Napoleon einen Reil zwifden Breufen und Defterreich bineinichieben und baburch beibe flankiren und ficherer beberrichen wollte. Aus bemfelben Grunde unterfagte Napoleon bem neuen Ronig von Cachfen feine Tochter Mugufte mit bem Raifer von Defterreich, ber es munichte, gu bermablen (Raifer Frang mar bamale Bittmer). Die guten Sachfen erftarben vor Navoleon in Dantbarfeit und ichatten fiche gur booften Chre, Berfzeuge feiner Politif gu werben, ohne gu ahnen, wie febr er fie migbrauchen murbe. Mit welchem Stolz bob fic bamals bie Bruft bes Sachsen, weil er fich nun bem Preugen gleich gestellt fublte, wie ber eben fo ftolge Bayer bem Defterreicher! Rapoleon verftant fic portrefflich barauf, ben Brovingialftolg in Deutschland auszubeuten und bie bei ber Ehre gu faffen, bie er am meiften entehren wollte.

Mit Beftphalen gelang ibm bas aber nicht fo gut, wie mit Sachfen, Bavern und Burttemberg. Das neugeschaffene Reich bes Ronia Berome mar pon Anfana an unpopular und blieb es. feine Unterthanen maren unzufrieben und ichwierig und blieben es. Alle Bofaunenftoge ber erkauften Breffe halfen nichts, Riemand ließ fich überreben, bag es eine Chre fur bie Morbbeutichen fen, bem unfähigften und luberlichften Rapoleoniben ju geborden. Berome nabm feine Refibeng in Caffel und ließ bie icone Wilbelmebobe fogleich in Navoleonebobe umtaufen. Er brachte ein unglaublides Beidmeiß von Guren und Buben mit. Daitreffen. Ruppler, Comobianten, Juben (einen jubifden Leibargt Babig und einen gemiffen Jacobson, ber bem Sofe zu boben Binfen Gelb vericaffte). Aber auch ein Theil bes beutiden Lanbesabels erniebrigte fic, mit feiner Chre bie großen außeren Bortbeile ber Stellung zu erfaufen, bie ber neue Berricher gerne anbot. Dapoleon gab feinem Bruber gmar fure erfte brei frangofifche Staaterathe mit, Jollivet, Simeon, Beugnot und General Morio als Rriegeminifter, befahl ibm aber, fo viel möglich treu ergebene Deutsche an fich zu gieben, um bas Bolt nicht burch ben Unblid von zu viel frangofifden Beamten aufzuhringen. Bu gleichem Bred batte Navoleon icon in Berlin Johannes Muller als Bertzeug auserfeben. \*) Diefer von ben Deutschen bochgefeierte Gelehrte murbe von Jerome ale Minifter Staatefefretar angenom-

<sup>\*)</sup> Einer ber eifrigsten Ausheher zum Kriege von 1806 hatte er Preussen ins Unglud fturzen helfen, verließ es dann und ließ sich von Napoleon anstellen. Er folgte demselben nach Frankreich und schrieb von da: "wie Ganymed nach dem Sige ber Götter, bin ich vom Abler nach Fontaines bleau entschrt worden, um einem Gotte zu dienen." An Böttiger in Dredsben schrieb er: "ich bin über der preußische Monarchie zur Tagesorbnung übergegangen. Ich trage meine an das Alte verschwendete Kraft jest auf das Reue über. Man muß sich umbenken."

men und gab fich nun eben fo viel Mube, ben Deutschen bie Napoleonifde Berrichaft zu empfehlen, ale er fie im Jahre vorber mit affectirter Entruftung befampft batte. Nachbem Jerome bas Bautelfviel einer weftphalifden Stanbeversammlung batte aufführen laffen, murben beren Situngen mit einer Brachtrebe Mul-Iers gefchloffen (22. August 1808), worin berfelbe fagte : "Der, por bem bie Belt ichmeiat, weil Gott bie Belt in feine Sanb gegeben, erfannte in Bermanien bie Bormade ber europalichen Alfo. fur gemeine Bolitit ju erhaben, gab er Deutichland Feftigfeit. Aus zwanzig Lanbern fouf er ein Reich und feste barüber feinen Bruber. Ronnte er mehr thun? Gludliches Bolt, Tage bes Rubmes eröffnen fich bir, wenn alter Reblichfeit Sobn, ber Beift gemeinsamen Baterlanbes, nach biefem ploplicen und hoben Schwunge in allen Bemuthern auf immer vorherrichend wirb. Das Conderbare haben bie germanifden Bolfer, baf fo oft in Gottes Rath beichloffen mar, ihnen eine neue Art ober einen boberen Grab von Cultur beizubringen, fo mußte ein Stoß von außen fommen" ac. Goliefilich rief er ben Beift bes verftorbenen Brofeffor Saberlin von Belmftabt, eines in jener Begend befonbere popularen Gefdichtefdreibere an, wie fich berfelbe freuen murbe, fonnte er bie Wiebergeburt Deutschlanbs unter bem neuen Rarl bem Großen noch mit anfeben. Go fprach Muller am Thron jenes Berome, ber ibn felbit verspottete, \*) ber Caffel mit einer unerhorten und öffentlichen Gerailmirthichaft befledte, bie Salfte ber Domainen an Frankreich abtrat und 16,000 Lanbestinber nach Spanien auf bie Schlachtbant lieferte. Rapoleon felbft nannte feinen fcmachen Bruber nur Roi de coulisse und gab ibm in bem

<sup>\*)</sup> v. Hormanr, Mullers größter Verehrer und fein Nachahmer im affectirten Styl, sagte von ihm aus, ber ganze westphälische Hof habe Spott mit ihm getrieben und Muller sey unter ber boppelten Verachtung seiner Gönner und bes Vaterlandes frank und geistesschwach geworben. Er ftarb schon im nächften Jahre,

Grafen Reinhart, feinem Gefanbten, \*) einen Bachter. Der Creole Le Camus, ein Jugenbfreund Jerome's, fpielte ale Graf ron Rurftenftein gleichfalls eine bebeutente Rolle am meftphalifden Sofe. Die Finangen lettete Maldus, beffen unaufhörliche Forberungen an bas Land neben ber Confcription und ber brutglen Bolizet bem Bolfe bie größte Roth machten. Caffel bieg bamals "bas gelobte ganb ber Juben." bie am Bofe alles erlangen fonnten, weil fie lieben, mas nachber bas arme Bolf breifach wieber bezahlen mußte. Doch munbete bie Sauptpumpe, bie bas Bolf aussaugte, unmittelbar in Baris. Napoleon wollte an Gelb unb Meniden fo viel als moglich aus Weftphalen gieben, wie er benn biefe feine neue Schöpfung, im Biberfprud mit Mullers Phrafen, nur ale eine propiforifde betrachtete, mit ber er balb wieber Menberungen vornehmen wollte. Dagbeburg blieb ausschließlich frangofifche Veftung mit frangofifcher Befagung, aber auf meftphalifde Roften verpflegt. Auf bem Wege nach Magbeburg, Blogau, Berlin, Danzig maren ftete frangofifche Truppen zu feben. Sannover felbit blieb anfange noch ausschlieflich in Navoleone Sand und wurbe erft 1810 mit Weftphalen vereinigt.

Mit Sachsen, Westphalen, Medlenburg und ben sächsichen Fürstenthümern ernestinischer Linie in Thüringen traten noch zum Rheinbunde alle übrigen kleinen nordbeutschen Fürsten von Anshalt, Lippe, Reuß, Schwarzburg, Walbeck. In den Hanselischen, bie noch den Schein von Freihelt behielten, wurden alle englischen Waaren von Napoleon consiscirt. Wie Hannover, so blieb auch Erfurt mit seinem Gebiet einstweilen in unmittelbarem Besit Napoleons. Auch Bayreuth gab er nicht eher an Bayern ab, bis ihm 15 Mill. bafür gezahlt wurden und Regensburg nur gegen eine Dotation von 400,000 Franken. Dem Fürsten Brimas gab er die Grafschaft Hanau, ließ sich aber bafür von ihm den Rheins

<sup>\*)</sup> Ein wurttembergifcher Magister, ber in ber Revolution in Baris lebte und burch seine Salente emporstieg.

zoll abtreten und jährlich 300,000 Franken gahlen. Defigleichen Fulba, wovon er vom Werth ber Domainen eine halbe Million für fich bebielt.

Mit Solland erlaubte fich Napoleon fortwährend bie größte Billfubr. Inbem er bas von Breuffen abgetretene Diffriesland feinem Bruber Louis fchenfte, entrig er ihm bafur bas fubliche Solland mit bem wichtigen Safen von Blieffingen, ben er mit Frankreich vereinigte, 11. Dov. 1807. Solland batte feinen Sanbel und feine Colonien ganglich verloren, es half fich aber noch mit einem febr einträglichen Schleichbanbel, wozu feine Ruften und bie Nabe Englands fich befonbere eigneten. Mapoleon mar befhalb voller Born, Louis aber fuhr fort, ben Sollanbern feine marme Theilnahme gu verfichern und fich fur ibr Intereffe gegen bas exclusiv frangoffice ju erflaren. In ber Rebe, bie er im April 1808 an bie Burger von Amfterbam bielt, ale er in bem für ibn eingerichteten berrlichen alten Stabthause bafelbft feine Refibeng nahm, fprach er fich aufs ebelfte aus. "3ch fanb ein Bolf, feit zwanzig Jahren von Unglud niebergebrudt, ein Bolf, beffen großer Charafter, von ben Batern geerbt, babinichmanb. 36 trat ale ein Frembling unter biefes Bolf. Bas batte mich nicht alles gurudichreden muffen, unter euch gu treten und bei euch ju bleiben? 3ch that es nur, um euch ju belfen, fo weit es mir felber möglich ift."

Daß alle Zeitungen im beutschen Frankreich, in ber Schweiz, Golland und im Rheinbunde, fie mochten von ben Regierungen selbst geleitet ober nur gebuldet werben, die neuen Zustände priesen, Napoleon vergötterten und die schwachen Regungen beutschen Nationalstolzes, wo sie irgend zu Tage brachen, verhöhnten, versicht sich von selbst. Aber es brangte sich auch eine Wenge von Selehrten und Literaten zu ben Bortheilen und Ehren, die ihnen aus ber Baterlandsvergeffenheit erwuchsen. Gerade auf den Sohen bes Geistes und der Bildung versündigte man sich hier schwer, während bas gemeine Bolt viel spröber an sich hielt und unter

bem Doppelbrud ber Frembberricaft und ber neuen einheimifchen Tyrannet tief feufste. Denn auf bem gemeinen Mann laftete nicht nur ber Reind mit Ginquartierung und Rriegefteuern, fondern auch bas Beamtenthum ber fleinern Berrn, bie von Mapoleon gu abfoluten Monarchen gemacht, fofern fie nur ihm jebes Opfer an Gield und Coldaten brachten, mas er verlangte, ihrerfeits ihr Bolt mighandeln burften, wie fie mochten. Giner ber eifrigften und unermublichften Bergotterer Napoleone und Beiconiger aller Boltemighandlungen im Rheinbunde mar Bicoffe in Marau. berfelbe, ber fich 1798 als wuthender Jafobiner geberbet batte. iest aber im Golbe Montgelas' ftanb. Derfelbe fagte bei ber 500jahrigen Jubelfeier Wilhelm Tells in ber Schmeig, Napoleon habe erft vollendet, mas mit Tell begonnen. Derfelbe pries in einer Brodure allen Deutschen bas Glud an, bas ihrer marte, feitbem nach bem Frieben von Tilfit Rapoleon und Alleranber gemeinsam bie Schickfale Deutschlands in bie Sand genommen batten. Derfelbe forieb bald barauf höhnifde Buder gegen bie Spanier, Tiroler und Breugen, ale fie es magten, gegen Napo-leon bie Waffeft zu ergreifen. Giner ber argften Fanatifer fur Napoleon war ber gelehrte Freiherr von Aretin in Munchen. Alebnlichen Beiftes bezengte fich R. 3. Count in einem eigenen Werte über Napoleon; Murbarb im Moniteur Westphalien; Benturini, ber in Napoleon eine Emanation bes Beltgeiftes, eine neue Menschwerbung Gottes zum Behufe ber Welterlöfung fab; Boffelt in ben Guropaifden Annalen, in benen bie Deutschen un= munbige Rinder genannt murben, welche ber frangofifchen Schule, ja fogar ber frangofifden Gprache, als einer viel gebilbeteren. beburften, und in benen fogar einmal vorgefchlagen murbe, eine ber boditen Bergmande ber Alpen ju ichleifen und in golbenen Riefenbuchftaben Napoleone Damen barauf gu feben, bamit er in bie weitefte Ferne Deutschlands ftrable; ber Pfarrer und Dichter Rosegarten auf ber Infel Rugen, ber nach ber Bertreibung ber Schreben von bort Dapoleon auf eine beifpiellos fdmulftige Art 23. Diengel, 120 3abre. III.

Beihrauch streute, und eine Menge anberer von minber erheblichem Ruse. Man hat aufgezeichnet, baß in einem Jahre sechzig Autoren in Frankreich ihre Werke Napoleon wibmeten, in Deutschland neunzig. \*)

Die ehrenvollste Ausnahme von ber bamaligen Regel machten Jean Baul (Friedrich Richter) in dem jest baverischen Bahreuth, ber 1808 in einer Friedenspredigt an Deutschland schöne und warme Worte redete, serner Ernst Mority Arnbt aus Schwedischsponmern (später erst in Preußen angesiebelt), der schon 1807 in seinem Buche "Geist der Zeit" die freimuthigsten Hoffnungen äußerte und Napoleons Sturz voraussagte; der wie Arnbt sast ruhelos umwandernde Seume, der einst mit den Hoffen an die Engländer verkauft worden war, bei den Nordamerikanern aber, gegen die er sechten mußte, Vaterlandsliede gelernt hatte und von Haß gegen die Verderber Deutschlands glühte, jedoch zu sehr in

<sup>\*)</sup> Gorres legte Navoleon felbft Folgenbes in ben Dund : "3wiefpalt burfte ich nicht fliften unter ihnen, benn bie Ginigfeit mar aus ihrer Ditte langft gewichen. Rur meine Rete burfte ich ftellen und fie liefen mir wie fcbeues Bilb von felbft binein. Ihre Ehre habe ich ihnen weggenommen und ber meinen find fie barauf treubergia nachgelaufen. Unter einander haben fie fich erwurgt und glaubten redlich ibre Bflicht gu thun. Aberglauben haben fie mit mir getrieben und ale ich fie unter meinen guß ger= trat, mit verhafter Gemuthlichfeit mich ale ihren Abgott noch verehrt. 218 ich fie mit Beitichen ichlug und ihr Land gum Tummelplat bee emigen Rriege gemacht, haben ihre Dichter ale ben Friedeneftifter mich befungen. 3hr muffig gelehrtes Bolf hat alle feine boblen Gefpinnfte in mich binein= getragen und balb ale bas ewige Schidfal, ben Beltbegluder, bie fichtbar geworbene 3bee mich aus Bergensgrund verebrt. Ihre feine Welt, Die immer um frangofifche Leichtigfeit gebublt, bat an bem Stachel meiner Ranbeit fo unermublich ohne Unterlag gelectt, bis fie ihr ale bie plattefte Artigfeit ericbien. Nachbem ich fie bunbertmal betrogen, baben fie mir immer ihr Roftlichftes in Bermahr gegeben. Nachbem ich ihnen Teufel und Bift gemefen, haben fie in ihrer Ginfalt fogar liebensmurbig mich gefuns ben.". Rhein. Merfur 1814. Dr 54.

antifer Bilbung befangen blieb. Klar ins Berberben ber Zeit sab, obgleich wenig beachtet, Abam Müller, in bessen im Frühjahr 1809 ausgegebener kleiner Schrift "von ber Ibee bes Staats" hervorgehoben war, wie die moderne Lüberlichkeit und Empfindsfamkeit mit der strengen alten Sitte, die heidnische Schule und Bbilosophie mit dem guten alten Glauben und der französische Geschmack mit der guten alten deutschen Natur im Wiberspruche seh und wie Deutschland nicht vermöge, sich zu emancipiren, so lange es seine alten Nationaltugenden nicht wieder gewonnen habe. Er bezeichnete die ganze moderne Bilbung als "Religion der Schlafsbeit und Feigheit."

Ein bebeutsamer Umschwung folgte in ber beutschen Bhilosophie, indem Schelling das bisher berrschende Kichte'iche System
burch das naturphilosophische verdrängte und die Abstraction von
ibrer äußersten Verirrung wieder zur Natur und zu Gott zuruckführte. In der Beurtheilung ber Geschichte verließ damals zuerst
kriedrich Schlegel ben rationalistischen und classischen Standpunkt
und kehrte zum christlichen zuruck.

Bet vielen Gelehrten und Dichtern erwachte bamals eine warme Begeisterung für die beutsche Borzeit. Der Franksurter Clemens Brentano in Gemeinschaft mit bem preußischen Freiherrn Achim von Arnim sammelte Bolkslieder. Die liebevollste Bertiestung in die alte nationale und driftlichsmittelalierliche Boesle, die seit brei dis vier Jahrhunderten durch die classische verdrängt und in Bergessenheit gerathen war, muß auch als die eigentliche Seele der s. g. romantischen Dichterschule betrachtet werden, welche gerade damals aufblühte. Ihr begabtestes Haupt war Ludwig Tieck in Berlin, ihre größte Wirksamkeit aber entsaltete sie in einem Verein geistreicher Männer in Heibelberg, dem außer Arnim und Brentano hauptsächlich Joseph Görres von Coblenz vorstand, berselbe, den wir schon in den Revolutionsjahren des Erzbisthums Trier kennen lernten und der später am tiefften in die nationale und kirchliche Wiedergeburt Deutschands eingreifen sollte. Diesem

Bunbe stand in Seibelberg felbst Johann Seinrich Boß als Bortämpfer der classischen Schule entgegen und beibe betämpften sich in Brosa und Bersen, die Romantifer lachend, der Classiser

zorngrimmig.

Das waren bie ersten Regungen bes wiedererwachten beutschen Bolksbewußtsenns, die erste lebendige Erinnerung an die Herrlichsteit der deutschen Borzeit mitten in der allgemeinen Erschlaffung und Anechtung unter der Napoleonischen Tyrannei, die erste echt volksthümliche Reaction gegen die fremde Bildung, die schon seit Jahrhunderten auf uns lastete, das erste muthwillige Abschneiden des classischen Bopfes, die erste geniale Opposition gegen das herstömmliche Philisterthum. Insbesondere aber trat hier ein sehr besachtenswerther Gegensatz gegen die wohlmeinende Schule hervor, welche auf Deutschland die Ideen Rousseau's anwenden und nach den Borschriften Fichte's und Pestalozzi's eine abstracte deutsche Nation durch philosophische Erziehung erst künstlich machen wollte, als ob nicht überall ein goldner Grund im angebornen Bolksgemüth, im bistorisch Gewordenen und in der Kirche schon vorhanden gewesen wäre.

Was Frankreich selbst betrifft, so lag es nach Napoleons siegreicher Rudfehr und als er einen ganzen Walb von eroberten preußischen Fahnen vor ben erstaunten Parisern entfalten ließ, gleichsam nur noch anbetend vor seinen Füßen. Den Großen, den Unerreichbaren, Unüberwindlichen würdig zu preisen, sehlten schon die Worte. "Napoleon, sagte Seguier als Prästent des Appelstationsgerichts, steht jenseits der menschlichen Geschichte, er gehört der hervenzeit an, er überragt die Bewunderung selbst, nur die Liebe kann sich zu ihm aufranken." Napoleon selbst wollte dem Andenken seiner neuen Siege wieder ein großartiges Bauwerk in Baris widmen. Wie er nach dem Siege bei Austerliz die prachtvolle Säule von Bendome hatte aufrichten lassen, so befaht er nach der Schlacht bei Jena die alte Wagdalenenkirche abzubrechen und an ihre Stelle einen Tempel des Ruhms im griechischen Styl

Bu bauen, eine Art Balhalla für alle feine berühmten Baffengefährten.

Um ben Glang zu vermehren, ber feinen Thron umftrabite und bie Diener und Berfzeuge feines Rubmes zu belobnen . eraanate Napoleon bie bieber nur fleine Bahl ber gu Furften erhobenen Maricalle und Minifter und grunbete einen neuen Abel in verfchiebenen Abftufungen. Das Decret bagu mar im Allaemeinen icon am 18. August 1806 erlaffen worben, erhielt aber feine Bollgiebung erft am 1. Marg 1807. Alle Grofmurbentrager bes frangofifden Reichs wurden als folde gu Fürften (Bringen) erhoben, bie erftgebornen Gobne berfelben, auch Maricalle und Minifter ju Bergogen, bie nachgebornen Gobne berfelben und fammtliche Minifter, Senatoren, Staaterathe ale folde gu Grafen, bie Brafibenten. bie Maires von 37 guten Stabten und anbere verbiente ober begunftigte Manner zu Baronen. Gie erhielten alle febr bebeutenbe Dotationen, bie Rurften und Bergoge naturlich bie reich-Mapoleon fagte gu ben Maridallen, fie follten fich funftig bes Raubens in ben eroberten ganbern enthalten, er felbit wolle ibnen mehr ichenfen, ale fie rauben fonnten. Doch erhielten nur wenige neue Fürften bie Souverainetat, ober menigftens bie Dota= tionen in ben ganbern wirflich , nach benen fie benannt murben, wie Murat ale Großbergog von Berg, Berthier ale Furft von Reufchatel, Talleprand als Fürft von Benevent, Bernabotte als Rurft von Bonte Corvo und bie gwölf im Benetlanischen botirten Maricalle, wozu fich jest noch ber Ergfangler Cambaceres als Fürft von Parma und ber Ergichabmeifter Lebrun als Fürft von Biacenza gefellten. Die meiften erhielten bie Ramen von ben Dr= ten, an welche fich ihr friegerifder Rubm fnupfte, und ihre Dotation, irgend ein großer Gutercomplex, lag anberemo; jeboch gab er ihnen meift Guter außerhalb Franfreich aus ber Daffe ber eroberten Lanber, morin zugleich bie Aufforberung fur fie lag, noch ferner fur bie Erhaltung biefer Lanber gu tampfen. In Franfreich felbit begutert, murben fie menig Gifer gezeigt haben. Diefe Greirung neuer Fürsten entsprach mithin keineswegs ber Ibee, sein Kaiserreich mit großen Lasallenstaaten zu umgeben, es sey benn, daß auch sie nur provisorisch verstanden werden mußten und daß Napoleon alle Großwürdenträger und Marschälle später noch mit großen Fürstenthümern versehen haben würde, wenn er wirklich Gerr von ganz Europa geworden wäre.

Die neuen von Schlachtfelbern ober belagerten Statten entlebnten Bergogenamen erhielten Lefebore ale Bergog von Dangig, Maffeng ale Bergog von Rivoli, Davouft ale Bergog von Auerftatt. Lannes Bergog von Montebello, Den Bergog von Eldingen, Rellermann Bergog von Balmy. Lannes befam von Navoleon eine Dotation, bie ibm jabrlich 328,000 Franken eintrug und eine Million baar bagu, Davouft 410,000 Fr. Ginfunfte und fo alle mit wenig Unterschied. Dlit jedem neuen Rriege wurden mehr Generale zu Marichallen und Bergogen und mehr Bergoge gu Gurften erhoben. Bene Genannten bilben ben alteften Stamm. Much Die Beringern murben bedacht; nach bem preugischen Feldzug vertheilte Rapoleon 6 Millionen an Die Offiziere, 12 an die Unteroffiziere und Gemeinen. Unter ben neuen Grafen ericbien auch Steyes, berfelbe, ber burch feine Schrift über ben britten Stand ber Revolution ben erften Impule gegeben und bie Abichaffung bes alten Abels veraulagt hatte. Unter ben Baronen und Decortrt mit Rapoleone Orden erblidte man jenen gräflichen Jafobiner, ber nur noch bie rothe Farbe batte brauchen wollen und ber mit Robespierre hatte ben Schierlingsbecher trinten wollen, ben Ronigsmorber David, ber fruber Marate Tod gemalt und jest eben Dapoleone Rronung in einem großen Brachtbilbe bargeftellt batte. poleon felbft fagte fpater einmal: Die Demofratte bat mir gebient, meinen Thron aufzurichten, bie Ariftofratie follte mir bienen, ben= jelben zu erhalten.

Damals schaffte Napoleon auch vollends ben Tribunat ab, welcher, obgleich schon seiner Tribune beraubt und auf 50 Mit- glieber beschränkt, ihm boch immer noch eine Opposition zu ermög-

lichen ichien. Er wollte gar feinen Biberfpruch mehr auffommen laffen: Die meiften Mitglieber wurden übrigens im Senat untergestedt ober zu Prafecturen verwandt.

Biele Noth hatte Napoleon mit einem feiner brauchbarften Werfzeuge. Talleyrand, nicht zufrieden mit dem Fürstenthum Benevent, wollte durchaus nicht mehr Minister bleiben, sondern Groß-würdenträger werden. Napoleon machte ihn zum Vice-Großwähler und gleichzeitig Berthier zum Vice-Connetable, wogegeu Champagny das auswärtige Ministerium übernahm. Napoleon war aber darüber sehr ärgerlich und verzieh es Talleyrand nicht, ihn zu etwas, was er selbst nicht wollte, gezwungen zu haben. Talleyrand siel völlig in Ungnade, allein der schlaue Hofmann wußte sich die volle Gunst seines Herrn wieder zu erwerden, indem er seine Bläne auf Spanien unterstützte und baburch seinem geheimsten Ehrzgeiz schwiechelte.

Alles in Frankreich geborchte bem bamale Allmächtigen mit einer Singebung, die von ber Mehrheit aufrichtig gemeint mar, weil bie Frangofen in ihrem großen Raifer fich felbft geehrt fublten, mit bem Bewußtseyn ber "großen Nation" ihre leberlegenbeit allen Nachbarn gegenüber geltend machten und nicht nur ihren berechtigten Nationalftolz und bagu ihre Gitelfeit befriedigt faben, ionbern fich auch materiellen Wohlftanbes und Berbefferungen aller Urt erfreuten. Gelbft bas Continentalfoftem war fur Frankreich minber brudend, ale fur bie Rachbarftaaten, benn Rapoleon brachte aus ben befiegten und eroberten ganbern ungeheure Gelbfummen nach Frankreich und gab bamit ber Inbuftrie ben grogartigften Aufidmung, die bann wieder ihren Darft in bem unterworfenen Europa fand. Die Armen wurden burch bie mannigfaltigften und nublichften Bauten beschäftigt, bie in immer größerem Daafftabe ausgeführt wurben, besonbers ber Bau von Stragen, Canalen, Bruden, Schloffern, Trodnung von Gumpfen, Erweiterung ber Safen und Schiffemerften, Errichtung von öffentlichen Bebauben für bie verschiebenften Zweige ber Civil- und Militarverwaltung, Hofpitialer, Schulen, Verschönerung ber Städte, insbesonbere ber Hauptstadt, Errichtung von Denkmälern bes Ruhms 2c. Noch heute erhalten biese staunensmurbigen Werke bas Andenken ihres unsterblichen Urhebers. Gben so musterhaft war die innere Ordnung bes großen Reichs, die Verwaltung und Justiz. Um diese Zeit wurden alle neuen von Navoleon veransaßten und durch die geschicktesten Fachmänner ausgeführten Gesetz im Code Napoleon vereinigt, den auch Italien, Holland und selbst einige Rheinbundstaaten annahmen. Die große Einsachheit und Klarheit diese Coder und noch mehr das darin durchgeführte Princip der Gleicheheit Aller vor dem Gesetz gereichten ihm zur verdienten Empsehlung, wie er denn auch in den gegebenen Verhältnissen immer das Praktische und bei dem damaligen Bildungsstande das Natürliche seitbielt.

Much im Soulwefen brang Napoleon auf bas Ginfache, Rlare, Brattifde und verwarf auf's entidiebenfte bie unflare und unnuge Bielmifferet, bie fich gerabe bamals in bie beutiden Schulen bis in bie Bolfefdule binab einzumifden anfing. Mur ber Univerfität und ben bobern Unterrichtsanftalten fur Specialfacher behielt er umfaffende und grundliche Ctudien vor, fur bie niebern und Dittelidulen ließ er nur bas Rothwenbige in pracifer Rurge gelten. Geine Golbaten, feine Arbeiter follten wenig, aber bas Benige aut und gang miffen. Die von ihm in Paris neugegrundete Universitat und bas "Inflitut," meldes er an bie Stelle ber alten Alfabemie fette, murben von ibm verschwenberisch ausgeftattet. Chen fo bie miffenschaftlichen Sammlungen aller Urt. Unter ben Gelehrten ftanben ibm bie Dathematifer und Raturforicher am nachsten und erfreuten fich feiner boben Bunft. Bon ben Philofonben und philosophirenben Bearbeitern ber Erfahrungemiffenichaften wollte er nichts miffen und nannte fie verächtlich 3beolo= gen, ein Dame, mit bem er bie beutiden Gelehrten faft inegefammt abfertigte. Die Befdictidreibung fonnte unter ibm nicht bluben, weil fie wenig mabr fenn burfte. Much bie Dichtfunft bes bamaligen Frankreich war von geringem Belang und blieb weit hinter ber Boesie ber Wirklickeit zuruck. Napoleon und seine Thaten fanden auch nicht einen einzigen ihrer würdigen Sänger, ber friegerische Trot der Nation spiegelte sich damals noch in keinem echt volksthumlichen Chanson, wie erst viel später in denen von Beranger. Die größte literarische Berühmtbeit war in dieser Zeit männlicher Thaten ein Weib, Frau von Stasl, die Napoleon wegen ihres eiteln Naisonnements und wegen der kleinen Salonsintriguen, mit denen sie sich für seine Berachtung zu rächen suchte, aus Frankreich verbannte.

Für bie bilbenden Runfte war Paris unter Napoleon ein Centralpunkt, wie ihn die Welt vielleicht nie wieder finden wird, ein wahres heiliges Mekka, nach dem die Kunstbestiffenen aus allen Weltgegenden pilgerten. Schon unter dem Convent und Directorium waren die herrlichsten Kunstwerke aus den Niederlanden, Italien und Deutschland als Beute nach Paris geschleppt, seitdem aber noch von Napoleon theils durch neuen Raub, theils durch Kauf ansehnlich vermehrt und im Musee Napoleon zur Bewunderung der Cinheimischen und Fremden auf's vortheilhafteste ausgestellt worden. Inzwischen wirkte der Andlick so vieler alter Meisterwerke noch nicht belebend auf die französsischen Künstler selbstein, die vielmehr, wie die Dichter, noch in einer ziemlich obersstächlichen und conventionellen classischen Manier verharrten.

In Bezug auf England bauerte bas von Napoleon beliebte Continentalfystem in feiner ganzen Strenge. fort, so weit es nicht burch Schmuggel vereitelt wurde. Die Engländer übten Represtalien und glaubten, wenn Napoleon jedermann verbote, mit ihnen zu handeln, sich auch ihrerseits berechtigt, jedermann zu versbieten, mit ihm zu handeln. In ihrem eigenen Interesse zu klug, um nicht ben Handel mit dem Kestland auf alle Weise zu fordern, gewährten sie bemselben Erleichterungen, verordneten aber durch ein Decret vom 18. Nov. 1807, jedes neutrale Schiff, welches Waaren nach Frankreich ober einem andern Punkt ber im Continentalsystem

begriffenen Staaten bringen wolle, muffe zuvor in einem englischen Hafen anlegen, sich visitiren und gegen eine Abgabe legitimiren laffen. Man bemerkte, daß die stolzen Nordamerikaner sich diesem scheinbar für ihre Flagge bemüthigenden Gesetz gerne unterwarsen, weil sie dadurch Gelegenheit erhielten, unter ihrer neutralen Flagge einen sehr einträglichen Handel mit englischen Waaren zu treiben. Die Engländer selbst aber verfälschen oft ihre Gertificate und zogen die nordamerikanische Flagge auf, um unter dem Schutz derselben ihre Waaren selbst in continentale Häfen zu bringen. Napoleon empfing das englische Decret, als er gerade in Mailand verweilte, und wurde dadurch sehr erbittert. Er erwiederte es durch das Mailander Decret vom 17. December, worin er alle neutralen Schisse für entnationalissirt und consiscirt erklärte, welche sich jenem englischen Gebot unterwersen würden.

Mavoleon mar gemiß zu einfichtevoll, um nicht bie Unnatur bes Continentalfpfteme einzuseben. Er legte burch bie ungeheure Bertheuerung ber Colonialmaaren , von benen manche fogar nicht mehr zu befommen maren, ben baran gewöhnten Bevolferungen einen zu unleiblichen Bwang auf, ale bag er fic nicht baburch namentlich bei ben obnebin migbanbelten Bevolferungen außerhalb Franfreich felbft ben bitterften Saf batte zuzieben follen. Aber er bielt biefen Buftand begwegen nicht fur unerträglich, weil er ibn nur ale einen proviforifden auffaßte, und felbft bie größte Strenge und Uebertreibung bes Guftems, ju ber er raich fortidritt, batte nur ben 3med, bie Befeitigung bes Uebels ju befchleunigen, benn er hoffte baburd bie Englanber ichneller gum Rachgeben gu gwin-Die Englander aber übertrafen ibn noch an Sartnadigfeit und fucten ibm fein eigenes Spftem unerträglich ju machen, bamit er bavon abftebe und ibnen nachgebe. Unter anberm bemmten fle burch bie ftrengften Berbote bie Ausfuhr ber Chinarinbe ganglich und wie eifrig Rapoleon auch bie Chemifer anspornte, ein Surrogat bafur berguftellen, fo gelang es boch nicht, biefes unent= bebrliche Araneimittel zu erfeten. Das ber Minifter bes Innern

unterm 24. Dez. 1807 ben Sanbelsfammern fagte, flang faft à la Robespierre: "es ware ju munichen, bag bie ungludlichen Bewobnbeiten und Liebhabereien fur Stoffe, bie nur aus fremben ganbern gezogen werben fonnen, eingefdranft murben und bag bie Confumenten fich mit ben einheimischen Brobucten begnugten. Unfere Urmeen haben burch ibre Entbebrungen im Relbe ein grofies Beisviel gegeben; ba es bie Nationalebre gilt, wird auch bas Bolf bie feinigen ertragen." Wie Berfules bie bunberthalfige Subra beflegte, fo bieg es, baue Napoleon bem englischen Bolypen alle Urme ab, mit benen er bas Beftland zu umftriden trachte. In ber That trug Mapoleon nicht allein bie Schulb, ber rudfictslofe Egoismus ber Englander barf babet nicht vergeffen merben. Mit Recht verglich ein banifder Dichter in einer Schilberung bes Copenhager Brandes bie blaue Flagge Englands mit ber icamlofen und immer nach Beute lechzenben Dopvelzunge ber Solange.

Etwas anbere wie bas Continentalfoftem ift bas Benehmen Napoleons gegen ben Bapft aufzufaffen. Much hier wirb zwar feine Barte und Uebertreibung einigermagen burch ben Umftanb enticulbigt, bag fie nur eine proviforifde Maagregel fenn follte, Die zum Theil mit bem Continentalipftem gusammmenbing. Allein Napoleon hatte mit bem Bapft auch ein Definitivum im Sinne, was beffen Autoritat wefentlich befdranten und verminbern follte und aufe enticiebenfte im Wiberfpruche ftand mit ben Unfichten, welche er felbft fruber in Bezug auf bas Bapftthum fund gegeben batte (Theil II. S. 431). Wenn er nämlich früher in ber weltliden und ausländischen Souveranetat und Unabbangigfeit bes Bapftes nichts bebenfliches, fonbern bie ficherfte Burgichaft fur bie Befriedigung ber Ratholifen in Frankreich und fur fich felbft eine Entlaftung von booft wibrigen Berantwortlichfeiten erfannt hatte, bie ihn niederbruden murben, fobalb er bie geiftliche Bewalt fich unterordnete, machte er von nun an in feinen geheimen Berhandlungen mit bem Bapft gerabe bie entgegengefette Unfict geltenb

und verlangte, ber Bapft folle ibn ale weltlichen Dberberrn anerfennen. Da ber Bortheil fur Napoleon, Berr in Rom zu fenn und bie Safen von Ancona und Civita vecchta ben Englanbern zu verichließen, offenbar viel fleiner mar, ale ber Rachtbeil, mit bem Bapft in Reinbicaft zu gerathen und baburd ble Sompathien aller glaubigen Ratholifen von fich abzumenben, fo barf man nicht in ber ftrengen Confequeng bes Continentalfoftems bie Urfachen fuchen. aus benen Mappleon ben Rnechtungeversuch am Bapfte machte. Der Grund lag vielmebr in ben Confequengen ber romifden Raifer= ibee, beren Bermirflichung Napoleon immer naber ructe, und vielleicht in ber Ermagung, wie beneibens = und nachahmungemurbig Raifer Alexander fen, fofern er nicht nur ben Staat, fonbern auch bie Rirche feines weiten Reiches beberrichte. Gpater bat Dapoleon felbft geaußert, er habe ben Bapft nach Baris verfeten, aber tropbem beffen firchliches Unfeben verftarten wollen, um baburch Berr aller Ratholifen auf bem Continent gu werben und birecten Einfluß auf bie fatbolifche Opposition in England zu gewinnen. Gine folde Ibentificirung bes fatholifden Rirdengebiete mit feinem weltlichen Reiche entsprach auch vollfommen ber 3bee, bie er fich von einem neuen romifden Reich gebilbet batte. Dem ftanb nun aber bas uralte Berfommen und bie Grunbibee ber abenblanbifden Rirde entgegen, bie bem Staate neben-, nicht untergeorbnet Es gab baber fur Napoleon fein Mittel außer Gewalt und liftige Berführung, um wenigstens ben bermaligen Bapft vom Refthalten an jener Grunbibee abzubringen. Geine bieberigen Erfolge aber batten Napoleon überzeugt, ibm fen alles moglich und bie Menfchen feven viel zu bumm und ichlecht, als bag fie fich nicht burd Schreden, Ueberliftung ober Beftechung ju allem bringen ließen. Wo irgend ein Charafter ibm noch wiberftanb, plagte ibn eine bamonifche Luft, benfelben wie bie anbern gu gerreiben und alles um fich ber zu bemoralifiren. Weil er bie Menichen verachtete, wollte er nicht leiben, bag noch irgend einer übrig bleibe, ben er achten muffe.

Soon am Schlug bes vorigen Banbes ift gezeigt worben, mie ber arme alte Bapft Bius VII. vom Carbinal Befc burch Lugen nach Baris gelodt, wie er bort nur zu Rapoleone Bweden benutt und mit wenig Achtung behandelt worben und von allem, mas er burd Napoleons Gulb zu erreichen hoffte, nichts erlangt hatte. Er follte nun fogar noch von bem verlieren, mas er befag. Beit entfernt, ibm bie Legationen Ferrara und Bologna gurudgugeben, lief Rapoleon neuerbings auch noch Ancona befegen, 6. Rov. 1805. Cebann behnte Dapoleon bas frangofifche Concorbat auf Stallen aus und entzog baburch bem Rapft fein herkommliches Unfeben über bie italienischen Bifdofe. Werner verlangte er mabrend ber Rriege von 1805 und 1806, ber Bapft folle feinen Englander und feinen Ruffen in feinen Staaten bulben. Bum erftenmale idrieb er bem Bapft: "Em. Beiligfeit find Converain in Rom, ich bin aber Raifer bort und alle meine Feinbe muffen bie Ihrigen fenn." (Brief vom 13. Febr. 1806.) Er erflarte fich bemnach jum weltlichen Lehnsherrn bes Papftes. Bius erwieberte: "es gibt feinen Raifer in Rom, es gibt nur einen romifden Raifer und biefer Titel gebort nur bem beutichen Raifer." Diefe hatliche Correspondeng hat vielleicht bagu beigetragen, bie Errichtung bes Rheinbunbes und Bernichtung bes beutiden Raifertitele gu befdleunigen. 11m gleichwohl Davoleon nicht zu ergurnen, bat ber Bapft bie Englander und Ruffen, feine Staaten zu verlaffen. Napoleon aber ließ fich nicht beschwichtigen und befahl nun auch Civita vecchia gu befegen, im Marg. Much brach er bie bieber perfonlich geführte Correspondeng mit bem Bapft ab, ließ nur noch burch Salleprand (ben abgefallenen Bifchof und Spotter alles Beiligen) mit ibm unterhandeln und ibm fagen, wenn er fich nicht fuge, werbe ibn Napoleon überhaupt als weltlichen Souverain nicht mehr anerkennen und ben gangen Rirdenftaat mit Franfreich vereinigen. leber ben Befit ber Fürftenthumer Benevent und Ponte Corvo war alter Streit gwifden Rom und Reapel, Rapoleon entfchieb ben Streit jest unverfebenbe, inbem er bas eine Rurftenthum an

Talleprand, bas andere an Bernabotte veridentte. Beiter ließ Napoleon ben Bapft burd ben berüchtigten Allquier, frangofficen Befanbten in Reapel, und burd ben Bicetonia Gugen bebroben. wenn er nicht folgenbe Forberungen bewillige: Rrieg gegen England. Aufbebung aller Rlofter in Italien, Creirung von 30 frangofifchen Carbinalen, bamit bie Frangofen im Enclava bas Uebergewicht befamen, Anerkennung bes frangofifden Concorbate für Italien, canonifche Aufbebung ber Cbe Jerome's mit ber Dig Batterfon und Anerkennung feiner Che mit ber Bringeffin Ratharine von Burttemberg. \*) Der lettern Korberung murbe ber Bapft obne Sweifel genügt haben, wenn er nicht vorgezogen batte, von nun an alles zu vermeigern, weil er boch niemals mehr hoffen fonnte, ben unerfattlichen Forberer zu befriedigen, ber ibn gugleich mit Drobungen. Grobbeiten und wirflicen Beraubungen fo febr migbanbelte, bag auch einem minber Sochgeftellten, wie viel mehr nicht bem Saupt ber Rirche gebubrte, fich in ftolge Baffivitat gurudgieben. Mapoleon ließ nun bie Legationen Urbino, Macarata und Ancong, endlich am 2. Februar 1808 unter General Diollis Rom felbit befeten. Dbaleich ber Bapft icon einmal, ale man ibn beschulbiate, er laffe fich vom Carbinal Confalvi leiten, mit Entruftung verfichert batte, er bedurfe feines Rathes, um feine Bflicht ale Dberhaupt ber Rirche zu erfullen, mußte bennoch Diol= lis alle Carbinale, von benen er glaubte, fie fepen nicht napoleonijd gefinnt, gewaltfam aus Rom entfernen. Auch lieg er bie wenigen Truppen bes Bapftes Navoleon ben Gib ber Treue fcmoren und bie Offigiere, bie fich meigerten, verhaften. Doch murbe

<sup>\*) 3</sup>hr Bater, König Friedrich, unterhandelte im October 1807 mit bem Carbinal bella Genga (nachmaligem Papft Leo XII.), der zu diesem Behuse nach Stuttgart gekommen war, über ein Concordat, als der Carbinal plöglich seine Zusage zurucknahm und der König öffentlich erklärte, "er sehe alle Unterhandlungen mit Rom für abgebrochen an und werde dies selben nie mehr anknupsen, sondern seinen katholischen Unterthanen selbst als König und Bater Borsebung thun."

bie Verson bes Bapftes bamals noch nicht angetaftet. Er burfte in feinem Kallafte einsam mit wenigen Getreuen seufzen, mahrend Miollis Rom und ben Rirchenftaat auf Napoleons Rechnung verwaltete.

Ein ähnliches Schickal wie ben Kirchenstaat traf auch hetrurien. Die Königin Wittwe Marie Louise, die hier für ihren
unmündigen Sohn regierte, wurde beschuldigt, Livorno dem englischen Handel geöffnet und heimlich mit dem Papst und der Königin Karoline in Sizilien intriguirt zu haben. Derselbe Miollis,
ber bald barauf Rom besetzte, nahm schon am 30. August 1807
von Toscana Besis. Aus Hücksicht für Spanien aber ließ Napoleon die arme Königin nicht ohne Entschätigung, sondern versprach ihr einen Theil von Portugal zum erblichen Besig für ihren
Sohn.

Napoleon felbft fam im November 1807 nad - Mailanb, von mo aus er bas icon ermabnte Decret gegen England ichleuberte und nach Benedig, wo man ibm practige Wefte gab. Unterwege in Mantua fprach er feinen Bruber Lucian, ben er von Rom batte rufen laffen, und verfucte abermals, ibn gu einer Scheibung von feiner burgerlichen Frau zu bewegen, bie unerläfiliche Bebingung, obne bie er ibn nicht gum faiferlichen Bringen machen fonnte. Aber Lucian weigerte fich ftanbhaft und foll bei biefem Unlag feinen Bruber gewarnt haben, feine Eroberungen nicht immer mehr ine Ungebeure auszubebnen, weil boch bas Rriegsglud einmal mechfeln fonne. Napoleon führte ibn ans Wenfter, zeigte gum Tagbimmel binauf und frug ibn: fiebft bu bort ben Stern? Lucian fab nichts, aber Napoleon fagte: ich febe ibn und fo lange ich ibn febe, verläßt mich bas Glud nicht. Lucian gog fich bie Ungnabe feines machtigen Brubere in bem Grabe gu. bag er brei Jabre fpater lieber Stallen gang verließ und fich nach Amerita einschiffte. Die Englander fingen ibn untermege auf und brachten ibn nach London, wo er mit Achtung aufgenommen murbe. Er blieb in England und fab ale gludlicher Familienvater in philosophischer

Rube ben Creignissen auf bem Festlande zu. — Gleichfam um die Italiener bafür zu entschädigen, daß er so viele seiner Minister und Marschälle zu italienischen Herzogen gemacht batte, machte Naposleon auch ben Malländer Melzi, der ihm zuerst an der Brücke von Lobt die Schlüssel von Matland überbracht und bisher stets sein dienstfertiges Werkzeug, namentlich auch gegen den Papst geblieben war, zum Herzog von Lobi.

3m Frubiabr 1808 mibmete fich Davoleon ben fvanifchen Ungelegenheiten. Die glangenben Stege, bie er über Defterreich und Breufen erfochten und bas Bunbnig, meldes er mit Rugland geichloffen batte, festen ibn in ben Stand, eine Urmee nach Bortugal zu ichiden, um biefes Land bem Continentalfpftem gu unterwerfen und bie Englander von bier abzufdließen. Aber auch Gpanien wollte er bei biefer Belegenheit noch fclavifcher von fich abbangig machen, und bie Erbarmlichfeit bes fpanifden Sofes berleitete ibn, balb noch weiter ju geben und an eine Eroberung ber gangen pprenaifden Salbinfel zu benfen. Bir bebalten uns bie gufammenbangenbe Darftellung ber Ereigniffe in Gpanien fur bas folgende Buch vor. Sie geftalteten fich im Berlauf bes Sommers auf eine fur Rapoleon viel ungunftigere Beife, ale er felbft ermartet hatte. Seine Truppen erlitten Dieberlagen und bie gange fpa= nifde Nation fant miber ibn auf. Ginen folden Wiberftanb glaubte er nun mit aller ibm gu Bebote ftebenben Dacht nicher= folagen zu muffen, benn fein Kriegsglud, fein Rubm fant auf bem Spiele. Burbe eines feiner Unternehmen rudgangig, fo mar ber Glaube an feine Unfehlbarteit babin und bas Bebaube feiner Große erfduttert. Er befchlog baber, bie Febler feiner Generale wieber aut zu machen, an ber Spite einer ungeheuren Armee felbft nach Spanien zu geben und feinen Billen in gewohnter Beife burdaufeten. Allein er fonnte es nicht magen, ohne fich vorber ben Ruden gebedt zu haben burch eine neue noch engere Befeftigung feines Bunbniffes mit Raifer Alexander, bem er bafur naturlicherweise ein Opfer anbieten mußte. Diefes Opfer maren bie

Moldau und Wallachel, überhaupt die Türkei, die er jett (wenigstens einstweilen) nicht mehr in Schutz nehmen, sondern der Willstur Rußlands Breis geben wollte. Er hatte früher erklärt, seine heere sollten die Weichseluser nicht eher verlassen, dis sich die Russen aus jenen Donaufürstenthümern zurückgezogen haben würzen. Jeht stand er von bleser Bedingung ab und erlangte daburch zugleich, seine steggewohnten Truppen aus Breußen hinweg und nach Spanien ziehen zu können. Breußen selbst, so wie Desterreich schienen ihm zu kehr geschwächt, um mährend seiner Abwesenheit in Spanien etwas gegen ihn unternehmen zu können und wurden überdies durch die russssschaft im Zaum gebalten.

Raifer Alexander ging auf biefe Combination gerne ein, benn er batte nur babei zu gewinnen und fonnte, wie er bereite ginnland erworben, jo jest auch noch einen Theil ber Turfet an fich reifen. Napoleon aber begnugte fich in biefer Begiebung nicht mit acheimen Unterhandlungen, fonbern wollte, bag bie Welt burch bas impofante Schaufpiel einer Bufammenfunft ber beiben machtigften herrn bes Feftlanbes von ber Innigfeit ihrer Alliang überzeugt, iebe hoffnung feiner beimlichen Reinbe vereitelt, bie Treue feiner Bafallen befestigt und gang Europa mit Furcht erfüllt werbe. Er lub baber ben Raifer Alexander gu einem Congreg in Erfurt Mle Alexander feine Ankunft zugefagt hatte und auch bie Rheinbunbfürften eingelaben worben waren, ichidte Mapoleon bas Roftbarfte feiner Saushaltung und ein ganges Theater mit ben beften Barifer Schausvielern nach Erfurt und richtete alle größeren Bebaube bafelbft zu Brachtwohnungen fur feine Bafte ein, um mit bem Reichthum und Gefdmack feines Sofes eben fo zu imponiren, wie mit feiner Rriegsmacht. Much bie außerlefenften Regimenter feiner Garbe verfügten fich babin.

Man kann fich benken, mit welcher Sorge Preußen und Defterreich biesen Anstalten zum feind ichen Congreß im Gerzen Deutschlands zusahen! Am meisten in Gefahr war Preußen. Minister

Stein batte am 25. August, ale er gerabe von ber Tafel fam unb ungewöhnlich aufgeregt mar, einen Brief an ben Rurften Bittgenftein geschrieben und barin ber Erbitterung gegen Ravoleon ermabnt, bie taglich in Deutschland gunehme und bie man nabren muffe. Diefes unvorfichtige Schreiben fiel in Rapoleone Sanbe, ber es am 8. Gept. im Moniteur veröffentlichen ließ mit bem Bufak: "Man wird ben Ronig von Breugen bebauern, bag er fo ungeschickte und perfebrte Minifter bat." Doch mar Rapoleon nicht in ber Lage, fich mit Preugen ernftlich übermerfen zu wollen, ba er genug mit Spanien zu thun batte. Er ließ fich alfo burch ben Bringen Bilbelm, ber noch in Baris mar und auch mit nach Erfurt fam, berubigen und Stein murbe erft einige Beit nachber entfernt. - Defterreid icidte ben General Bincent nad Erfurt, um bie beiben Raifer gu becomplimentiren und etwas von ibren Blanen gu erforicen. Die Begegnung aber, bie man ihm wiberfahren ließ, mar bei aller außerer Boflichfeit eine moralifde Dighanb-Jung. Ihn gurudgufeben, ibn gu ifoliren fchlen bier alles verichmoren zu fenn. Bignon machte fpottifc barauf aufmertfam, bag jest in ber Mitte bes beutiden Reides zwei frembe Raifer gufamfammentamen, um über bas Schidfal ber Belt zu enticheiben, mabrent ber beutiche Raifer grollend und ohnmachtig in einer Ede fige. Fruber fegen ber Ronig von Franfreich und ber Cgaar von Mostau unbebeutenb gemejen im Bergleich mit bem beutichen Raifer, jest gelte bas Umgefebrte.

Raiser Alexander fam mit seinem Bruber, bem Groffürsten Constantin, am 24. September nach Weimar, verweilte hier einige Tage bet seinen Berwandten und fuhr am 27. nach Erfurt. Raiser Napoleon war am gleichen Tage baselbst angekommen und ritt seinem erhabenen Gast entgegen. Als sie sich begegneten, eilten sie, einander zu umarmen, Alexander stieg zu Pferbe und ritt, als Gast zur Rechten Napoleons, mit ihm durch die Garben in das sesslich geschmudte Erfurt. Die übrigen hohen Gäste was ren der König von Sachsen, ber zuerst gekommen war und Na-

poleon schon empfangen hatte, und bem balb fast alle übrigen Rheinbunbfürsten nachfolgten, die Könige von Bayern, Burttemberg, Westphalen, ber Fürst Brimas, die Großherzoge von Baben, Darmstadt, die Herzoge von Medlenburg, Olbenburg, Weimar, Gotha zc. Die Stadt war erleuchtet, wobei man an der Freimaurerloge die fast satyrische Inschrift las: à Napoleon l'unique per decipitur, nec decipit unquam,

Gie pafte wenigftens portrefflich ju ben taglicen Gefprachen ber beiben Raifer und ihrer vertrauten Minifter, unter benen Talleprand von ber einen, ber alte Romangoff von ber anbern Geite bervorragte. Die Raifer felbft affectirten eine fturmifche Bartlichfeit fur einander und überhauften fich mit Gemeicheleien, ig fie ichienen ungertrennlich, wie Bruber vom Frubffud bis gur fraten Ract. Allein weil Rapoleon ben Raifer Alexander bamale brauchte, fo mar auch bie biplomatifche lleberlegenheit bei bem lettern. Alexander wollte nicht nur bie Molbau und Balladet gemiß baben, fonbern fich auch bie Enthaltung von meitern Groberungen in ber Turfet erft abbitten und mit Berfprechungen abfaufen laffen , mogu er fich bes alten bigigen Miniftere Romangoff bebiente; mogegen Talleprand alle erbenfliche Lifte und Binfelguge brauchte, um Rufland gu überzeugen, es fen jest noch nicht Beit, ber Turfet ben Garaus gu machen, bas tonne auch Rufland nicht ohne ben Beiftand Franfreich, weil Defterreich und England alles magen murben, bie Turfel gu retten, Rufland moge alfo marten, bis Napoleon mit Spanien fertig fen. In ber That batte Defterreich ben Drient aufmertiam beobachtet und Napoleon fich veranlagt gefeben, einmal zu broben, wenn bas Biener Cabinet feine geheimen Berbindungen mit Gerbien fortfebe. Mexander ließ fich nun auch bewegen, einftweilen nur tie Molbau und Balladel zu verlangen, und nahm tie Diene an, als ob er bamit bem ruffifchen Rationalftolg und feinem ftarren alten Minifter ein großes Opfer bringe.

In ben biplomatifchen Verhandlungen, die bem Erfurter Con-

aren vorausgingen, batte . Napoleon, jo lange er bem ruffifchen Raffer bie beiben Donaufürftentbumer noch nicht unbebingt uberlaffen wollte. Schleffen bafur verlangt ober Bobmen. auf bas eine noch auf bas andere mar Alexander eingegangen. Sett aber, ale er bie Buficherung ber Donaufürftenthumer batte, opferte er Breufen menigftens infoferne auf, ale er auf bie Bebingung bes Tilfiter Friedens Bergicht leiftete, bergufolge Breugen fur Sannover noch eine Enticabigung von 400,000 Geelen batte erbalten follen. Breugen in feiner Comache mußte fich's ge-Napoleon trieb nur Sobn mit Breugen. Inbem fallen laffen. er feine Truppen obnebies aus Breugen binmeg nach Spanien gieben mußte, ließ er fich biefes Weggieben erft noch abfaufen. Breufen follte ibm 10.000 Dann Sulfetruppen ftellen und auf bie von Scharnborft betriebene Landwehr verzichten, bamit ber eigentliche Beftand von 42,000 Dann Truppen nicht überidritten werbe. Bergebens manbte fic ber Ronig um Gulfe an Rufland. und fab fich endlich (29. Geptember) genothigt, ben Bertrag gu ratificiren burd feinen Erfurter Bejanbten Grafen Bolg, und amar binter bem Ruden aller feiner Minifter. Jest erft murbe Stein entlaffen. Gneifenau und Grolmann banften ab.

Napoleon hatte noch ein zweites Antiegen in Erfurt. Rurz vorher hatte ber König von Bapern bei ihm angefragt, ob er es wohl erlauben wurde, daß sein Sohn, Kronprinz Ludwig, um die hand ber schönen Großfürstin Katharina, einer Schwester bes Kaisers Alexander, werbe; aber Napoleon hatte seine Unzufriedenheit damit bezeugt. Man glaubte, er fürchte nur den Einstuß Ruslands in Bapern. Allein er hatte einen viel tristigeren Grund, indem er sene Großfürstin selbst zur Gemahlin zu erhalten wünschte. Nichts schen sich zu sehnalten wünschte. Nichts schen sollte er mit seiner revolutionären Bergangenheit brechen, sich von Josephinen scheiden lassen und burch Verheirathung mit einer Prinzessin aus einer der ältesten und mächtigsten Dynastien seine eigene Dynastie legitimiren. Er

ließ feine Gebanken bem Raifer Alexander vorsichtig bekannt maden, diefer aber erklärte, obgleich er Selbstherricher aller Reußen fen, könne er boch über die hand feiner Schwester nicht verfügen, bas fiebe allein feiner Mutter zu. Diese wurttembergische Marie aber war längst bekannt als eine ber ftolzesten Verächterinnen bes corsischen Usurpators.

Aus biesen Thatsachen geht hervor, bag bie Busammenkunft in Erfurt feineswegs ein so inniges Verhältniß zwischen ben beiben Kaifern bebingte, als die Welt sich einbilbete, baß sie vielmehr von ben beiben Paciscenten selbst nur als eine Verständigung über ein kurzes, beiben Theilen nüpliches Provisorium angesehen wurde, hinter bem aber eine argwöhnliche Gesinnung verborgen lag. \*) — Beibe Kaifer machten auch einen gemeinsamen Friedensantrag an England, berechnet auf ben Schein ber Friedensliebe. Es war keinem Theil Ernst. England wollte einen allgemeinen Friedenscongreß beschicken, wenn auch die spanischen Insurgenten zugelassen würden. Das wollte Napoleon um keinen Preis bulben und spreschung sich die Sache.

Ingwischen beschäftigte man bie Ersurter Gafte mit nichtigem Beitvertreib. Die Barifer Schauspieler, unter benen Talma vorsieuchtete, sührten classische Stücke von Corneille und Racine vor einem "Parterre von Königen" auf. Bei ben Worten im Debipus "bie Freundschaft eines großen Mannes ist eine Bohlthat ber Götter," ergriff Miexander Napoleons Hand und drückte sie mit affectirter Innigkeit an sich. Die Rheinbundskönige ließen es am officiellen Beifall nicht fehlen, empfanden es aber heimlich gar übel, daß sie sich mit den neuen französischen Prinzen, Gerzogen und Marschällen fast auf eine Linie gestellt saben und mit

<sup>\*)</sup> Napoleon außerte frater, Kaifer Alexander fen allen übrigen euros paischen Monarchen in Geift, Anmuth, Kenntnisen und in der Gabe, die Menschen zu bezaubern, weit überlegen gewesen. Aber man habe gegen ihn auf ber hut seyn muffen, denn er sey nicht aufrichtig, fondern ein echster Grieche gewesen. Nach Las Cafes.

ihnen vermifcht fich im Gefolge ihres großen Lebensberrn verloren. \*) 2118 einmal einer von ihnen ine Theater trat und bie Bache aus Berfeben por ibm bie Sonneurs wie por bem Raifer machte, rief ber machthabenbe Offigier gang laut: "lagt boch, es ift ja nur ein Ronia." Mapoleon felbft that fich etwas barauf zu gute, bie verfammelten Furften baran ju erinnern, bag er einmal nur ein armer Lieutenant gemefen feb. Der Furft Brimas ermabnte bet ber Safel ber golbenen Bulle und verfette fie (fo unwiffend mar ber weiland beutide Reichserzfangler über beutide Gefdicte) ins 3abr 1409. Napoleon corrigirte ibn fogleich und nannte bie richtige Jahregabl 1356. 2118 man nun fein vieles Wiffen bewunberte, ergablte er, bag er als Geconbelieutenant in Balence fleißig Befdicte ftubirt babe. - Die Berricaften machten aud fleine Ausfluge, jo nad bem Schlachtfelb von Jena, um bort eine Bafenjagt abzuhalten (mit wenig Rudficht auf ben Bringen Bilbelm, ber am Tage vorher abreiste), und nach Beimar, mo fic Napoleon unter anbern auch Gothe und Bicland porftellen lief. \*\*) Die beiben Raifer trennten fich erft am 14. October.

<sup>\*)</sup> König Friedrich von Burttemberg, welcher Napoleon eifriger als jeder andere biente, behauptete boch ihm perfonlich gegenüber die Burde seines Ranges. Als Napoleon einmal in Ersurt bebeckten hauptes unter die unbebeckten Könige und Fürsten trat, stülpte Friedrich seinen hut mit solcher haft auf ben frisirten Ropf, daß der Buber umberflog.

Der hochbejahrte Wieland mußte so lange vor dem figenden Raisfer ftehen, bis er es nicht mehr aushielt und selbst bat, sich entsernen zu dursen. Das Gespräch Napoleons mit Gothe gab Anlaß zu der hoffnung, bieser werde jenem eine größere Achtung vor der deutschen Sprache und Literatur beibringen. Aber es fiel Napoleon nicht ein, auch nur zur Abswechslung einmal ein Gothe'sches oder überhaupt ein deutsches Stud ausschren zu lassen, wogegen die Zeitungen nicht versehlten, zu berichten, welcher Befriedigung und Bewunderung Gothe die französischen Schauspiele habe aufschiehen. Man konnte also hochstens vermuthen, Napoleon habe beabsichtigt, dem deutschen Dichter einen bessern Geschmast, b. h. den französischen beizubringen.

## Viertes Buch.

## Volkserhebung in Spanien.

Spanien hatte nur mabrent ber Schredenszeit feine Bprengengrenze gegen bie wilben Beere bes Convents gebutet, aber icon mit bem Directorium Frieben gemacht und feit 1795 breigebn Sabre nach einander bem Billen Franfreichs fich in allen Studen mit einer Singebung und Aufopferung gefügt, melde von Seiten Rapoleone bie gartefte Schonung unb Dantbarfeit verbient batte. 218 ber allvermogenbe Friebensfürft mabrent bes preugifchen Rrieaes einen ichmachen Berfuch machte, fich ber Abhangigfelt von Mavoleon zu entziehen, genügte eine einfache Drohung bes lettern, ibn gur Devotion gurudguführen. Spanien batte bas Continen= talfpftem angenommen und erbot fic, auch Bortugal bagu angubalten. Es hatte Frantreich feine Flotten, ungeheure Gelbfummen, enblich auch feine Beere gu jebem beliebigen Bebrauch gelieben und mar gu immer neuen Leiftungen bereit. Dapoleon fonnte gerabe burch bie in Spanien beftebenbe Regierung bas Lanb bequemer ausbeuten, als wenn er es unmittelbar beberricht batte. Die gewöhnlichfte Rlugheit gebot ibm baber, ben innern Frieben teffelben auf feine Weife ju ftoren. Die fcmeren Opfer, bie es ibm gebracht, batten boch nirgente im fpanifchen Bolf Ungufriebenheit erwedt. In treuer Ergebenheit gegen bie regierenbe Familie batte es nie gemurret unb fic alles gefallen laffen.

Napoleon aber hatte sich einmal die Idee eines neuen abendländischen Kaiserthums eingeprägt, in welchem er zunächst alle romanischen Bölfer unter seinem Scepter vereinigen wollte. Mit Italien war es ihm bereits geglückt und er glaubte Eile nöthig zu haben, sich auf gleiche Weise Spanien zu unterwersen, ehe die Freundschaft, die er mit Kaiser Alexander in Tilst geschlossen hatte, wieder erkaltete. Mit dem spanischen Königshause durfte er hossen, bald fertig zu werden, denn es lieserte sich ihm selber aus und war nichts besseres werth, als eine Krone zu verlieren, deren es nicht würdig war. Die bisherige Gedus des Boltes aber ließ Napoleon erwarten, daß es seinem Plane sogar noch weniger Hindernisse in den Weg legen würde, als das italienische.

Portugal mußte ben Bormand leiben. Schon lange fomeidelte Rapoleon bem Ronig von Spanien mit ber Erwerbung Portugale, welches Land, mit englifden Factoreien bebedt unb burdaus vom englischen Sanbel abbangig, bieber nur burch große Gelbopfer ben Frieden von Rapoleon erfauft hatte, nunmehr aber unwiderruflich bem Continentalfuftem einverleibt merben follte. Bobon ließ ein Beer ausruften, meldes Bortugal erobern follte, aber mabrent bes preugifchen Rrieges vielmehr eine feinbliche Baltung gegen Frantreich annahm. Napoleon, in Breugen Sieger, beftrafte Gobon burch bie Forberung, berfelbe follte ibm eben jenes fpanifche Beer abtreten, und in ber Angft geborchte Gobon und 15,000 tapfere Spanier mußten unter bem Befehl bes Darquis be la Romana burd Frankreich nach Deutschland gieben, um unter bem Maricall Bernabotte bie Oftfeeufer und bie banifden Infeln gegen bie Englander fougen gu belfen. Der Plan gegen Bortugal murbe fofort befinitiv burch ben Bertrag von Fontainebleau am 27. October 1807 geregelt, gebeim abgefchloffen gwifden Duroc und Goboy's Agenten, Siguierdo. Gine frangofifche Armee follte mit einer fpanifden vereinigt Bortuggl erobern, biefes Sand sobann getheilt werben, ber Norben als Königreich Lusitanien ber vertriebenen Königin von Hetrurien, ber Süben als Königreich Algarvien bem Friedensfürsten zufallen, die Mitte mit ber Hauptsstadt Lissaben aber bis zum Frieden sequestrirt, b. h. von den Franzosen besetzt werden. Ein französisches Heer auf der phresnässischen Halbinsel zu unterhalten, war für Napoleon die Hauptssache, weil er baburch auch Spanien beherrschte. Uebrigens schiefte Napoleon nach Bortugal die abschreckende Forderung einer Contribution von 100 Millionen voraus.

Die alte Konigin Marie von Bortugal mar mabnfinnig, für fie regierte ihr Cobn Juan VI., ber felbft zuweilen geiftesabmefend mar. Aranja, fein Minifter, mar mit bem englifden Boticafter Lord Strangford und bem gleichfalls anwesenden Sibnen Smith einverftanden, bas Rlugfte fen, alle Reichthumer ber englifden Raufleute fofort auf bie Schiffe gu fluchten und bie fonigliche Ramilie felbit nach Brafilien überzuführen, mo fie in Rube und Bebagen fortregieren fonnte, bis bie Berbaltniffe in Europa fich wieber beffer geftaltet baben murben. Alle aber Junot an ber Spite von 28,000 Frangofen über bie Pyrenaen ging und gegen Bortugal vorrudte, mar man in Liffabon fo folecht mit Dachrichten verfeben, bag man faft von ibm überrafcht worben mare. Junot litt unterwegs große Roth, weil es feinen Truppen an Lebensmitteln fehlte, bas Wetter abicheulich und bie Wege faft ungangbar maren. Seine Leute mußten plunbern, um nicht Sungers gu fterben, und an 5000 famen burd Rrantbeiten ober unter ben Dolden bes erbitterten Bolfes um. Doch brang er unaufhaltfam vorwärts und erfchien am 19. Nov. in Abrantes. Db= gleich er nun bier erft 1500 Mann feines Bortrappe batte und eine portugiefifche Armee von 25,000 Mann in ber Rabe ftanb, fo mar boch bamale ber Schrecken, ben bie Anfunft einer frangofifden Urmee verbreitete, fo groß, bag bie portugiefifden Truppen Befehl erhielten, feinen Biberftanb gu leiften und ber Sof in Liffabon über Sale und Ropf bie langft befdloffene Ginfdiffung

nad Brafilien betrieb. Gine englifde Flotte mar zu ihrem Sous bereit. 3m Gangen entfloben 15,000 Berfonen mit unermefiliden Much bie mabnfinnig aus ihrer Ganfte in bie frembe Belt binausftarrenbe alte Konigin murbe mitgefdleppt. Als am 29. bie letten Segel am Sorizont verfdmanben, blitten icon von ben nachften Soben ber Sauptftabt bie Bajonette ber Frangofen und am folgenden Tage bielt Junot feinen Gingug in bie ausge= leerte Stabt, mabrent fle von einem Erbbeben erfduttert murbe, ein fur bie Frangofen unbeimliches Omen. Bor allen Dingen ließ er nun zusammenrauben, was fich von englischen Baaren noch vorfand ober mas er bafur gelten lieg, und trieb in ber Stabt eine Contribution von 2 Mill. Crugaben ein. Bom gangen Lanbe aber forberte er bie 100 Mill. nach Rapoleons Decret. Gemäß ber latonifden Orbre Napoleons, "bas Saus Braganga bat aufgebort zu regieren," ließ Junot auch alle Wappen und Farben abreifen und bie frangofifden bafur aufpflangen. Die portugiefifche Armee murbe bis auf einen fleinen Reft aufgelost. Riemand letftete Wiberftanb, auch bie Brovingen unterwarfen fic. Cobalb Dapoleon erfuhr; alles fep gelungen, erhob er Junot gum Bergog von Albrantes.

Somit hatte ein französisches Heer festen Buß auf ber pyrenäischen Salbinfel, ein zweites ftand an ben Byrenäen, die weiteren Blane Napoleons zu unterstügen. Derfelbe gedachte sich bes seigen Goboy noch serner zu bedienen, um burch ihn die könig-liche Familie von Spanien zu Grunde zu richten. Godoy hatte es damals auf den Kronprinzen Ferdinand, Prinzen von Afturien, abgesehen, den er gleich dessen Bater von sich abhängig machen oder verderben wollte. Die Königin selber, Ferdinands Mutter, war damit einverstanden, denn sie hing an ihrem alten Liebhaber unverbrüchlich und die Sünde, in der sie noch in hohen Jahren lebte (denn Godon) wurde ihr als Auppler noch uneutbehrlicher, als er es früher als ausschließlicher Buhler gewesen war), hatte das natürlichste Gefühl in ihrem Herzen erstickt. Der blose

Anblick bes rechtmäßigen Sohnes war ein steter Borwurf für sie und sie haßte ihn. Ferbinand hatte in früher Jugend bie Prinzessin Marie Antoinette Therese, Tochter ber Königin Karoline von Neapel, geheirathet; aber die regierende Königin Louise von Spanien und jene Königin von Neapel konnten sich nie leiben und ber haß ging auf die Tochter ber lettern über. Das junge kronprinzliche Chepaar bilbete fortan eine feinbliche Gruppe gegenüber der Königin Mutter und Godon und trachtete natürlicherweise, den Günstling zu stürzen. Godon erkannte das Gefährliche bieser Lage und wußte sich Nath. Die junge Kronprinzessin starb plöglich unter verbächtigen Umständen. Balb darauf aber sollte Ferdinand Godon's Schwägerin, Maria Luisa, heirathen, allein er weigerte sich standhaft und sollte nun ganz vom Thron ausgeschlossen werben. Seine eigene Mutter gab zu verstehen, er sey nicht legitim geboren.

In ber That burfte Ferbinand bas äußerste gewärtigen, glaubte sich baher in seiner Noth an ben französischen Gesandten wenden zu mussen. Das war bamals Gerr von Beauharnais, ein Schwager Josephinens, ber aus Liebe zu seinen Verwandten bem spanisischen Kronprinzen das Portrait seiner reizenden Nichte, Fräulein Tascher de la Pagerie, zeigte und ihn bewog, sich um die Hand berselben beimlich bei Napoleon zu bewerben und diesen überhaupt um seinen Schut anzussehen, in einem Briese vom 11. Oct. 1807. Beauharnais glaubte seine Sache geschieft gemacht zu haben, wurde aber von Napoleon sehr ungnäbig angelassen. Allerdings hatte Napoleon einen Augenblick geschwankt, ob er nicht den jungen Verdinand durch eine französische Seirath sich verpslichten sollte, aber eine ihm so serne stehende Verwandte, wie jene Tascher, schien ihm nicht anbänglich genug an seine Verson.\*) Wie leicht konnte

<sup>\*)</sup> Er bachte an eine Tochter Lucians, die er nach Paris hatte kommen lassen, ersah aber aus ihren Briefen, die er heimlich auffangen ließ, daß sie ganz im Geist ihres Baters gegen ihn eingenommen war und die naivsten Dinge über die ganze Familie aussagte, abstrahirte baher von ihr.

Ferbinand, von ben Englänbern und von ben Spaniern selbst bazu gebrängt, Frankreichs Feind werben. Beruhte boch seine große Bopularität in Spanien zum Theil in ber Erwartung bes Bolks, er werbe sich nicht so sclavisch ber französischen Politik bingeben, wie ber verhaßte Godon. Es war also für Napoleon räthlicher, biesen Ferbinand ber Thronsolge zu berauben. Fest bazu entschlossen, gab er dem Prinzen auf seinen Brief keine Antwort und unterstützte vielmehr die Politik Godon's. Die schöne Tascher wurde, zum Hohn für Ferbinand, alsbald bem kleinen beutschen Fürsten von Ahremberg verheirathet, von dem sie sich aber bald wieder scheiden ließ.

Das beimliche Treiben Werbinanbe blieb Gobor nicht verborgen, man mitterte ober fingirte eine Beridworung, man angftigte und ergurnte ben alten Ronig bamit und brachte es babin, bag biefer felber feinen Cobn gu verhaften befahl und feine Bapiere untersuchen ließ, 22. Det. Das Concept bee Briefes an Napoleon wurde aufgefunden, befigleichen ein Plan zu ben Daafregeln, bie Berdinand zu ergreifen baben murbe, wenn fein Bater fterben follte, babei Entwurfe zu foniglichen Decreten im Mamen Ferbinanbs. Diefe Papiere, bie blos bes Bringen Roth und Soffnungen verriethen, murben als Beweife ber angeblichen Berfdmorung gegen ben Thron und fogar gegen bas Leben Rarle IV. angeseben und von Goboy fo iconungelos benutt, baf er fogar ben alten Ronig bewog, bas Berbrechen bes Cobnes öffentlich vor gang Spanien befannt zu machen. Gobon boffte ben Bringen baburch fo gu compromittiren, bag er bes Thrones verluftig erflart merben muffe, mas auch febr nach bem Bunfc Napoleons gemefen mare. Allein Bobon befann fich wieber. Das Bolt faßte bie Sache anbers auf und bezeigte bem Bringen große Theilnabme. Burbe ber Bring vom Thron ausgeschloffen, fo mar ein Ausbruch ber allgemeinen Bei biefem Anlag machte er fich bas Bergnugen, feine Bruber und Schwes ftern zu versammeln und fich an ihrer Berlegenheit beim Borlefen ber Briefe au maiben.

Unzufriedenheit zu besorgen. Der Friedensfürst zog es baber vor, bem Prinzen Gnabe widersahren zu lassen, aber nur unter ber Bedingung, daß er sich öffentlich schuldig bekenne und bemüthig um Verzeihung bitte. Dem so herabgewürdigten Thronfolger hoffte er baburch zunächst bie Sympathien des Volkes zu entziehen. Ferbinand leistete die Abbitte wirklich am 5. Nov. und wurde wieder frei.

Napoleon fab ungern biefen Rudzug Gobon's und bie machfende Bopularitat Ferdinands. Er glaubte baber, bie gegenwärtige Somache ber franifden Regierung rafd benugen gu follen, um fic ben nörblichen Theil Spaniene bis gum Ebro abtreten gu laffen, mogegen Spanten gang Bortugal behalten follte. Go mill-furlich vernichtete er ben faum abgeschloffenen Bertrag von Fon-Wenn er ben Blan burdfette, mar er fart genua. vom Ebro aus bas übrige Spanien im Baum gu halten, feb es unter Rarl, fen es unter Ferbinand. Er unterftutte feinen Boridlag burd eine geborige Truppenmacht. Schon am 22. Dov. ging Dupont mit 24,000 Mann, am 9. 3an. 1808 Moncey mit 28.000 Mann über bie Bibaffoa. Ihnen folgten 12,000 Mann unter Dubesme über Bervignan am 3. Rebr. Dieje Truppen bemachtigten fich mitten im Frieden burch ploglichen lieberfall ber fpanifchen Grenzfestungen Figueras und Can Cebaftian, und ber großen Stabte Bampelung und Barcelong. 3m Marg rudten abermale 35,000 Mann unter Maricall Beffieres in Spanien ein, bie fammtlichen Beertheile aber murben unter ben Dberbefehl Murats geftellt, ber fic langfam Dabrib naberte. Das fpanifche Bolf fab biefe Fremben nicht ungerne, benn in feiner gutmuthigen Berblenbung mabnte es, bie Frangofen famen, um bem verhaften Regiment bes Friedensfürften ein Enbe zu machen und ben Bringen Berbinand zu befdugen. Bon bem Blan auf bas Chrogebiet wußte es nichts, bas war noch Cabinetsgeheimniß. Sonft mur= ben bie tapfern Catalonier und Arggonier fic gleich anfange miberfest baben.

Der Friebensfürft begte bie boppelte Furcht beim Borruden ber Frangofen, entmeber merbe Mapoleon ibn aufopfern ober merbe bas Bolt, fobalb ber Theilungsvorfdlag befannt merbe, fich gegen ibn erbeben. Er verabrebete baber mit ber Ronigin eine Rlucht nach bem fvanifden Amerita, Derito ober Beru: abnlich ber Rlucht ber portugiefifden Konigefamilie nad Brafilien. Daburd barg er feine Chape und tonnte jenfeite bes atlantifden Deeres bequemer fortregieren ale bieffeite. Die Ronigin mar einverftanben; ben Ronia überrebete man nur, um feine Gelbftanbigfeit gu bemabren, feine Refibeng einftweilen nach Gevilla zu verlegen und bas fpanifche Beer aus Portugal an fich zu ziehen. Der Sof begab fich im Mart nad Aranjuet, pon mo aus bie Klucht unbemerfter erfolgen fonnte. Dennoch murbe bas viele Bacten bemerft und erreate Unrube. 2118 nun in ber Racht auf ben 17. Dars auch bie Garben von Dabrib nach Aranjueg famen, um ben abreifenben Sof zu begleiten, brach ber langgenahrte Argmobn bes Bolfe in offenen Tumult aus. Alles forie, Gobon habe Spanien an Dapoleon verfauft und wolle bie fonigliche Familie und bie Schabe nur entführen, um bas Land ben Frangofen gu überliefern. ungebeure Bolfemenge mar gufammengeftromt, bie Barben felbit theilten bie feinbliche Stimmung gegen Bobon, ber fich im Schlafrod auf einem Dachboben unter Binfenmatten verftedte und bier 36 Stunden lang Tobesichmeiß ichwitte, mabrend Taufenbe ibn morbbegierig fuchten. Much ber Ronig und bie Ronigin befanben fich in einer verzweiflungevollen Lage. Rarl IV. brachte vergebens feinen alten Gunftling gum Opfer und erflarte feine Abfegung, bas Bolf und bie Truppen murben nicht eber rubig, bis fie fich bes Opfere felbft bemachtigt hatten. Um 19. Morgens murbe Gobon in feinem Berfted gefunden und mare in Ctude gerriffen morben, wenn nicht bie Ronigin ben Ronig bewogen batte, alles für feine Rettung bingugeben. Alfo bot ber Bater bem Cobne bie Rrone an, wenn er Godon bas Leben erhalte. Ferbinand eilte in bie Caferne, mobin bie Golbaten mit Duce ben icon vont Bolf mighanbelten und blutenben Friedensfürsten gerettet hatten und rief ihm zu "ich schenke bir bas Leben." Godon hatte ben Muth zu fragen, ob er ichon König sen? "Noch nicht, sagte Ferbinand, aber balb werbe ich es senn." Er war es auch schon am 20., indem sein Water feierlich abbanfte.

Inamifden batte Murat fein gang richtiges Berftanbnig biefer Borgange ober wollte es nicht haben, benn er ließ fich burch Ebrgetz verblenben, felbft nach ber fpanifchen Rrone gu trachten. Die volnifche mar ibm entgangen, an ber Spite von mehr als 100,000 Frangofen glaubte er fich bie fpanifche mohl erobern gu fonnen. Geine Gemahlin Raroline fonnte es nicht verfcmergen, bloß eine Großherzogin zu heißen, sie wollte burchaus foniglichen Burpur tragen. Das erflart bie Safe mit welcher Murat vorging und in Mabrib selbst einruckte, 23. Marz. Er hatte jeboch bas Difgeschict, icon am anbern Tage ben Triumpheingug Ferbinanbe VII. mit anfeben zu muffen. 3bn und fein Beer batten bie Mabriber zwar ohne Biberftanb, aber auch ohne eine Freubenbezeugung einziehen feben, ihren jungen Ronig aber empfingen fie mit einem Jubel, ber nicht enben wollte. Diefe Bopularitat feines Debenbublere fam Murat augerft ungelegen, allein bie alte Ronigin forieb an ihn einen Brief, worin fie um feinen Cous bat und fich bitter über ihren Gobn beflagte. Das benugte er fogleich, eine unabhangige Stellung gwifden ben beiben fpanifchen Barteien einzunehmen und baburch beibe im Chach zu halten. Er nabm bas alte Ronigspaar, er nahm fogar Gobon in Cous und behanbelte Ferbinand gmar febr ehrfurchtevoll, erfannte ihn aber noch nicht offiziell als Ronig an, bis Napoleon barüber einen Befchlug gefant baben murbe.

Napoleon hatte von bem Fluchtversuch nach Amerika gehört, aber fogleich ber kleinen frangösischen Flotte unter Abmiral Rosilly im hafen von Cabix Befehl ertheilt, sich ber königlichen Familie zu bemächtigen, wenn sie zur See ginge. Fürchtete er, bie Spanier möchten ben Kronpringen Ferbinanb zurudsbehalten, und er

bann allein mit biesem zu thun haben, wenn bie Eltern gestohen sehen? wollte er bie spanische Krone lieber burch Unterhandlungen mit einem Schein bes Rechts erwerben, als sie ber fliehenben Familie rauben? Seine Borsicht war überflüssig. Die Flucht über Meer erfolgte nicht. Sobalb er bie Ereignisse von Aranjuez erfuhr, billigte er Murats Benehmen und trachtete ben Sohn durch ben Bater, diesen burch ienen zu verberben.

Rerbinand VII. fannte bie mabre Befinnung Napoleone nicht, bilbete fich ein, berfelbe babe feine fruberen Untrage nur aus Rudfict fur feinen Bater nicht beantwortet, glaubte jest, ba biefe Rudfict meggefallen und er felbft Ronig mar, fie erneuern gu muffen, und bat abermale um Napoleone Anertennung und um bie Band einer frangofifden Bringeffin. Much zweifelte er nicht, Napoleon werbe auf feine Buniche eingeben, um fich baburch ber bauernben Freundschaft und Alliang mit . Spanien gu verfichern. Unbrerfeits lag bie alte Ronigin und ihre Tochter, Die Ronigin von hetrurien, bie auch nach Mabrib gefommen mar, Napoleon bringend an, bie Abbantung Raris IV. ju wiberrufen und biefen wieberberguftellen. Richts fonnte Rapoleon ermunichter fommen, ale biefer Amiefvalt in ber fvanifden Roniasfamilie. Er verlangte. Rarl IV. folle eine formliche Broteftation gegen feine Abbantung, als fen biefelbe nur erzwungen gemefen, auffegen und ließ biefelbe rudwarts batiren, ale ob fie icon am 21. Marg verfaßt, worben mare. Daburd murbe bie Nichtanerkennung Ferbinanbe VII. von Seite Napoleone motivirt. Bor allem aber fam es barauf an. ben jungen Ronig von feinem Bolt zu entfernen, weil es fur ibn begeiftert mar und feine Bieberabfebung nicht gebulbet haben murbe, wenn er in Spanien geblieben mare. Rapoleon ichidte baber benienigen feiner Bertrauten, beffen er fich gewöhnlich bebiente, wenn ein ungebeurer Frevel im Berfe mar, ben General Savary (ber auch ben Bergog von Engbien expebirt batte) nach Mabrib, um ale fein unmittelbarer Gefanbter bei Ferbinand VII. alles wieber gut zu machen, mas Murat icheinbar batte feblen,

affen. Murat batte ben jungen Konig nie als folden anerfannt. bas that aber iett Cavarn und verficerte ibn. Mapoleon fen bereit, auf alle feine Bunfde einzugeben, es fen jeboch nothwenbig. bag ein fo wichtiges Arrangement munblich befprochen merbe; ber Raifer, fein Berr, fen bereits auf bem Wege nach Spanien, einzig in ber Abficht, mit ihm (Ferbinanb) zu unterhanbeln, Ge. Majeffat. Ronig Ferbinand mochten baber geruben, ibm entgegenzureifen. Durch biefe Sirenenftimme lieg Ferbinand fich wirflich verloden. von Dabrib abzureifen, feste jeboch vorber noch eine Junta ale Regenticaft ein, ber fein Dheim Don Antonio vorftanb und gu welcher bie Minifter geborten. Ferbinanbe jungerer Bruber Don Carlos \*) reiste voraus, Ferbinand felbft folgte mit ben Bergogen San Carlos und Infantabo, bem Minifter Cevallos und mit feinem ebemaliaen Lebrer und Bertrauten Gecolquiz, ber bei ibm fo viel galt, wie Gobon bet feinem Bater, aber eben fo unfabig mar. Much Savary fuhr mit, ber Bittoria ale ben Drt bezeichnet hatte, wo fie bem Raifer Mavoleon begegnen murben. Gie famen am 14. April bier an, aber obne Napoleon gu finben, ber am folgen= ben Tage in Bayonne angelangt mar und auch nicht im Ginne hatte, biefe lette frangofifche Stabt, welche bicht an ber fpanifchen Grenze liegt, zu verlaffen, benn auf frangofifdem Boben wollte er ben jungen Ronig in feiner Gewalt baben. Cavary reiste ibm allein entgegen, mabrent Ferbinant in Bittoria blieb, melbete ibm alles, mas bisher gefchehen mar und fam am 18. nach Bittoria gurud mit einem Briefe Dapoleons in einem giemlich hoben hofmeifternben Son, worin aber auch große Gulb und bie Bufage einer engen Familienverbindung ausgebrudt mar. Ginige Freunde marnten Ferbinand, feinen Schritt weiter vormarte ju thun, Urquijo fagte alles voraus, mas tommen murbe, und fehrte für feine Berfon um. Much bas Bolf mar in großer Unrube und ionitt bie Strange

10

<sup>\*)</sup> Derfelbe, von bem breißig Jahre fpater bie Partei ber Carliften ihren Ramen empfing.

<sup>2</sup>B. Dengel, 120 Jabre. III.

bes königlichen Wagens entzwei. Aber Ferbinand wußte, daß sein Bater und die Königin sich gleichsalls nach Bayonne begeben wollten und fürchtete, wenn er wegbleibe, würden sie Napoleon so gegen ihn stimmen, daß es ihn den Thron kosten könne. Er entsichlich also zur Weiterreise. Zedenfalls wäre er dazu gezwungen worden, denn Savary hatte in und um Vittoria französische Truppen in hinreichender Bahl aufstellen lassen. Karl IV. und die alte Königin baten, als sie von der Reise ihres Sohnes nach Bayonne hörten, Murat dringend, sie eben dahin reisen zu lassen, und sie wurden nicht nur augenblicklich bahin escortirt, sondern auch Godon, ohne daß sie es noch wußten, ihnen vorausgeschickt.

Dine Zweifel lag etwas unenblich Lodenbes fur Mavoleon im Benehmen ber fpanifden Bourbons. Gie felbft maren es, bie fich ibm auslieferten. Ihre eigene, gur Schau getragene Unfabigfeit und Unwurbigfeit mar es, bie ibn zu berechtigen ichien, nach ibrer Rrone ju greifen, um fie auf ein murbigeres Saupt ju feben. Sein Genie nahm mobigefällig ben Beiftanb bes Bufalls, ber gang unerwarteten Gludbumftanbe an, ohne bag er geabnt batte, wie tudifd ibn gerabe in biefen Stunben bas bofe Schidfal beichlich. Die Gunben und Erbarmlichkeiten ber Bourbone entschulbigten bas Unrecht nicht, bas er an ihnen beging, benn Gpanien ging ibn nichts an, er hatte fein Recht, fich bort einzumifden. Das Blud, bas er bem fpanifden Bolfe verfprach, entidulbigte ibn nicht, benn wenn es auch feine bloge Borfpiegelung gemefen mare, fo batte er nicht bas Recht gehabt, ein Bolf zu begluden, bas ihn nichts auging und bas gar nicht von ihm begludt feyn wollte. Inbem er fich ben Spaniern aufbrangte, gerieth er, ohne es vorausgefeben ju haben, in eine Lage, bie ibm in immer fteigenbem Grabe Befahren und Berlufte brachte, ohne bag er fich wieber aus ibr batte beraudziehen tonnen. 3mar gelang es ibm leicht, bie gange fpanifche Ronigsfamille gu Baponne mie arme Bogel an einer Leimruthe zu fangen, allein er mertte nicht, bag er felbit babei in einem Sumpf und unter Dornen versant, bie ihn nicht mehr losließen.

218 am 20. April \*) Napoleon gemelbet murbe, Ferbinanb fen fo eben angelangt, rief er unwillfurlich aus: "er ift gefommen? nein es ift nicht moglich." Er ftattete ibm einen Befuch ab unb bebanbelte ibn febr boflich, ließ ibn aber noch an bemfelben Sage nach ber Tafel burch Savary miffen, mas feiner martete. Savarn. ber bier bie Rolle bes moralifden Bentere fpielte, fcamte fic nicht, bem jungen Ronig, ben er mit fo vielen Berfprechungen bergelodt, jest zu fagen, Napoleon babe unwiderruflich beichloffen. baß bie Bourbons zu regieren aufgebort baben. Das alte Roniaspaar traf erft am 30. in Bayonne ein und murbe von Navoleon mit größter Muszeichnung empfangen. Als bei ber erften Mittags= tafel Rarl IV. faft jammernb frug, mo benn Gobon fen? lief Mapoleon lachelnd benfelben bereinrufen, ber nun von ben beiben Miten mit Liebkofungen faft erbrucht murbe. Der alte Ronia aufer fich por Bergnugen, ergablte Napoleon bei ber Tafel felber, mas bisber feine Lebensweife gemefen fen, in ber Frube Deffe boren, bann auf bie Jagb geben, effen und wieber auf bie Jagb geben und am Enbe gefdwind alles unterfdreiben, mas Gobon gewollt. Seftig ergurnt über feine Abfebung und noch mehr gereigt burch bie Roniain und Gobon wollte ber Ronig an feinem Gobne Rache nebmen und ihn wieber entthronen, felber aber bie Regierung nicht wieber antreten. In Mabrib murbe er nur Gorgen und Merger gehabt haben und nie wieber popular geworben fenn. Das galt in noch boberem Grabe von ber Ronigin und Gobon. Gie maren alfo einverstanden, unter Napoleons Cout und im Befft ibrer geretteten Schate im Muslande gu leben und bie fpanifde Rrone obne alle Rucffict auf bie alte Chre bes bourboniden Damens

<sup>\*)</sup> An biesem verhängnisvollen Tage murbe von ber Ronigin Sortense in Holland Louis Napoleon geboren, ber jetige Raiser Napoleon III. Wie viel Lehre war in biesem Tage fur ben enthalten, bem er bas Leben gab!

und ohne ein elterliches Mitgefühl für bie enterbten Rinder an Napoleon zu überlaffen. Die Königin, die ben unnatürlichften haß gegen ihren Sohn zur Schau trug und mit unerträglicher Gesichwähigkeit jedem die Beweise bavon aufbrang, während fie in einem für ihre Jahre lächerlichen Buh ben Friedensfürsten in Gegenwart Anderer liebtoste, rief zuweilen selbst auf Napoleons eifersner Stirne die Röthe der Scham bervor.

Mittlermeile batte Murat in Mabrib immer mehr ben Berrn gefpielt, unter anderem fich ben Degen ausliefern laffen, ben Frang I. in ber Schlacht bei Bavia verloren batte (ber Spanier foftlichfte Rriegsbeute) und fich ohne weiteres in ben Prafibentenftuhl ber oberften Reglerungejunta gefest. Er batte gemeffenen Befehl von Napoleon, fammtliche Infanten bes fonigliden Saufes nad Baponne ju ichaffen, bamit tein Bratenbent übrig bleibe. Alfo murben bie beiben noch übrigen foniglichen Rinber, bie Ronigin von Betrurien und ber Infant Don Francisco nebft ihrem Dbeim Don Antonio in Bagen gevadt, am 12. Dai. Bet biefem Unblid aber gerieth bas Bolf von Mabrib, bas fich bis babin rubig verhalten, in eine Buth bis zum Bahnfinn und fiel ohne Borbereitung und faft maffenlos über bie Frangofen ber. Man fab Manner, bie fic mitten unter bie frangofifchen Truppen fturgten und alles vor fic nieberidlugen, bis fie felbit tobt bingeftredt murben. Mus allen Renftern murbe gefcoffen und geworfen. Die fo lange migbrauchte Bebulb ber Spanier hatte ihr Enbe erreicht. Durch bie ungebeuerfte Treulofigfeit, bie je ein Bolt an einem anbern ausgeubt, aus ber Rube endlich aufgefdrect, entbrannte bie ftolze Ration in furchtbarem und unverfohnlichem Born. Aber bie überlegene Baffenmacht Murats behauptete nach langem morberifden Strafenfampf, in bem 300 Frangofen umgefommen fenn follen, bie Dberbanb. Es befanden fich zwar auch fpanifche Truppen in ber Stabt, bie aber aus Beborfam gegen bie Junta feinen Theil am Rampfe nahmen und von benen nur bie Artillerie, ale fie felbft angegriffen wurde, einige tobtliche Salven auf bie Frangofen gab. Die Infanten mußten nach Bayonne reisen. Die Rube fehrte zurud, aber Murat ließ noch in ben nächsten Tagen alle, bie mit ben Waffen in ber hand gefangen worben waren, zum abschreckenben Beispiel hinrichten. Er that es ungerne, sein herz war von Kummer zerriffen, indem er ein Bolf zersleischen mußte, bessen König er so gerne geworden wäre. Napoleon hatte ihn mit harten Worten wissen lassen, baß von seiner Erhebung auf den spanischen Thron nicht die Rede seyn könne. Napoleons Bruder Ludwig in holland war dafür ausersehen, lehnte aber ab und nun wurde Joseph aus Neapel schleunig nach Bayonne berusen. Murat erkrankte, mehr aus Verdruß als in Kolge des Climas, und kehrte bald darauf nach Frankreich zurud. Napoleon richtete ihn jedoch wieder aus, indem er ihm endlich eine Königskrone gab, nämlich die, welche sein Bruder Joseph in Neapel zurücklassen mußte.

Sobalb bie blutigen Mabriber Ereigniffe in Bayonne befannt wurden, benutte fle Napoleon, um bie Schulb bavon Ferbinand aufzuburben. Der alte Ronig Rarl ließ feinen Gobn fommen und uberhaufte ibn mit Schmabungen, ja er bob ben Stod gegen ihn auf. Much bie Mutter ging wie eine Furie auf ihn los. Werbinand follte augenblidlich ber fpanifchen Rrone entfagen ober gewärtigen, bag man ihn ale Rebellen beftrafen werbe. Da biefe Drobungen burd bie Saltung Napoleons unterftust maren, unterzeichnete Ferbinand am 6. Dai feine Thronentfagung. Unterbeg hatte Karl IV. bereits alle feine Rechte auf Spanien an Napoleone Bruber Jofeph abgetreten und Ferbinand murbe genothigt, am 10. Dai auch noch ale Bring von Afturien Bergicht auf fein fpanifches Erbrecht ju leiften. Das Gleiche mußten alle Jufanten thun. Man ging fo weit, Ferbinand mit bem Tobe gu broben, wenn er fich nicht fuge. Allein er hatte icon am 5. eine anbere Acte heimlich unterzeichnet, bie ihm alle feine Rechte fur bie Butunft ficerte. In ber Regierungejunta gu Dabrib batte namlich ber eble Marineminifter Gil p Lemus, ein Spanier von altem Schrot und Rorn, binter Murate Ruden bei feinen

Collegen auf bie Dothwendigfeit bingewiesen, fich von Ronia Rerbinand VII. auch fur ben Rall feiner Gefangennehmung unb Entfetung umfaffenbe Bollmachten zu erbitten, und ein Bertrauter. Bereg be Caftro, war beimlich nach Bayonne gefommen, bem Ferbinand auch wirklich noch zu rechter Belt am 5. bie Bollmacht ausstellte, nach melder bie Junta in feiner Abmefenheit alle Souverainetatorechte ausuben follte. Schon am 11. mußte Ferbinanb mit feinen Brubern Bayonne verlaffen. Aus Feigheit, bie er für Rlugbeit hielt, forieb er eigenhandig an Joseph eine Begludemunidung. Er murbe in bas Schlog Balencan abgeführt, wo er in anftanbiger Gefangenfchaft auf Roften Sallepranbe lebte. bem bas Chloß geborte. Dapoleon ubte bamit eine fleine Bosbeit an Talleyranb, ber urfprunglich zu bem Raub an Spanien gerathen hatte, öffentlich aber bie Maagregel tabelte. Das alte Ronigepagr und Gobon begaben fich nach Compiegne, fpater nach Marfeille, enblich nach Rom. Die arme Konigin von Setrurien befam nichts, fonbern murbe graufam in ein romifdes Rlofter geftedt, weil Rapoleon bie ihr ausbebungenen 400,000 Franten nicht gablen mochte. Damale foll napoleon, indem er fich vergnugt bie Sanbe rieb, gefagt haben: balb wird meine Donaftie bie altefte in Europa fenn!

Ekcoiquiz fagte bei feinem Abichieb Napoleon voraus, baß fich bas ganze franische Bolf gegen ihn in Waffen erheben murbe, und baß er beffer gethan haben murbe, wenn er Ferdinand VII. anerkannt hatte: "Sie haben Sich jest eine herkulische Arbeit aufgeburbet, mahrend Ihnen ein Kinderspiel in die hand gegeben war."

Jofeph Napoleon, bieheriger König von Neapel, Napoleons ältester Bruber, war gleich bem jüngsten Jerome ihm am ergebensten, ungleich Lucian und Lubwig, die immer ihren eigenen Willen behielten. Bon Charakter weich und mild schien Joseph besonders geeignet, die Syanier zu versöhnen. Gleichwohl waren viele ber Meinung, ber feurige, tapfere, schöne Murat wurbe ber

Ration beffer gefallen haben. Dhne Bmeifel hatten bie Spanier ben einen eben fo unverfobnlich befampft, wie ben anbern. Davoleon felbft aber wollte ein fo wichtiges Land teinem Chrgeizigen anvertrauen, fonbern nur einem unterwurfigen und treuen Bruber. Much ift nicht unmabrideinlich, bag er biefe Creirungen neuer Ronige nur ale proviforifc betrachtete und im Ginne batte, qulett gang Curova in feiner Univerfalmonardie zu vereinigen. Joseph tam am 7. Junt nach Bayonne und eröffnete bier bereits am 15. bie Cortes ober franifchen Reicheftanbe, um mit ibnen bie neue Berfaffung zu verabidieben. Gine ichlecht erfonnene Comobie, ble fich Rapoleon batte erfparen tonnen, weil fie feiner unwurbig mar und ihres Cinbrucks auf bie Spanier nothwenbig verfehlen mußte. Die Junta in Mabrib mar unter frangofischen Bajonetten gezwungen morben, fich Jofeph als Ronig zu "erbitten." Cben fo gewalttbatta batte man einige Deputirte gufammengezwungen, bie man nach Bayonne fchicte, um bie Cortes barguftellen. Man nahm noch bagu bas gange Gefolge ber foniglichen Familie in Bavonne und brachte boch nur 91 gufammen. Der Bergog von Infantabo machte bie honneurs und batte, inbem er Joseph begludmunichte, bod bie Rubnbeit, ben bier verfammelten Cortes bie Buftimmung ber Ration vorbehalten zu wollen, mas Mapoleon in heftigen Born verfette und fogleich gurudgenommen werben mußte. Die ben Graniern von Napoleon octropirte, fcein= bar von ihren Deputirten in Bayonne frei berathene Berfaffung follte ber bieber in bider mittelalterlider Rinfternif befangenen fpanischen Nation bas Licht ber Aufflärung und alle bie Bobl= thaten ber Civilifation bringen, bie fie bisber entbehrt hatte, 216= icaffung ter ohnehin eingeschlafenen Inquifition, ber Feubalrechte, ber Rlöfter, Ginführung ber Bureaufratte, ber frangofifden Gefete, Berbefferung ber Schulen ic. Napoleon that fich etwas barauf ju gate, ber Reformator Spaniens gu fenn. Er fprach ben Dant ber Spanier felbft und bie Buftimmung afler gebilbeten Bolfer an. Damit fcbien ibm bas ungebeure Unrecht, bas er beging,

binreichend gefühnt ober wenigstens maskirt. In seiner Proclamation hieß es wörtlich: "Spanier, nach einer langen Agonie eilte eure Nation bem Untergange zu. Ich sah euer Unglück, ich will ihm abhelsen. Ich will ein ewiges Recht auf die Liebe und Dankbarkeit eurer Nachkommen erwerben. Eure Monarchie ist alt, man nuß sie erneuen." Die spanische Nation aber frug ihn dagegen, was sie ihn angehe? wer ihn beaustragt habe, sich ia ihre Angelegenheiten zu mischen? In ihrem Namen antwortete Palafor, der berühmte Vertheibiger Saragossa, am 18. Juni auf ben ersten Brief, in dem ihn ein französsischer General zur Unterwersfung aufsorderte: "Sie geben sich eine sehr überstüsssississe Mühe, wenn Sie die Ruhe in einem Lande herstellen wollen, welches sie nie verloren hat. Die Flamme aber, die erst durch Ihre lungerechtigkeit angesacht in der Entrüstung des spanischen Volks entsbrannte, werden Sie nicht löschen."

Nicht ohne Absicht bereiste Napoleon auf bem Rudmeg von Baponne die westlichen Provinzen Frankreichs, um sich hier als ein Bater bes Bolts und segensteicher Friedensfürst zu zeigen, hauptsächlich auch, um in der bigotten Bendee so populär zu ersicheinen, als er es in Spanien zu werden wünschte. Ueberall streute er mit verschmenberischen Sänden Wohlthaten aus, versügte die Austrocknung von Sümpsen, die Urbarmachung von Deben, Anlegung von Brücken, Straßen 2c. In der Bendee stieg er oft aus, um sich mit dem Landvolk zu unterhalten und sich für die Wiederherstellung der alten Kirche danken zu lassen.

Joseph reiste unter bem Schut ber frangofischen Armee in seine neue hauptstadt. Der Aufruhr war schon ringsum entbrannt und überall empfing ben neuen König tiefes Schweigen and Grollen. Aber überall murben bie roben Bolfshaufen ber Spanier von ben bisciplinirten Truppen ber Frangosen geschlagen und so gelangte Joseph ohne Unfall am 20. Juli nach Mabrib, wo ihn Savary als Murats Nachfolger empfing. Die Einwichner, seit ihrer ersten Nieberlage resignirt, verhielten sich ftumm, nur

bie französischen Solbaten riesen ihr Lebehoch. Joseph war voll Rummer und brückte ihn täglich seinem Bruber in Briesen aus. Napoleon aber versprach ihm ausreichende Gülse und empfahl ihm, heiter und voll Zuversicht zu sehn. Demgemäß bildete sich Joseph aus dem bereits ergebenen oder eingeschückterten Abel ein Ministerium und einen Hossiaat, ließ sich unter Belbehaltung aller herstömmlichen Formen zum König ausrusen \*) und große Freudensselle veranstalten, unter anderm ein Stiergesecht, das Nationalschauspiel, welches die Spanier am meisten lieben, aber der Platheieb leer, das Volk kehrte dem neuen Thron den Rücken zu. Joseph wollte versöhnen, mährend Savary Strenge für unerläßlich bielt. Beide verstanden sich schlecht. Allein sie wirthschafteten nicht lange mit einander, der surchtbare Ausstand des gesammten spanischen Bolkes zwang sie schon nach zwölf Tagen die Hauptssabt wieder zu verlassen, 1. August.

Seit Junots erstem Einmarsch waren 127,000 Frangosen über bie Byrenäen gegangen und auf biese waren schon im Mai und Junt eine Angaht kleiner Heertheile Bataillons = und Regimenter-weise nachgesolgt, die Napoleon schnell aus den Depots im sübslichen Frankreich hatte ausbrechen lassen, sobald er von den vielen Ausständen in Spanien hörte. Im Allgemeinen hatte er disponitt, daß Duponts Armeecorps von Madrid nach dem Süben vorrücken sollte, um sich mit der französischen Flotte von Cabix und mit Junot in Lissabon in Verbindung zu setzen, während das Armeecorps von Moncey sich östlich gegen Valencia bewegen, das kleinere Corps von Dubesme Barcelong und Catalonien sestbalten,

<sup>\*)</sup> herolbe in Wappenröcken ritten burch die Straße mit dem alten Ruse: Castilier, Castilier, Gastilier, hört, hört, hört, für den König unsern hern Gott bewahre, Don Joseph Napoleon! Auch nahm Joseph in seinem Titel alte Alten Namen auf, deren sich die Bourbons und älteren habsburger bevient hatten und nannte sich demnach unter andern auch Erzherzog von Desterreich, herzog von Burgund und Brabant, Graf von Habeburg, Randern und Tivol.

bas ftarffte Corps unter Beffieres aber ben Dorbmeften Spaniens einnehmen und fich gleichfalls mit Junot in Berbindung feten follte. Diefen gabireiden, fleggewohnten und von trefflichen Beneralen angeführten Beeren ftanb fein einziges franifches gegenüber. Die fpanifche Urmee mar burch Goboy ganglich vernachlaffigt und auf ein Minimum berabgebracht morben. Ihre eine Balfte, 14,000 Mann unter Romang, fand unter Rapoleons Fahnen viele bunbert Meilen von Spanien fern an ben Ufern ber Offfee. Die anbere Salfte, 16,000 Mann unter Caftannos, bie mit Junot nach Bortugal gegangen mar, jog fich jest nach Cabir tief in ben Guben gurud. Die wenigen in Dabrib geblie= benen Regimenter vermochten nichts und bie Solbaten befertirten größtentbeile, um fich mit bem infurgirten Bolf einzeln gu ver-Dret Schweizerregimenter in fpanifchem Solbe befanben fich zu Grangba und an ber Offfufte Spaniens, obne recht zu wiffen. mas fle thun follten, ba Jofeph vom Bolf nicht als Ronig anerkannt wurde und eine anbere Centralregierung in Spanien noch nicht existirte. Die frangofifden Urmeecorpe betamen alfo gunadft nur mit Burgern und Bauern zu thun, bie fich fo gut als möglich bemaffneten, aber vom Rriege nichts verftanben, unbisciplinirt und gegen ihre Unführer felbft mißtrauifch maren, fobalb biefe mehr ber Rlugbeit ale ber blinben Buth folgten. Dennoch unterlagen . bie Frangofen.

Das spanische Volk war bas abeligste in Europa. Selbst ber gemeinste Bauer hatte hier ben Stolz eines freien Gothen und bie ganze Ritterlichkeit ber alten Zeit bewahrt. Zugleich war es bas frömmste Volk in Europa, unberührt geblieben vom Gift ber französischen Philosophie und Sittenlosigkeit. Das Volk hatte die Corruption bes Hofes in Mabrid nicht getheilt, ja in ben entzlegenen Provinzen kaum bavon erfahren. Zebe Provinz hatte ihre Eigenthumlichkeit und Verfassung bewahrt. Das von Gebirgen burchschnittene weite Land hatte nur wenige Heerstraßen, Reisenbe und Waaren wurden auf Maulthieren fortgeschafft. Auch

Beitungen waren noch fehr felten. Die Geiftlichkeit theilte ben abeligen und frommen Sinn bes Bolfes und war burchaus hochgeachtet. Eben so bie Beamten und Richter, die in geringer Zahl nach alten Gesehen volksthumlich walteten. Im Bolke lebte ein tiefer Rechtssinn und ein feines Gefühl für bas Schickliche, was sich auch in bem allgemeinen haß gegen Godon kund gegeben hatte, während die Areue gegen bas Königshaus, die unbedingte Lonalität bes Unterthanen, jeden Ausbruch bes Unwillens in Bezug auf die Königin und ben König zurüchtelt, so daß selbst nach beren Flucht und treulosem Benehmen in Bayoune die Ehrsucht gegen die königlichen Personen burch keine Schmähschrift verlest wurde.

Die französischen Soldaten mißkannten bie Augenden bes spanischen Bolkes. Sie glaubten überall nur Trägheit, Mangel an
Bildung und Aufklärung und dummen Aberglauben wahrzunehmen. Sie spotteten der Frömmigkeit und plünderten die Kirchen um so lieber, als dieselben sehr reich waren. Sobald aber das disher ruhige Bolk zu den Waffen gegriffen hatte, konnten die Franzosen kaum begreisen, wie je ein Bauer es wagen mochte, sich mit ihnen zu meffen, und ihr Soldatenstolz seuerte sie nicht nur zur größten Tapferkeit an, sondern neigte sich auch zur Grausamkeit. Im Beginn des Krieges sahen selbst die französischen Generale die spanisschen Insurgenten nur als Räuber an und behandelten sie danach, bis die surchtbaren Repressalien, welche die Spanier gebrauchten, sie zwangen, den gekangenen Bauern diesselbe Rücksicht angebeihen zu lassen, wie gefaugenen Soldaten.

Das Bolf erhob fich überall und ohne Berabrebung, sobald es burch ben Stragenkampf in Mabrib und burch bie Ereigniffe in Bayonne von ber unerhörten Berratherei und Willfur Napo-leons überzeugt worben war. \*) Bebe Proving hanbelte aus eige-

<sup>&</sup>quot;) Erft viel fpater hat Napoleon felbst zugestanden, wie fehr er sich in Bayonne verfehlt habe. "Dieser unglückliche Krieg hat meinen Untergang bereitet, er hat meine Macht zertheilt, meine Berlegenheiten vervielsfältigt, bas Bertrauen in meine Redlichkeit erschüttert. Ich wollte sie

ner Dacht und bilbete eine revolutionare Junta, ohne fic von einer anbern abbangig machen ju wollen. Heberall mar es bie Maffe bes Bolfe, von ber bie Bewegung gusging und ber bie bobern Stanbe folgten. Wer vom Abel ober Beamtenftanb irgenb verbachtig war, ein Freund ber Frangofen ober auch nur lau gefinnt zu fenn, fiel alebalb ber Bolfemuth gum Opfer, bie auch manden ebeln Mann ereilte, wenn er nur Borficht empfahl und im beften Billen bie ichlimmen Rolgen ber Unbesonnenbeit porque-Einheit bes Biberftanbes und ein Blan maren bei biefer Stimmung etwas Unmögliches. Die Bolfefraft blieb getheilt und labmite fich felbit. Die frangofifden Seere batten ben Bortbeil, mit Uebermacht bie vereinzelten Aufftanbe nach einander beffegen zu fonnen. Aber fie flegten nur, mo fie ftanben. Bon allen Getten fowoll ber Aufftand immer wieber gegen fle an, bemmte ibre Berbindungen und vernichtete jebes fleine heertheil, was fich vom arofen absonberte.

Der Tag, an welchem fast ganz Spanien sich erhob, war ber himmelfahrtstag, 26. Mat 1808. Theils wurde um biese Zeit erst in ben entlegenen Provinzen ber ganze Umfang bes Berraths bekannt, theils mählte bas Bolk absichtlich biesen Tag aus Gründen ber Frömmigkeit zur allgemeinen Schilberhebung, wenn biese auch schon ein paar Tage früher vorbereitet war. In Oviebo, wo die Provinzialstände bes Königreichs Afturien zufällig beisammen waren, mählten sie schon am 24. Mai eine Junta im Namen Ferbinands VII., beschloßen ein Geer von 18,000 Mann aufzustellen, erklärten Napoleon ben Krieg und schiften zwei eble Männer

glucklich machen, ich stellte ihre Migbrauche ab, ich gab ihnen eine freie Bersasung. Ich erwartete ihre Segenswünsche, aber sie verschmahten bas Interesse und hielten sich nur an die Beschimpsung. Alles griff zu den Wassen. Die Spanier in Masse betrugen sich wie ein Mann von Chrc. Darüber ist nichts zu sagen, außer etwa, daß sie für ihren Helbenmuth schlecht belohnt worden sind. — Sie hatten ein befesers Schicksal verdient." Las Cases.

aber Meer nach London, mo fle mit leberrafchung und Freube aufgenommen wurden und bas Berfprechen balbiger und reicher bulfe empfingen. Bu Corunna, ber Sauptfabt bes Ronigreichs Balicien , zu Santanber, in Catalonien erfolgte bie felerliche Erbebung auch am himmelfabristage. Auch bier bilbeten fich Junten, wurde ber Rrieg erflart und eifrig geruftet. Diefe von ber Rordfufte Spaniens ausgebenbe erfte Bemegung murbe im Ronigreich Altcaftilien aufgehalten. In Logronno am obern Ebro murbe bas aufgeftanbene Bolf am 6. Junt burch bie Frangofen unter Beneral Berbier auseinanbergefprengt. Auch aus Segovia mußten bie Infurgenten por ben überlegenen Streitfraften ber Rrangofen flieben. 3m Ronigreich Leon zugelte baber ber alte ftrenge Gouverneur be la Quefta bie Buth bes Bolfe und mabnte qu Borficht. Diefe Burudhaltung batte, weil fie ben Bag von ben Frangofen auf bie Berbachtigen im Innern lentte, mehrere graufame Ermorbungen gu Ballabolib und an anbern Orten gur Rolge, Much Filangiert, Generalcapitan von Affurien, ein Reapolitaner, murbe auf ber Klucht erfcblagen, eben fo Cevallos, Director ber Militarioule in Segovia. De la Cuefta felbft aber mußte miber Billen ten Oberbefehl über bie Insurgenten übernehmen und fie gegen ben Reind fubren. 218 er bas Bolf in Ballabolib ermabnte, fic nicht fo blind ber überlegenen Dacht Beffieres entgegengumerfen, richtete man ihm gegenüber einen Balgen auf, um ihn baran gu bangen, wenn er nicht bem Bolle geborche. Er ging nun vorwarte, aber icon fein Bortrapp erlitt bei Torquemaba burd General Lafalle am 6. Junt, und er felbft bei Cabegon burch ben mit Derles Divifion verftarften Lafalle am 12. eine Mieberlage, worauf bie Frangofen Ballabolib megnahmen. Merle brang bis nach Cantanber vor. Aber Cuefta verftarfte fich mit ben Aufgeboten von Afturien und Galicien unter bem General Blate (einem langft in Gpanien naturalifirten Englanber) und wollte wieber vorruden, ale er von Beffieres felbft bei Rto feco angegriffen murbe. Guefta unb Blate batten 22,000 Dann, aber robe Saufen und maren felbft mit einander nicht einig. Defhalb konnte Beffieres mit nur 12,000 Mann guter Truppen fie besiegen und ihnen 4000 Mann vernich= ten, 14. Juli. Ohne diesen Sieg hatte fich Joseph gar nicht bis

nach Mabrib gewagt.

Die zweite Gruppe bes Rampfes batte zum Mittelpunkt Garagoffa, bie Sauptflabt bes Ronigreiche Aragonien. Much bier hatte fich bas Bolf voll Begeifterung icon am 24. Mai erhoben und ben Marquis von Lagan mit einigen taufend Mann gegen Tubela vorgeschickt, um bie Frangofen unter Lefebore-Desnouettes anzugreifen und beffen lebergang über ben Cbro zu binbern. Aber bie Frangofen forcirten bie Brude und ihre Reiterel mutbete unter ben fliebenben Infurgenten, 13. Juni. 2m 14. murbe Lagans Bruber Joseph Balafox eben fo bei Alagon gurudgefdlagen. Am 15. ericbien Lefebore vor Saragoffa felbft. Diefe Stabt gabite ungefahr 50,000 Ginwohner und lag in einem langlichen Biered am rechten Ufer bes Ebro, auf ber Lanbfeite nur burch eine 12 Ruf bobe Stabtmauer und burch bie Ranonen eines naben Bergichloffes idmad beidust. Allein bie Ginwobner empfingen ben erften Unlauf ber Frangofen mit einem folden Rugelregen aus allen Renftern und von allen Dadern, bag Lefebore lieber wieber gurudging. Co bemabrte fic, mas icon bunbert Jahre vorber Colmenar gefagt hatte: "Saragoffa ift foublos, aber ber Muth feiner Bevolferung erfest bie Balle." Babrent Balafox Streitfrafte fammelte, um ben Reind von außen anzugreifen und von Saragoffa weggulenten. wurde Lagan Gouverneur in ber Stabt felbft, in melder am 26. alle Einwohner einen feierlichen Gib ichmuren, fich bis auf ben Job zu vertheibigen. Unterben batte fic Lefebore burd Berbier verftarft, ber fdweres Weidus berbeiführte und bie Stabt bombar= Bugleich fprang innerhalb berfelben ein großes Bulvermagazin in bie Luft, allein man ließ fich boch nicht ichreden. Die tapfern Burger, von vielen Bauern ber Umgegend unterftutt, batten bie Rlofter ber Stabt in Caftelle vermanbelt, bie Strafen abgegraben und Gange burd bie Saufer gebrochen, bebrobte Deff-

nungen mit Erbfaden gefüllt ober vermauert, an ben beften Buncten furchtbare Batterien errichtet uab glubten vor Rampfluft. Alle am 1. Juli bie am meiteften vorliegenbe Batterie von ben Frangofen fo nachbrudlich beschoffen wurde, bag alle ihre Bertheibiger fielen ober flohen, wollte Agostina, ein junges Mabden, nicht leiben, baf fic bie Frangofen bes in ber Batterte gurudaebliebenen Geiduses bemachtigen, eilte babin und feuerte eine noch gelabene Kanone gegen fie ab. Da iconiten fic bie Manner, eilten ihr nach und behaupteten bie Batterie. Un bemfelben heißen Tage fam Jofeph Balafox heimlich in bie Ctabt gurud und übernahm bas Commando. Diefer Jungling von 28 Jahren mar mit Recht ber Liebling ber Aragonier. Obgleich ein Reffe bes Lombarben Melgi, ben Napoleon jum Bergog von Lobi erhoben, glubte er als Spanier von Saß gegen Napoleon. Das Schloß auf dem Berge Torrero vor der Stadt war bereits von ben Fransofen erobert. Dit unerhörter Unftrengung brangen fie allmählig bis jum Rlofter Canta Engracia vor. Tag und Racht muthete ber Rampf, von beiben Gelten mit furchtbarer Erbitterung, als plottich am 13. August Lefebore und ber vermunbete Berbier Befebl erhielten, bie Belagerung aufzugeben und fich gurudgugieben. Sie batten por Saragoffa's Mauern 3000 Mann verloren. Bon ben Einwohnern ber Stabt maren 2000 geblieben, benen Balafor am 25. eine große ernfte Tobtenfeler halten ließ.

Dem concentrischen Kampf um Saragossa entsprach ein excentrischer von Barcellona aus: ble britte Gruppe bieses Krieges im Königreich Catalonien. In ber hauptstadt Barcelona hatte sich schon gleich anfangs ein französisches heer unter Duhesme seigesset und hielt ben Zorn bes Volkes nieber, aber in ber gebirgigen Proving fland überall bas burch seine zähe Tapferkeit schon längst berühnte Volk ber Catalanen auf (Nachsommen ber alten Gothen und Alanen), benen auch von ben balearischen Inseln viele eifrige Batrioten zu hülfe kamen. Duhesme senbete beträchtliche Truppenstheile aus, um die emporten Orte zu unterwersen, wurde aber

überall zuruckgewiesen. Unter bem Namen ber Somatenes, bilbete bas Landvolf hier schon langst eine eigenthümliche Miliz (ähnlich ben Tiroler Schüßen), die sich fast in jedem Kampse den Franzosen überlegen bewies und dieselben schon im Ansang Juni von Manzresa und Tarragona zuruckschug, 6. und 9. Juni. Duhesme schickte ein ftärkeres Corps unter Chabran gegen Manresa aus, den Schimpf zu rächen, aber auch dieser wurde nach Barcelona zurückzejagt, am 14. Hierauf zog Duhesme selbst mit dem größern Theil seines Heeras aus, drachte den Bauern von Balles eine blutige Niederlage bei, ließ Mataro am 17. plündern und die scheußlichsten Grausamkeiten an den Einwohnern üben, und hosste die kleine Festung Gerona zu überraschen, wurde aber am 20. von da zurückzeschlagen, während Chabran mit 3500 Mann von den Somatenes bei Granollos besiegt und aller seiner Kanonen beraubt wurde.

Die vierte Gruppe bes großen Nationalkampfes begreift bie miflungene Expedition bes Maricalle Moncey nach Balencia in fic. Derfelbe feste fich icon am 4. Juni von Dabrib aus in Bemeaung, blieb aber in Guenga, um Chabran abzumarten, ber von Barcelona aus über Tarragona und Tortofa gu ibm ftoffen follte, ieboch von ben Catalanen gurudgeworfen murbe. Enblich entichloß fich Moncey, allein vormarte zu geben, und brang am 23. burch ben Engpag Las Cabreras, ben ibm bie Infurgenten verlegten und wo er großen Berluft erlitt. Dennoch gelangte er bis unter bie Mauern bes iconen Balencia in ber fruchtbarften Begenb. beren Frieben er nie batte foren follen. In biefer blubenben Seeftabt war bie Rabne bes Aufrubre am 23. Dai erboben worben. Calvo, ein Canonicus aus Dabrid, batte fic auf furge Beit ber Berricaft bemächtigt und alle in Balencia mobnenben Frangofen, 330 an ber Babl, am 5. Junt ermorben laffen. Much ein Mitglieb ber Junta, bas Saupt bes Abels, Miquel be Gaavebra, Baron von Albalas, murbe umgebracht. Allein ber Frangistanermond Rico ftellte bie Orbnung wieber ber und lief Calvo

hinrichten. Die Junta bampfte bie Anarchie mit schredlicher Strenge und ließ über 200 Bösewichter hangen, welche die Ehre Balencia's burch ben Mord Wehrloser und burch Raub besteckt hatten. In dieser Stimmung fand Moncey die Stadt und wurde, als er sie am 28. Juni im ersten Anlauf zu uchmen hosste, mit einem so fürchterlichen Feuer empfangen, daß er mit Verlust von 2000 Mann augenblicklich wieder abzog und sich glücklich schätze, ben abgematteten Rest seiner Truppen burch die Gebirgspasse zu-rückzubringen. Mittlerweile hatte sich Cuenca emport, war aber durch ein von Savary aus Madrib entsendes Corps erobert und geplündert worden, wobei die Franzosen sich unerhörte Schandsthaten ersaubten.

Die funfte Gruppe bes Bolfefrieges batte ihren meiten Spielraum im sublicen Spanien. Dabin mar General Dupont auf-gebrochen mit ber Aussicht, fich hier ben Marfcallftab zu verbie-Coon am 26. April fam er nach Tolebo und unterbrudte bier einen Bolfsaufftanb, ben erften in gang Spanien, noch por bem in Mabrid, einen gangen Monat vor bem verbananiffvollen himmelfahrtstage. Allein er ging bamals noch nicht weiter vor, weil bie Unterhandlungen in Bayonne noch fowebten. Daber tonnten bie füblichen Konigreide Unbalufien, Murcia, Granaba und Eftremabura fich erheben, bevor er fie forte. Die größte Stadt bes füblichen Spanien ift bas berrliche Sevilla. gann bie Erhebung am Simmelfahrtstage und bilbete fich eine Junta, bie gleich anfange fich ale Centralinnta fur gang Cpanien proclamirte, aber nur von ben nachften Dachbarn im Guben als folde anerfannt murbe. In Cabir fiel ber Generalcapitan von Undaluffen, Cetano, ale Opfer ber Bolfemuth, meil er ein Freund ber Frangofen war. Dagegen lieg ber Gonverneur von Cabir, Morla, ber bie Junta von Gevilla anerfannte, bie frangofifche Flotte unter Rofilly, bie burch mibrige Binte ant Austaufen gebinbert mar, einschließen und bombarbiren, fo bag fie am 14. Junt bie Blagge zu ftreichen gezwungen mar. 5 Linfenichiffe und 1 Bre-2B. Mengel, 120 Jahre, III. 11

gatte mit 4000 Mann. Auch bie im Lager von St. Roch vereinigte spanische Armee unter Castannos unterwarf sich ber Junta von Sevilla, und Theobor von Reding, ber mit brei Schweizerregimentern in Granaba und Murcia stand, beschloß sich mit ihm zu vereinigen, mährend zwei andere Schweizerregimenter im heere Duponts inbegriffen gleichsalls Lust bezeigten, zu ihren Landsleuten überzugehen. In Granaba wurde Don Pebro Aruxillo, ein Anhänger bes Friedensfürsten, in Malaga ein französlischer Consul nebst mehreren andern Personen von Rang ermorbet. Auch in Murcia stand das Bolf auf. Desgleichen in Cstremadura, wo ber Gouwerneur von Bajadoz, Graf be la Torre, vom Bolf erschlagen wurde.

Dupont war im Anfang Juni burd bie Dancha und Gierra Morena vorgerudt und erfuhr erft am 5. ju Undujar ben allgemeinen Aufftanb bes Gubens. Er eilte, fic ber reichen Stabt Corbova zu bemachtigen. Aber icon am 7. flieg er an ber Brude von Alcoleg auf ein burd Augustin von Chavarri fonell gufammengerafftes Bolfebeer, meldes ibm ben lebergang über ben Buabalquivir vermehrte. An Gefdus und Refterei weit überlegen. gerichmetterte er bie ungeordneten Bauernhaufen und brang mit ben Fliebenben noch an bemfelben Tage in bie Strafen von Corbona ein, bie bas Bolf gmar auf's verzweifeltfte, aber nicht fo wirffam ju vertheibigen wußte, wie in Saragoffa und Balencia. Das fürchterliche Gemegel in ber Stabt enbete mit allgemeiner Blunberung. Die frangofifchen Solbaten geborchten feinem Befehl mehr, betranten fich und ubten viehische Greuel. Das Landvolt wurde baburd in ungeheure Buth verfest und morbete in Duponts Ruden ju Montoro 200 Frangofen auf's graufamfte. Ginige follen . gur Rache für bie Rirdenfcanbungen in Corbova gefreugigt morben fepn. Auch General Rene, ber ben Bauern in bie Banbe fiel, murbe ermorbet. Dupont blieb bis jum 17. in Corbova, magte aber nicht nach Gevilla vorzugeben, fonbern fürchtete von Caffannos und Rebing abgeschnitten zu werben und zog fich mit schwerem herzen zurud. Die reiche Stadt Valbegamas, die in seinem Ruden aufgestanden war, murbe von General Belair zur Rache geplunbert und zum Theil verbrannt, abermals unter unmenschlichen Greueln.

Sobalb Cavary in Mabrib von bem Aufruhr im Guben borte, fanbte er General Bebel mit 7000 Mann in bie Gierra Morena, um Dupont gu unterftugen, ber nun wieber Stanb bielt, ju Andujar. Allein ce icheint, Dupont hatte ein wenig ben Ropf verloren und ichmantte gwifden ber boppelten gurcht, burch feinen Rudzug ben Marichallftab zu verfdergen und burch fein Dableiben fich einer Nieberlage auszufeten. Geine Dispositionen murben unficher. Unterbeg vereinigten fich Caftannos und Rebing und hielten am 11. Juli zu Borcua einen Kriegerath, worin fie beschloffen, ibre gefammte Dacht, bie fie auf 28,000 Mann gebracht hatten, gu theilen und Dupont burch Ueberflugelung von ben Engpaffen ber Sterra Morena abzufdneiben. Um 16. erzwang Rebing ben Uebergang über ben Guabalquivir bei Mengibar und ichlug bie Frangosen unter Gobert zurud, ber bier ben Sob fanb. Um 18. fam Rebing nach Banten, welches Webel vorber besett, aber idon wieber verlaffen hatte, um ben Feind ba aufzusuchen, mo er nicht war. Bahrend nun Webel blind umberirrte, jog fich Dupont von Andujar nach Baplen zurud, um fich hier mit ihm zu vereinigen und sich ber Engpaffe zu versichern, fließ nun aber zu feinem Schreden auf Reding. Die französischen Solbaten waren vom Marid und von ber unerträglichen Sibe bes Tages ericopft. Sie verschmachteten vor Durft, benn felbft bie Bache maren ausgetrodnet. In biefer verzweiflungevollen Lage mußten fie 9 Stunben lang gegen Rebing fampfen, ber ihnen feine Rube ließ, bis er fle gang übermaltigt hatte. Aber erft nachbem 3000 Frangofen getobtet ober verwundet, anbere 3000 vor Mattigfeit wie tobt umgefunten maren und bie Baffen meggeworfen hatten, 1600 Schwei-

ger von ben beiben Regimentern Breur und Rebing, \*) bie unter Dupont focten, ju ihren Sandeleuten im fvantiden Beere übergeagngen maren, enticolog fic Duvont mit bem Refte fic gefangen zu geben. Erft ale bie Capitulation icon im Gange mar, langte be la Brena mit ber Borbut bes großen Sceres von Caftannos an, meldes binter Dupont bergezogen mar, bod ift es mabr= fceinlich, bag bie Ranonenschuffe, mit benen Brena feine Unfunft fignalifirte, Dubont von ber Grofe feiner Gefahr unterrichtet hatten und bag er bie Capitulation mit Rebing beidleunigte, um beffere Bebingungen zu erhalten. Caftannos felbft erfcbien, fein ganges Beer folgte und alles Landvolf in ber Runte ftromte berbei, bas wuntervolle Schausviel einer gefangenen frangofifchen Armee mit angufeben. Aber Caftannos mar feit entichloffen, fich mit Dupont allein nicht genugen zu laffen, auch Bebel follte fich ergeben. Dupont batte biefem fagen laffen', er moge fo fonell als moglic flichen. Als aber Caftannos ichmur, Duponts gange Armee über bie Rlinge fpringen gu laffen, mußte berfelbe an Webel ben Befehl foiden, fich zu ergeben. Webel meigerte fic anfange, gab aber gulett nach, um eine noch folimmere Rataftrorbe Duponte gu verbuten und weil auch feine Truppen ganglich erfcopft maren. Go fam bie berühmte Capitulation von Baylen am 21. Juli gu Stanbe, wonach 9400 Frangofen, benn fo viele maren noch übrig, bie Baffen ftrecten. Mur bie Divifion Barbou, bie guerft ganglich umgingelt worben mar, follte friegsgefangen bleiben, bie übrigen aber über Deer nach Franfreich gurudaeididt merben, aud ihr Bepad behalten. 2118 fie aber in Gevilla anlangten, erfannte bie Junta eine fo gunflige Capitulation nicht an und erflarte alle für friegegefangen. Much bas Bepad murbe gu Lebrija geplunbert, weil bas Bolf burch bie Rigen eines Mantelfacte einen in Corbova gestoblenen Rirdenfeld entbedte und begreiflicherweise

<sup>\*)</sup> Zwei Bettern beffelben Schwyzer Beschlechts Reding ftanden fich bier gegenüber.

nicht bulben wollte, daß die heiligen Gefäße von den Räubern mitgenommen würden. Diese Buth des Volles ist sehr entschuldsbar, mahrend die Handlungsweise der Junta von Sevilla die spanische Chre besieckte. Morla sagte: wie sollen wir denen Treue halten, die sich jede Untreue gegen und erlaubt, die durch den schaublichsten Verrath unser Land in so tieses Cleub gestürzt haben? Aber er hatte vielmehr sagen sollen: ihr Treusosen sernt von und die Treue!

Eben fo unbeilvoll fur Napoleon mar ber Ausgang tes Rampfes in ber fechoten Gruppe blefes transpprenatiden Rrieges. Doch ftanb namlich Junot mit ungeschmachter Beeresmacht in Liffabon, aber Bortugal verbarrte nicht mehr in ber frubern Rube, fonbern ahmte ben tapfern Spaniern nach. In Oporto commanbirte ber frangofifche General Queenel ein noch von Gobob ibm anvertrautes Corps von 10,000 Spaniern, melde von Galicien aus bort eingerudt maren, um Junot ju unterftuten. Cobalb aber biefe Spanier von ber Erbebung ihrer Landsleute borten und Befehle von ber neugebilbeten Junta in Galicien empfingen, erklarten fie fich fur Ferbinand VII., ftellten ben General Belefta an ibre Gribe, nabmen Queenel und alle ibn begleitenben Frangofen gefangen und zogen nach Galigien beim, am 6. Juni. Uns mittelbar barauf aber am 11. Juni ftanb bas Bolf in Oporto auf und bilbete eine Junta im Damen bes vertriebenen Ronias, an beren Gpibe ber Bifchof be Caftro trat. Auch Evora erhob fic. Gine unter Beneral Loifon von Liffabon ausgeschickte frangofifche Divifion folug bie Infurgenten von Evora gurud, litt aber febr von ber Site. Dach Oporto magte Junot feine Diverfion gu machen. Dun war gerabe bamale Gir Arthur Bellesten aus England nach Corunna gefdidt morben, um ben erften Aufforberungen ber Junten von Alfturien und Galicien zu genugen und brachte ein Beer, Waffen und Belb mit. 218 er aber am 20. in Corunna anlangte, glaubte man, er werbe bier weniger nugen tonnen, ale in Oporto. Wellesten fegelte alfo babin und murbe

mit flurmifder Freube empfangen , 1. Auguft. Er batte erft 14 bis 15,000 Mann beifammen, nur Infanterie und Artillerie, bod follten ihm 11,000 Mann unter Moore, bie bieber in Goweben geftanben und ale Dberbefehlshaber ber Gouverneur von Gibraltar, General Dalrymple, nachfolgen. Wellesley aber legte ben größten Werth barauf, einen Stea allein zu erfecten, bevor Moore und Dalromple eintrafen, und ging baber rafd auf Liffabon los. Junot ichicte ibm ben General Delaborbe entgegen, ber nach einem beftigen Gefecht bei Bumbugiero gurudwich, 16. Auguft. Dun brach Junot felbft auf und unfern von Liffabon fam es bet Bimeiro zu einer Sauptichlacht, in melder Junot trot feiner bebeutenben Uebermacht bie fefte Stellung ber Englander nicht erfturmen fonnte, burch ihr Feuer beträchtlichen Berluft erlitt und jum Rudzug gezwungen murbe, am 18. Diefes Unglud verfette ibn in bie nämliche Bergweiflung, in ber Murat und Dupont fic befunden hatten, benn Junot batte fich nichts Beringeres getraumt, als bie Rrone von Bortugal auf fein Saupt zu fegen. Best, von ben Englandern beffegt, benen balb Berftarfungen gufommen follten, und vom Aufruhr bes Bolfe umringt, mußte er fich fcmerglich barein ergeben, ju capituliren. Dalromple mar ingwijden ange-Tommen und folog bie Capitulation mit Junot in Cintra am 30. Die Frangofen erhielten freien Abzug gur Gee nach Frankreich mit allem ihrem Bepad. Der ruffifche Abmiral Siniamin, ber fich mit gebn Schiffen (aus ben jonifchen Infeln gurudtebrenb) im Bafen von Liffabon befant, batte ben Frangofen Beiftanb gu leiften verweigert und capitulirte jest gleichfalle, \*) mie man glaubt, auf gebeimen Befehl feines Raifers, ber napoleone 3meden nicht bienen, fonbern ibn nur fur feine eigenen 3mede benuten wollte. Der ruffifche Befanbte in Mabrib, Strogonom, hielt geheime Ginverftanbniffe mit ben Infurgenten. Dalrymple ernbtete übrigens in England ichlechten Dant fur feine Capitulation. Man fant fie

<sup>\*)</sup> Die gehn Schiffe murben fpater ben Ruffen gurudgegeben.

viel zu gunftig für Junot, ber sich auf Gnabe und Ungnabe batte ergeben muffen, wie Dupont. Der Nationalunwille, ber Dal-rymple traf, biente Wellesley's Ruhm zur Folie. Dalrymple hatte sogar ben Franzosen erlaubt, alle ihre Beute mitzunehmen, wogegen Wellesley mit ben erzurnten Portugiesen vergebens protestiete.

In bem namliden Monat August entfam, wie burd ein Bunber, bie fpanifche Armee unter Romana aus ber Offfee und febrte iubelnd nach Spanien gurud, um mit ihren Landsleuten vereinigt gegen bie Frangofen gu fechten. Diefe mertwurbige Begebenheit fann man ale bie flebente und lette Gruppe bes fpanifchen Rrieges betrachten. Bernabotte, ber in Comebifd-Bommern commanbirte, batte unvorfichtig jenes fpanifche Corps auf bie banifden Infeln Langeland und Fuhnen binübergefdidt, mo es in nabe Berührung mit englifden Schiffen fommen fonnte. Sier erfubr es. mas unterbeg in Spanien vorgegangen mar, und glubte vor Gebnfuct nach bem Baterlande. Belden Gomers mußten biefe tapfern Spanier empfinden, baf fie ferne von ber Beimath bemfelben Dapoleon bienten, ber ihr Bolt fo tief gefrantt und fo graufam mißbanbelt hatte! Gie mußten noch lange nicht alles, ba lanbete Lobo, von Anbalufien über England bergefenbet, in einem Fifcherfahne an ber Infel Langeland und lud Romana ein, fich burch bie bereit gehaltene englifde Flotte unter Reats entfubren und nach Spanien bringen zu laffen. Alles war entzudt barüber und einig, nur ber General Rinbelan, ber nadfte im Rang unter Romana, entfernte fic ale Berrather, um Bernabotte Nachricht zu geben. Die Gefahr war bringenb. Romana bemachtigte fich am 9. August auf Bubnen ber Stabt Aphora, um bier bie englifden Schiffe zu erwarten. Das Regiment Bamora, bas weit entfernt gelegen batte, marichirte 21 Stunden ununterbrochen, um nicht ju fpat nach Ryborg gu Much vom jutifden Geftland aus Marbus fam ein Regiment auf Rabnen an. Die Golbaten alle fnieten um eine aufgepflanzte Fahne und ichwuren bem Baterlanbe Treue bie in ben Tob, fest entschlossen, sich aufs äußerste zu vertheibigen, wenn ste von Bernadotte angegriffen murten, ehe Reats mit den Schiffen täme. Aber die Schiffe famen zu rechter Zeit und schon am 13. August ging Romana mit 9038 Spaniern unter Segel. Leider mußten 5160 andere zuruchleiben, die auf dem Festlande waren und nicht schnell genug hatten benachrichtigt werden konnen oder schon von den Franzosen entwassnet waren. Ohne Kindelans Bertath waren sie wahrscheinlich alle entkommen.

Die Ungluchsfälle ber Franzosen in Spanien hatten zur nachften Folge, baß König Joseph sich in Mabrib nicht halten konnte. Die Schreckensnachricht von Baylen kam am 29. Juli in bieser hauptstadt an und schon am 1. August zog sich Joseph mit seinem ganzen hose nach Burgos zuruck, unter bem Schutz ber Armee von Bessieres, ber bei Rio Seco gesiegt hatte. Dahin begab sich auch Savary, und Moncen mit dem Rest seiner Truppen solgte ihnen nach. Nur Duhesme blieb noch in Barcelona eingeschlossen. Ein Aufruhr in Bilbao, ber aus Freude über die Niederlage der Fran-

gofen erfolgte, murbe am 16. August blutig gebampft.

Alls Napoleon bie Nieberlage Duponts erfuhr, soll er in einen unbeschreiblichen Jorn ausgebrochen seyn. Der vermöhnte Sohn bes Glücks konnte Unglück noch nicht ertragen und geberbete sich gegen bas große Schickal wie ein unartiges Kind, bem man ben Willen nicht mehr thut. Seine Umgebung staunte über ble ungewöhnliche Decontenancirung und Verzweislung in seinem ganzen Wesen. Allein sein Ahnungsvermögen war tiefer als bas ihrige. Sein schneller Blick erkannte ble unermeßliche Folgenreihe, die sein erstes Unglück nach sich ziehen mußte. Doch war er balb wieder gefaßt und traf seine Maaßregeln. Das Unglück Junots machte baher keinen Eindruck mehr bei ihm. Dupont allein ersuht seine ganze Ungnade, an ihm rächte er seinen ersten Schmerz; Junot behielt alle seine Würden und sein Commando, während Dupont nach seiner Rücksehr ins Gefängniß wandern mußte.

Bor bem großen Berrath in Bayonne mar Napoleon ftart

genug, Rußland noch Gesetze vorzuschreiben und bessen Umsichgreisfen im Orient Cinhalt zu thun. Nachher war er nicht mehr stark genug, sondern gezwungen, zu Erfurt die Freundschaft Außlands zu erkaufen. Zu den Ersurter Berhandlungen wurde Napoleon durch Reding und Wellesley gezwungen, es war keine freie That mehr und sie war ihm daher weder lieb noch günstig. Sie ließ einen tiesen Aerger gegen Außland in ihm zurück, dem er gegen seinen Willen batte schmeicheln mussen.

Das Opfer, meldes er Rugland brachte, mar aber noch gering im Bergleich mit ben ungeheuren Unftrengungen, zu benen ibn bie Unterwerfung Spaniens nothigte, Anftrengungen, von benen er wohl mußte, wie febr fie fein Reich erschöpfen mußten. Gein Rubm und felbft fein Thron ftand auf bem. Spiel, wenn er fic für beffegt erflarte und Spanien ben Englanbern überließ. Davon tonnte entfernt nicht bie Rebe fenn, er mußte alfo um jeben Breis in Spanien herr merben. Da 127,000 Mann unter berühmten Beneralen nicht ausgereicht hatten, brauchte er viel mehr. er brauchte eben fo viele Truppen, um Dentichland, und eben fo vicle, um Stalten und Franfreich felbft zu übermachen. Er fab fic baber zum erstenmal gezwungen, bei ber Refruttrung über bie gemöhnliche Grenze binauszugeben und außer ber Confcription bes laufenben Jahres nicht nur gurudzugreifen in bie fruberen Conferiptionen und noch Junglinge, bie feit Jahren icon frei gu fenn glaubten, fonbern auch foon einen Theil berer vom Jahr 1810 einzuberufen. Das hatte ben boppelten Rachtheil, bag er ju junge und unreife Golbaten erhielt und bag bie Bevolferungen über bie Wegführung fo vieler Cobne gur fichern Schlachtbant gu flagen anfingen. Da er nach Spanien nicht lauter Refruten ichicken fonnte, fonbern bier mehr ale trgenbmo fichere alte Colbaten brauchte, jog er 100,000 Mann aus Breugen und Deutschland gurud und befahl ben Bolen und Rheinbunbftaaten, ibm gablreiche Contingente gleichfalls fur Spanien gu ftellen. Mur Bayern und Burttem=

berg burften ihre Truppen im Lanbe behalten, als Bache gegen Defterreid.

Nachbem er zu Erfurt, wie bereits im vorigen Buch ergablt ift, fic burd bivlomatifde Runft ben Ruden gebedt und mit Musnabme ber in ben Weftungen gurudbleibenben Befagungen auch Breugen von ber Laft ber frangofifden Ginquartierung befreit batte. theilte er bie große Urmee, bie er perfonlich nach Spanien fubren wollte, in acht Armeecorpe ein, bie mitgerechnet, bie fich noch in Spanien befanben. Dan icatte bie Gefammtrabl gu 250.000 Dann, bie fich jeboch burd Radfenbungen beträchtlich vermebrte. Die frangofifden Truppen, welche Breugen verlaffen batten, und bie Rheinbunbetruppen und Bolen murben auf ihrem meiten Beg burd Franfreid nad , Spanien auf Rapoleone auebrudlichen Befehl in ben größern Stabten festlich empfangen und bewirtbet. Dan ichmudte fie, fütterte fie mit Lederbiffen, muficirte ihnen und ließ fie tangen wie man Opferthiere pust. Dan gab ihnen gleichfam bie Benfermablzeit. Dichts bezeichnet fo beutlich, wie tief Napoleon bie Menfchen verachtete. Damale befabl er auch bem Minifter bes Innern, Lieber fur bie Golbaten anfertigen qu laffen. Begeifternber Gefang tam nicht mehr von felbft, er mußte befoblen und erfauft merben. Den alten Golbaten aber, bie fich nicht leicht taufden liefen, imponirte er burd feine Freimutbigfeit. Er fagte ibnen: "Solbaten, ich brauche euch! Die fdeufliche Unwefenheit bes Leoparten (im engliften Wappen) befubelt Spanten, euer Abler jage ibn bis zu ben Gaulen bes Berfules. 3hr fend bie neuen Römer, ihr flegtet am Cuphrat (?) und am Sajo. Stegt abermale, mas ibr fur meinen Rubm thun werbet, mirb emig in meinem Bergen leben." Un alle Corps, Die er mufferte, bielt er begeifternte Unreben im Styl von Boulogne. \*) Aber man be-

<sup>\*)</sup> Ein beutscher Augenzeuge beschreibt, wie Napoleon gegen bie Armee feine Arme ausgestredt habe. "Es war Jupiter, ber feine Rechte burch bie Unendlichfeit ausstredt und bei fich felber ichwort."

mertte, bag fein Beer fruber weniger Aufmunterung beburft unb bod alles geleiftet batte.

Die Spanier maren frob und folg, ben Reinb bis an bie nörblichen Grengen ibres Lanbes gurudgebrangt gu baben, verfaben fic aber eines neuen noch gewaltigern Angriffs und neigten fich mehr ale bieber zu gemeinfamen Dafregeln. Da fie wieber im Befft ber Sauptitabt maren, mabiten fie am 25. Gept. gu Araniuez eine neue Centraliunta, groftentbeile aus Mitaliebern ber einzelnen Brovingialjunten gufammengefest, an Babl anfange 24, fpater 35. Der achtzigjabrige Graf von Floriba-Blanca wurde ihr Brafibent, aber bamals icon trat eine jugenbliche Dpposition auf, beren Wortführer Jovellanos mar, ber erfte Reim gu bem fpater in ben Cortes bervortretenben Begenfat. Die Alten wollten nur bie Rechte Ronig Rerbinanbe VII. mabren und in Berfaffung und Bermaltung nichts anbern, bie Jungen aber wollten bie Rovolution benuten, um manches Alte für immer abzufcaffen

und Reuerungen einzuführen.

England murbe frentig bewegt burd bie Ereigniffe in Gpanien und erkannte febr richtig, bag Dapoleon fich felber bier eine unbeilbare Wunde gefchlagen habe. Allein England ließ fich von feinem Enibuffasmus binreifen, es berechnete und ftrenate fich nicht übermäßig an. Es lag ibm junadit nur baran, ben unermefiliden Bortheil auszubeuten, ben es burch ben ibm jest geöffneten freien Sanbeleverfehr mit ben fpanifchen Safen in gang Mittel = unb Subamerifa erlangt batte. Die fpanifchen Colonien batten fic nämlich einmutbig fur bas Mutterland gegen Napoleon erflart unb baber bie Englanber als Bunbesgenoffen anerfannt. Sanbel mar fur bie Colonien portbeilbaft, mabrent fie fruber, fo lange England ibre reichen Schiffe wegnahm, Roth gelitten. Die Englander verfehlten nicht, fie unter ber Sand gu bearbeiten und fie in bem Bebanten zu beftarten, jest fen ber Augenblid getommen, in welchem fie fich gleich ben norbameritanifden Freiftaaten, für unabbangig erffaren fonnten. Diefe auf bie mobifeilfte Urt ben größten Borthell bringenbe Bolitif in Bezug auf Mittelund Sübamerifa lag ben Englänbern nun mehr am herzen, als große Opfer in Spanien felbst aufzuwenben, um Napoleon zu bekämpfen.

Mur im fonfaliden Saufe reate fic bas alte Blut ber Belfen und wollte ber Rramervolitif eine beroifde entgegenfeten. Aber veraebens. Dalrymple hatte megen ber ungeschickten Capitulation bas Commando verloren. Der Bergog von Dort, Gohn bes Ronigs, munichte als Belb und Befreier in Spanien auftreten gu tonnen, aber er batte fich in feinen fruberen gelbzugen nicht fabig erwiefen und immer Unglud gehabt. Man miftraute auch feiner Berrichfucht. Gin foniglider Bring an ber Spite eines Beeres, wenn ficgreid. batte bie Freiheit Altenglanbe gefährben fonnen. Ueberhaupt mar bie Dacht nicht bei bem Ronig noch bei feiner Ramilie, fonbern bei ber Ariftofratie. Dorf erhielt nicht nur fein Commando, fonbern murbe auch auf alle Art verhöhnt. Man rieth. "Dorfe Ernennung zum Dbergeneral in Spanien nur ale Rriegelift zu benuten, benn wenn Rapoleon beren wurbe, er babe es mit Dorf zu thun, werbe er viel weniger Truppen folden. Belleelen mar noch zu jung, man mablte baber ben General Moore gum erften Befehlehaber, beffen 11,000 Mann unterbeg in Corunna gelandet maren und fich mit ben Truppen in Bortugal vereinigen follten.

Auch Romana kam gludlich im Norben Spaniens an und vereinigte fich mit Blate. Caftannos rieth zur Borficht, er fah voraus, baß Napoleon mit ungeheuren Streitmassen auftreten murbe, zog baher einen ausweichenben Vertheibigungskrieg, ber ben Keinb ermübe, zerstreue und in Einzelkampsen erschöpfe, ben Felbschlachten vor, die man verlieren murbe. Palafox aber und die meisten anbern Generale theilten ben blinden Muth ber Nation und hielten den Rückzug für eine Schande. Nun mußte auch Castannos nachgeben. Aber man hatte im Lauf bes September und October versäumt, mit ben Engländern verbunden einen großen Operations-

plan zu entwerfen und ließ fich von Napoleon überraichen, bem nichts gelegener kommen konnte, als bie zu weit vorgeschobenen heertheile ber Spanier einzeln zu germalmen.

Mavolcon fant, ale er an ben Byrenaen anfam, eine Menge Unorbnungen im Seerwesen, bie ibn beftig ergurnten. Er batte ausbrudlich befohlen, fur aute leberrode, Soube und Maulthiere ju forgen, welche feine Solbaten in bem unwegfamen Spanien am nothigften hatten; aber man mar feinem Befehle nicht nachgefommen und hatte große Summen fur minber michtige Unfchaffungen veridwentet. Es mar bas erftemal, bag bie Wertzeuge feines Billens zu erichlaffen ichienen, bie Raber feiner großen Dafdine nicht mehr rafch und regelmäßig liefen. Wie vieles verftimmte ibn bamale! Der unnaturliche Bwang, ben er fich in Erfurt hatte anthun muffen, um Alexander gu fcmeicheln; bie Unpopularitat ber neuen Truppenaushebungen; bie ficere Ausficht auf unermeffliche Sorgen und Opfer, Die ibn ber fpanifche Rrieg noch foften murbe. Er hatte indeg fo große Streitfrafte gufammengebracht, bag er hoffen burfte, ben Spaniern fdredliche Schlage zu verfegen und ben Rubm feiner Baffen vollständig berguftellen. Er befahl feinen Maricallen, fich von ben friegeluftigen franifchen Beeren überflügeln zu laffen, um fie befto fichrer abichneiben und vernichten gu fonnen. Der unverftanbige Gifer ber Darfcalle vercitelte biefen flugen Blan, indem fie in ber Dabe bes Feinbes nicht mehr an fich zu halten mußten. Indeg mar ber Erfolg ber namliche, benn auf allen Buncten floben bie fpanifchen Beere vor ber lebermacht und glangenben Taciff ber frangofijden Daricalle auseinanber. Schon am 26. October marf Maricall Ren Caffannos' Borbut von Logronno gurud, vom 30. Det. bis 7. Nov. folugen Lefebore und Bictor auf bem rechten Flugel bas Norbheer unter Blafe und Momana in mieterholten Gefechten bei Balmafeba gurud und brachten ihnen am 11. und 12. eine fcmere Mieberlage bet Efpinofa bet. Beffieres im Centrum folug am 10. ben fpanifden General Belveber, ber zu Caftannob' Sauptheer geborte,

bei Gamonal und brang mit ben Fliebenben noch am gleichen Tage in Burgos ein. Alle Einwohner floben, bem Gemetel folgte Blünderung. Am 22. fiel Marschall Lannes auf bem linken Flügel mit überlegener Macht bei Tubela über Castannos und Palafor ber und ersocht einen glänzenden Sieg. Die spanischen Heere waren burch diese wenigen, aber gewaltigen Schläge so zerrüttet, daß sie Madrid nicht mehr retten konnten. Die Centraljunta entsiob.

Napoleon felbit ging am 8. Nov. über bie Bibaffog, ben Grenzfluß im Weffen ber Bprenden, und traf am gleichen Tage foon bei feinem Bruber Jofeph in Bittoria ein. Um 10. tam er noch mitten in ben Tumult von Burgos. Sier blieb er einige Tage, um ben nadrudenben Armeecorpe ihre Richtungen anzumeifen, bie beflegten Feinde verfolgen und bas englifche Beer unter Moore recognosciren und mo moglich abidneiben gu laffen. Dann brach er auf, ließ am 29. ben Bag von Somafferra fturmen, mobei bie Bolen unter Rrafineti Bunber ber Tapfertett verrichteten und jog gegen Mabrib, wo er am 2. Dez. ale bem Jahrestage feiner Kronung eintreffen wollte. Aber bie Dabriber hatten feine Luft, ibn icon an biefem Tage einzulaffen, zu feinem großen Berbruß, weil er abergläubig an ber Sagwahleret bing und bie Sauptftabt, in ber fein Bruber friedlich refibiren follte, boch nicht mit Sturm einnehmen wollte. Die Stabt wimmelte von fangtifdem Landvolf, welches fich nicht ergeben wollte, überall Berrath witterte und beghalb auch ben alten General Barales ermorbete. Erft als Napoleon bie Stabt von veridiebenen Seiten angriff und ben Bertbeibigern einen Begriff von ber Ueberzeugungefraft feiner Ranonen beibrachte, gelang es bem Commanbanten Morla (bemfelben, ber bie Capitulation von Baylen gebrochen hatte), bie Buthenben au befferer Ginfict zu bringen. Morla ging felbft gu Rapoleon binaus, um fic nur noch ein paar Tage Beit zu erbitten, binnen beren er bie Leute vollente beruhigen wollte. Aber Rapoleon marf ibm in gurnenben Borten fein fruberes Benehmen gegen Dupont

por und ließ ibm nur noch Frift bis jum anbern Tage. In ber Nacht nun gelang es, bie Bertheibiger Mabribs gum Abmarich gu bewegen , bamit bie Stadt nicht zu Grunde gerichtet murbe: 4. jogen bie Frangofen ein, ohne Rache zu nehmen, wie im Frie-Mapoleon felbit tam nicht in bie Stabt, fonbern blieb auf einem Landbaufe, erließ aber fogleich eine Proclamation und brei Decrete. In ber erften fagte er bem fpanifden Bolfe: "ibr perbienet barte Beftrafung, aber ich werbe Gnabe uben. 36 mill felbft loben, mas Bochbergiges in euren Unftrengungen gegen mich gelegen febn mag. Aber ihr mußt einfeben, in welcher Taufdung ihr befangen maret. Berfagt euer Dhr ben giftigen Buffufterungen Englands und vertraut euch mir, ber ich ben Billen und bie Dacht habe, euch gludlich, euch groß zu machen." Bon ben brei Decreten bob bas eine bie Inquisition, bas andere zwet Drittel aller fpanifchen Rlofter auf und verlieb bas britte eine allgemeine Umneftie, von ber nur gebn Berfonen, bie eifriften Mitglieber ber Junta, ausgeschloffen blieben.

Charafteristisch erscheint die Umsicht, mit der Napoleon mitten unter wichtigern Geschäften den Rugen nicht vergaß, den die französische Industrie aus Spanien schöpfen konnte. Er ließ ungeheure Massen der berühmten feinen Wolle Spaniens, die er in Burgos, Santander ic. aufgehäuft fand, im Werth von 50 Millionen, nach Frankreich schaffen und hoffte bald doppelt so viel nachzuschien. Die entslohenen Besiger sollten, wenn sie zurücksehrten und beweisen könnten, daß die Wolle nicht den Engländern gehöre, entschäbigt werben. Napoleon ließ babei den Lyonern sagen, sie sollten diese Wolle kaufen, verarbeiten und auf die beutschen Märkte schieden, um sich dort reichlich bezahlt zu machen. Auch ließ er 20,000 Merinoschafe, die dem Herzog von Insantado gehörten, nach Frankreich schieden.

Erft am 22. Dez. hielt Joseph feinen feterlichen Einzug in Mabrib, nachbem Napoleon veranstaltet hatte, bag man um feine Burudfunft bitte. Dem entsprach auch am folgenben Tage ber Eib, ben ihm 28,700 Burger von Mabrib leisteten, bie man burch Drohungen und Bersprechungen bazu bewogen hatte. Das alles wurde bem Lande und Curopa laut verkündet, um zu beweisen, welchen sesten Boden bie neue Regierung gewonnen habe. Dennoch gelang es nicht, ein Heer von Spaniern in Josephs Solbe zu errichten. Napoleon befahl, alle Auständer, die seit längerer Zeit in Spanien dienten, in ein Regiment royal-étranger zu sammeln und ein anderes aus reinen Spaniern zu bilden, aber die letztern gaben sich nicht bazu her und Joseph bekam wohl ein Gesolge von spanischen Höflingen und Beamten, aber nicht von spanischen Helben.

In ben geschlagenen spanischen heertheilen herrschte unbeschreibliche Verwirrung. Die Uneinigkeit ber Generale, die Wuth und Unbotmäßigkeit bes Volks vergrößerten noch bie liebel ber Nieberlagen. General San Juan wollte Mabrid retten, kam aber zu spät und wurde von seinen eigenen Soldaten zu Talavera ermordet. Ein anderer General von Castannos' heer, Grimarest, wurde am 8. Dezember bei Santa Cruz de la Zorga von den Franzosen unter Montbrun geschlagen. In Ciudad Real, Malagon und Bajadoz wurden abermals alle Anhänger Godoys ermordet. Das Unglück führte fast überall die Anachte zurück. Die Centraljunta sloh nach Sevilla. Castannos legte sein Commando nieder.

Napoleon richtete fein Hauptaugenmert auf Moore, ber von Lissabon ausgerüft war und sich mit ben zu Cornnna gelandeten Aruppen unter Balid in ber Gegend von Leon, jest 25,000 Mann stark, vereinigte. Unter ihnen befand fich bie tapfere hannöversche Legion. Auch Romana mit noch 8000 Mann stieß zu ihm. Im Begriff über ben Marschall Soult herzusallen, \*) ber ihm mit nur

<sup>\*)</sup> Beamish in f. Geschichte ber beutschen Legion ergahlt Theil I. S. 166, in einem bamaligen Borpoftengesecht hatten bie hannoverschen Gusaren unter Major Linfungen in ber Wonne, endlich nach so langem harren einmal an bie Frangosen zu gerathen, mit folder Furie eingehauen, baß

18,000 Mann beobachtete, erfuhr Moore, bag Mapoleon bereits felbit mit ben Maricallen Den und Beffleres fame, um ibm ben Rudzugemeg jum Deere abzuschneiben, burfte fich nun feine Stunde mehr mit Soult aufhalten und begann augenblidlich ben Rudena nach Corunna am b. Weihnachtsabenb. Napoleon fam erft am Reufahrstage 1809 mit 70,000 Mann in Aftorga an. mar febr argerlich, bag Moore ibm entidlupft fen und überließ Soult und Men beffen weitere Berfolgung. - Moore litt auf feinem Rudgug groffe Roth, benn es fehlte feinem Geer an Lebensmitteln, bie Solbaten mußten wegnehmen mas fie fanben. Soult ftrenate alle Rrafte an, ibn noch zu erreichen, aber feine Borbut murbe am 29. bei Benavente, mo General Lefebore=Desnouettes in Gefangenicaft fiel, und am 3. Jan. auf ben Bohen von Cagabetos von ibm gurudgefdlagen. Um 5. rubte Moore bei Lugo aus, ebe Soult mit feiner Sauptmacht beranfommen fonnte, benugte aber bie nachfte Nacht, weiter ju gieben, indem er feine Bachtfeuer brennen ließ, als ob er noch ba mare. Um 11. fam er gludlich nach Corunna und betrieb bie Ginfdiffung auf ber bereit gehaltenen englifden Rlotte. Che er aber bamit fertig mar, tam Soult vor ber Stabt an und eröffnete ein morberifches Weuer. Moore folug ibn auch biesmal mit größter Tapferfeit gurud und erlebte noch, tobtlich von einer Rugel getroffen, feinen Gieg, am 12. Much Bairb verlor einen Urm. Die Frangofen waren nicht mehr im Stanbe, bie vollständige Ginfchiffung ber Englander zu hindern. Romana batte fic nad Afturien gewandt. Soult befeste Corunna unb Rerrol.

Napoleon felbft fehrte nicht nach Mabrid zurud, fonbern ließ

<sup>&</sup>quot;Arme abgehauen, mehreren feindlichen Reitern die Köpfe bis auf ben Raden gespalten wurden" ic. Die Legion that wahrend bieses und ber solgenben Feldzüge in Spanien Bunber ber Tapferkeit und wurde von ben Englandern sehr hoch gehalten. Ihre berühmtesten Anführer waren die Generale und Obersten von Alten, Linsingen, Arentschild, Langwerth, von der Decken, hinüber, Ompteba ic.

feinen Bruber Joseph nach Ballabolib fommen, wo er von ibm Abichieb nahm, benn feine Rudtehr nach Frankreich war bringenb nöthig geworben burch bie ichlimmen Nachrichten, bie er aus Wien und Baris erhalten hatte. Defterreich nämlich brobte mit einem neuen Rriege, in ber hoffnung, Napoleon merbe in Spanien gu tief verwidelt und nicht im Stanbe fenn, ihm binreidenbe Streitfrafte entgegenzuwerfen. In Baris felbft aber mar, wenn auch in gebeim, eine ibm febr ungunftige Stimmung eingetreten, inbem uberall bie Burcht aufgetaucht mar, er merbe burch feine unerfattliche Rriegeluft bas Land erfcopfen und in großes Unglud fturgen. Je beffer er mußte, wie febr biefe Beforgniß begrunbet fen, um fo unerträglicher mar es ibm, ben Glauben an feine Unfehlbarfeit und bie ftolge Buverficht auf fein Glud ericuttert gu feben. Wenn er in hellem Born nach Spanien gefommen mar, muthenb über bie Dichtvollziehung feiner flaren Befehle, fo verließ er es mit noch viel boferer Balle. Gin Theil feiner alten Barbe, ben er in Spanien gurudließ, batte zu murren gewagt. Diefe Rerntruppen wollten ibm viel lieber nach Deutschland folgen ober in Parts auf ihren Lorbeern ruben, ale fich in Spanien von Strapagen aufreiben ober in einem rubmlofen Rriege mit emporten Bauern nieberichiegen laffen. Wenn feine beften alten Truppen fo bachten, welches ichlimme Beispiel fur bie jungen Confcribirten und fur bie Rheinbunbetruppen! Dapoleon gerieth baber in unbefdreibliden Born, lieg jene Bataillone ber Barbe in Ballabolib unter Gewehr treten und fdritt an ihren Reihen vorüber mit töbtlichen Bliden. Enblich rif er Ginem bas Bewehr aus ber Sanb, jog ihn aus ber Reihe beraus, bonnerte ihn an : "Glenber, bu verbienft, bag ich bich nieberschiegen laffe," ichleuberte ibn wie-ber jurud und sagte zu ben andern: "ich weiß, ihr wollt nach Baris gurud zu euern Weibern, aber wartet, ich will euch noch achtzig Jahre unter ben Baffen fefthalten."

Rach Napoleons Abreife blieb Joseph in Mabrid, unter bem Sout gabireicher frangöfifcher Truppen. Als Majorgeneral hatte

er sich ben alten Marschall Jourban ausgebeten, ber ihn schon nach Reapel begleitet hatte, aber nicht viel Autorität über die jüngern und siegreichern Marschälle besaß. Da diese letzteren sich nach versschiedenen Richtungen ausbreiteten, um die einzelnen Provinzen Spaniens zu bezwingen, konnte jeder so ziemlich selbständig handeln. Trot der zerschmetternden Schläge, die Napoleon gegen die sämmtlichen Geere der Spanier und Engländer geführt hatte und trot der Unterwerfung Madrids blieb das Wolf in den Provinzen ungebeugt und wehrte sich mit unglaublichem Muthe. Wir müssen diese höchst verwickelten Kämpse wieder in lokale Gruppen abtheisten, um den leberblick nicht zu verlieren.

3m Ruden ber Sauptftabt bilbete Garagoffa noch immer ben Sauptheerb bes Biberftanbes. Dabin batte fich Balafor nach ber Mieberlage von Tubela gurudgezogen und mar auf bie bartnadigfte Bertheibigung gefaßt, inbem er icon vorber bie Stabt viel ftarter ale vorber befestigt batte. Napoleon aber legte gerabe auf bie Eroberung Saragoffas ben größten Werth, weil ber Stols ber Spanier hauptfachlich an biefem Ramen bing. Er manbte alfo gret gange Urmeecorps unter Moncen und Mortter bagu an, welche 35,000 Mann ftart icon am 20. Dezember por Saragoffa eintrafen. 3br erfter Unlauf murbe fraftig gurudgetrieben, es mußte baber langfam eine formliche Belagerung eingeleitet merben. Bu Reujahr 1809 übernahm Junot ben Dberbefehl und ließ vom 10. an bie Stabt fo beftig bombarbiren, bag bie Ginwohner nicht mehr in ben Saufern bleiben fonnten, fonbern in bie Reller fluchten mußten, wo bie bumpfe Luft balb Rrantheiten erzeugte. auch bie Belagerer hatten viele Blagen auszufteben, inbem ringsum bie Bauern fich erhoben, ihre Bufubren megfingen und felbft bet Alcannig einen Daffenangriff aushielten, wobei bie Frangofen 400 Mann verloren. 2m 22. Jan. erfchien Lannes, bem Junot bas Commando abtrat. Junot zeigte nicht Gifer genug und ichien von feinem Liffaboner Unfall etwas gebrudt ju fenn. Lannes bagegen mar einer ber eifrigften Schuler Dapoleons, ibm grengenlos er-

geben, und bei fanfter und gefälliger Diene boch furchtbar und unbarmbergia im Rriege, baber man ibn ben Migr ber Armee nannte. Bon nun an erreichte ber tagliche Rampf um bie Stabt bie boofte Erbitterung. Unaufhorlich medfelten Angriffe und Musfalle unter fortbauernbem Donner ber Gefcute. Lannes tonnte trot feiner lebermacht nicht in bie Stabt bringen, bis er gu Dinen bie Buflucht nahm; aber Balafor ließ wieber Gegenminen legen und ber Rampf mutbete über und unter ber Erbe rings um bie Stabt. Nach und nach brangen bie Frangofen vor und gerftorten ein Rlofter, ein Saus nach bem anbern, mabrent fich im nachften bie Spanier immer noch aufs verzweifeltfte mehrten. Tagelang murbe um ein einziges Saus gefampft. Unter ben Ginmobnern in ben Rellern aber nahm bie Geuche fo überhand, bag tag-Ith 3-500 Menfden ftarben, beren Leichen bie Luft verpefteten. Rannes glaubte, bie Roth murbe bie Bertheibiger murbe gemacht haben und ichicte einen Barlamentar, aber Balafor gab ibm feine Antwort und fubrte ibn nur in bie ichwarz ausgeschlagene Rirde, in ber bie Einwohner ihr eigenes Geelenamt borten. Enblich fiel auch ber größte Theil ber ftreitbaren Mannichaft im Rampf ober erlag ber Seuche, es maren nur noch 4000 Mann unter ben Baffen und am 19. Februar murbe Balafor felber tobtfrant. Damale waren aber auch bie Frangofen bermagen burch ben Tob gelichtet und ermubet, bag gannes bas gange Feuer feines Muthes beburfte, fie immer aufs neue in ben Tob gu fubren, ber fie unter ben Trummern ber Straffen erwartete. Geine Ausbauer fleate enblich, benn mabrend Balafor befinnungelos barnieberlag, capirulirte ber fur ibn befehlende Bebro Ric am 20. Februar. Aber bie Capitulation, bie ben Einwohnern Sicherheit zugefagt, murbe in bem Augenblid gebrochen, in welchem bie muthentbrannten Frangofen fich in bie Stadt ergoffen. Alles, mas noch übrig mar, murbe geplunbert; viele Gefangene murben ermorbet. Den ungludliden Balafor ichleppte man gefangen nad Frantreich, wo er fic von feiner Rrantbeit erholte und bis 1814 in Bincennes feft fag.

Napoleon verbarg ihn im Dunkel bes Kerkers und hatte viel barum gegeben, auch feinen Ruhm vergeffen zu machen. Saragoffa hatte ben Franzosen biesmal 8000 Mann gekostet, von ben Einwohnern waren beinahe 54,000 umgekommen, bie meisten burch bie Seuche.

3m Ruden von Mabrib und fogar bicht an ber frangofischen Grenze mar auch noch Catalonien ungebeugt geblieben. Gin frangoffices Armeecorps unter Gouvion St. Cyr follte biefe Broving unterwerfen und Dubesme in Barcelona frei machen. Schon am 7. Nov. begann bie Belagerung ber fleinen Feftung Rofas, beren Commandant Dbaly fich ritterlich wehrte, und erft am 5. Dez. zur Capitulation gezwungen murbe. Gin fleines fpanifches heer unter Bives, bem fich Theobor Rebing untergeorbnet hatte, fucte St. Cor bei Blinas aufzuhalten, erlitt aber eine Mieberlage, 16. Dez. Go gelang es St. Cyr fich in Barcelona mit Dubesme gu vereinigen. Am 21. machte Bives noch einen Angriff, murbe aber nochmale gurudgefdlagen. Die Spanier felbft wollten ibn umbringen und er entfam mit Roth. Rebing übernahm fur ibn ben Oberbefehl und behauptete fich zu Tortosa, wo er fich mit Freiwilligen aus bem Guben verftartte. Auch ber Marquis be Lagan fam von Sirona, mo er fich bieber behauptet, mit 6-7000 Mann gu ihm und weil Saragoffa bamale fich noch hielt, wollten fie eine Schlacht magen, um im Ralle bes Steges biefer Stabt gu bulfe zu tommen. Aber St. Cyr war machfam und vereitelte Rebings hoffnung burch einen Sieg über benfelben bei Balle, unfern von Sarragona, 25. Febr. Dennoch unterwarf fich Catalonien feineswegs, fonbern bie Somatenes und bie f. g. Miquelets (bemaffnete Freiwillige) thaten ben Frangofen überall Abbruch, inbem fie Banben bilbeten und im Ruden bes Feinbes ichmarmten. Diefer fleine Rrieg rieb bie Rrafte ber Frangofen einzeln auf, gmang fie, immer in großen Corpe beifammen zu bleiben, erfcmerte ihre Berbindung und argerte und entmuthigte fie unbeschreiblich. Der Golbat mar in feinem Quartier, auf feiner vereinzelten Genbung feines Lebens ficher und fonnte fich nirgenbs geborig erholen ober mit ben Ginwohnern befreunben.

Auf bem Wege gwifden Mabrib und Balencia in ber fruber icon graufam ausgeplunberten Stadt Cuenca hatten fich Erummer ber gefdlagenen fpanifden Beere unter Benegas gefammelt, gegen welche ein frangofifches Armeecorps unter Maricall Bictor marfdirte, bei bem fich auch eine Divifion Rheinbunbetruppen befanb. \*) In ber blutigen Schlacht bei Ucles unterlagen am 13. Jan. bie Spanier ber lebermacht, hier aber übten bie Frangofen noch argere Greuel als je guvor. Die ungludliche Stabt Ucles murbe geplunbert, eine Angabl von 169 Chelleuten aus ber Mancha, Briefter und angefebene Burger graufam ermorbet, 300 Frauen und Jungfrauen entfleibet, wie Schafe eingepfercht und gefcanbet, alle Monde, bie ben Siegern in bie Sanbe fielen, wie Bferbe angefdirrt und ale Laftthiere gebraucht, um bie Beute fortgufchleppen. Das fpanifche Landvolf rachte fich burch bie graufamfte Ermorbung ber gefangenen Frangofen und Deutschen. Die lettern. bie bieber noch feinen Theil genommen an ben Schanblichfeiten ber Frangofen, murben nun auch erbittert und ale fie im Rebruar bas tapfer vertheibigte Stabten Arenas einnahmen, begann querft bie beutiche Reiteret jenes Beifpiel ber Greuel nachzughmen. \*\*) Mittlermeile war auch ein Armeecorps unter Gebaftigni in Gftremabura eingerudt, bem es gelang, ein fpanifches Beer unter Cartaojal bet Mubela zu ichlagen und fich fobann mit Bictor zu vereinigen, um ein neues von Cuefta aufgebrachtes fpanifches Beer gu Das gefdab bet Debellin, 28. Marg. übermältigen. Spanier felbft geftanben ein, in biefer morberifden Schlacht 10,000

<sup>\*)</sup> Darunter auch ber babifche Sauptmann Rigel, ber biefen Felbzug treu und ausführlich beschrieben hat.

<sup>\*\*)</sup> Die Frevel der Frangosen in Ucles hat Rocca, die in Arenas Risgel beschrieben. Der lettere fagt: "Wie fle ba ftanden, biese unisormirten Buben, mit teuflischer Freude auf ben weinrothen Gesichtern, ungerührt vom Geheul ber Ungludlichen."

Tobte und Verwundete verloren zu haben. Das Schlachtfelb bot einen schauberhaften Anblick dar, indem die heiße Sonne des Sübens die Leichen schnell in Verwesung übergehen machte und die verwundeten Spanier, welche die Sieger liegen ließen, hülflos verschmachteten. Aus Mitleid schosen die Deutschen manchen von ihnen todt.\*) Victor und Sebastiani sollten nach Vortugal vordringen, um sich hier mit Soult zu vereinigen, der von Norden her in dieses Land eingebrungen war, aber sie wurden zum Rückzug gezwungen durch Umstände, die wir sogleich ersahren werden.

Dad ber Einnahme Corunnas in Galicien batte fich Den gegen Romana in Afturien, Soult aber nach Bortugal gemenbet. Der blieb in ben labprinthifden Gebirgen jener Begend gleichfam fteden und vermochte trot feines Rriegsgenies ben gemanbten und bier einheimifden Begnern nichts anzuhaben. Bon allen Seiten ftanben bie Bauern auf und bilbeten f. a. Guerillas (Banben). bie ben Krangofen feine Rube liefen. Go im norblichen Afturien bie Banbe unter Duiroga, im fublichen eine anbere unter Ballefteros, ber am 6. Rebr. einen fleinen Sieg erfocht. Als Dep enblich am 19. Mai bis nach ber afturifden Saupftabt Dviebo porbrana, ließ er biefe Stabt brei Tage lang plunbern. 3m Ronigreich Leon, fublich von Affurien, trat ein gemiffer Borlier, gubenannt Marquefito, weil man ibn fur einen Bermanbten Romana's bielt, als gludlicher Guerillaführer auf und nabn gu Aguilar be Campo 400 Frangofen gefangen. Gin vierter, Echavarri, murbe in ben Gebirgen von Biscaja gefangen und gu Bilbao bingerichtet. im Mark. In ber Gegend von Segovia machte fich ein funfter, Martin Diag, unter bem Namen Emperinabo bamale querft berühmt. Chen fo ein fecheter, ber Bfarrer von Billoviabo . Geronimo Merino. Un biefe Namen fnupfte fic nach und nach bober

<sup>&</sup>quot;) Dem einen hatten bie Ameisen schon bie Augen halb verzehrt. Ein anderer, dem die hande abgehauen waren, hatte beibe hande aus hunger aufgegeffen. Bahllose Raubvögel bedeckten das Leichenfeld und lauerten auf die noch Lebenden.

Rubm, jum Beweife, wie wirffam ber Guerillatrieg mar, ber ben Frangofen ungleich mehr Schaben that, ale ber Wiberftanb, ben fle in großen Schlachten fanben. Die Guerillas maren überall und nirgenbe, ericbienen unverfebenbe und verichmanben wieber. Die Muchternbeit. Gewandtbeit und gabe Ausbauer bes franifden Landmanne machte ibm möglich, bei ber fcmalften Roft bie langften Maride zu maden und jebe Strapage zu ertragen. Auch bie von Soult in Gallicien gurudgelaffenen frangofifchen Befatungen batten viel mit ben Bolfeaufftanben zu ichaffen, bie von Romana organifirt murben. Soult hatte Bigo befegen laffen, bas aber von ben Spaniern unter Murillo am 28. Marg wieber genommen murbe. Er hatte ben General Maucune nad St. Jacob geschickt, ber aber am 23. Mai von ben Spaniern unter Carrera bei Eftrella gefdlagen murbe.

Marfcall Soult felber mar fcon am 10. Marg mit 21,000 Dann in Bortugal eingerudt. Gin fleines portugiefifdes Beer unter Frebre gog fich vor ibm gurud. In Braga aber murbe biefer Beneral vom Bolfe gezwungen, Stand gu balten, obgleich er ju fowach mar, um ber lebermacht wiberfteben zu fonnen. Alls er bies erflarte, murbe er ermorbet, ber Baron von Chben aber, ber ibn erfette, bei Carvalho gefchlagen und barauf Braga von ben Frangofen eingenommen, am 20. Coult rudte fobann unaufbaltfam vor Oporto, eine offene Stabt, bie feiner langen Bertheibigung fabig mar. Der Bifcof, ben bieber bas Bolt geleitet hatte, machte fich beimlich bavon, bas Bolf aber wehrte fich in blinber Buth. Rechtenb brangen bie Frangofen in bie Stabt und richteten auf bas über bie Schiffbrude fliebente Bolt ein graufames Rartatidenfeuer, welches 3-4000 Menfchen tobtete. In ber Rathebrale verthelbigten fich 200 Bortugiefen, bie feinen Barbon annehmen wollten, bis alle gefallen maren. Die Stadt murbe geplunbert, am 23. Dun follte Coult unvorzuglich gegen Liffabon vorruden, ganberte aber, weil er erft nachrichten von Bictor und Sebaftiani abwarten wollte, bie aus Eftremabura fomment fich mit

ihm vor Liffabon vereinigen follten. Allein hielt er fich noch für zu schwach und war burch bie Aufftanbe in feinem Rücken beunrubiat.

In Liffabon hatte unterbeß seit Junots Bertreibung eine Junta im Namen bes Königs Johann regiert und ber englische Lord Beresford bie portugiesischen Truppen sleißig eingeübt, die unter General Silveira bereits 20,000 Mann starf waren. Gleichwohl würden sie vielleicht ber Uebermacht und bem Gente Soulis unterlegen seyn, wenn dieser Marschall nicht so lange unthätig in Oporto verweilt hätte. Am 22. April landete Arthur Wellesley mit 20,000 Engländern in Lisabon und war nun, mit Silveira veretnigt, dem französischen Marschall weit überlegen, der daher schleunig seinen Rückzug antrat. Aus demselben Grunde zogen sich auch Bictor und Sebastiani zuruck.

Indem Welleblen jum erstenmal unabhängig als Obergeneral auf der pyrenaischen halbinsel auftrat, begann eine neue Periode bes wundervollen Rrieges in Spanien. Wir brechen baber bie Erzählung hier ab, um fie fpater wieder aufzunehmen.

## Fünftes Buch.

Defterreichs lette Erhebung und Niederlage, 1809.

Dan hat ben faiferlichen Geift in ber Wiener Burg niemals genugenb gnerfannt. Der lette beutiche Raffer, menn guch lange burd Thugut irre geführt, burd Unglud gebeugt und von benen, bie er gu Bertzeugen mabite, im bergebrachten berfnocherten Goffriegerathefpftem ichlecht bebient, fant boch im Gefühl feiner angebornen Burbe und ber auf ibm rubenben majeftatifden Trabition eines taufenbiahrigen Reiches ben Dluth und bie Rraft, immer und immer wieber bie Doppelabler auf feinen gabnen gu entfalten und in hunbert Schlachten befiegt, jum hunbertunberftenmal wieber geruftet auf bem Rampfplat bagufteben, gab, unermubet, vertrauenevoll, gang fo wie bas eble Bolf ber Spanier. Und zwar in gang Deutschland er allein, ebe noch bas gemeine Bolf in gleicher Treue und Tapferfeit fich erhob und lange bevor bie gebilbeten Claffen als Nachzugler bes Batriotismus fich enblich auch befannen. Befdichtidreiber baben burdgangig einem erft unter bem neuen Minifter Grafen Stabion fic bilbenten gebeimen Bunbe von englifden Emiffaren, verfolgten Breugen, vertriebenen beutiden Reichsfürften und Grafen ac. ben Auffdmung in Defterreich im Sabre 1809 jugefdrieben und ben Raifer babei ale einen Strobmann gebacht. Aber was hatte jene gegen Rapoleon verfchworene Ariftofratie vermocht, wenn Kaifer Frang nicht gewesen ware?

Der Bebante bes Rrieges von 1809 ging gang einfach vom Raifer aus und mar nur bie Confequeng bes bieberigen Spfteme. Defterreich hatte auch fruber immer von neuem Rrieg angefangen, fobalb es fich nur einigermagen von feiner frubern Rieberlage erbolt batte. Diesmal aber fam ibm gu Statten, bag Rapoleon tief verwidelt war in Spanien, alfo mabricheinlich nicht Streitfrafte genug in Deutschland murbe vermenben tonnen. Much mar ju boffen und wollte man babin ju wirken fuchen, bag fich im beutichen Bolte ein eben folder Geift entzunde, wie im fpanifchen. Diefe natürlichen Grunbe und ber lebbafte Bufpruch Englande bemogen ben Raifer Frang, ben in Spanten befchaftigten Beeren Da= poleons eine gefährliche Diverfton im Ruden zu machen und mit allen Rraften, welche ber öfterreichifden Monarchie noch übrig ge= blieben maren, ben Rrieg wieber angufangen. Dazu gefellte fich auch wohl bie Beforgniß, Napoleon mochte im Bunde mit Rugland, wenn er Spanien vollig überwunden haben murbe, Defterreich und Breugen noch mehr ichwachen und erniedrigen. Bmar hatte Raifer Alexander zu Erfurt verfprochen, er wolle Defterreich und Breugen in Napoleone Abmefenbett buten, aber Raifer Frang mußte mohl, bag fich bie Ruffen allein nicht in Untoften feten murben, um ihn zu befampfen. Gin mechfelfeitiges Berfleifchen ber Ruffen und Defterreicher ju Guuften Rapoleons mar gegen bie Bolitif nicht nur Defferreiche, fonbern auch Ruglanbe. Alexander blieb baber zwar im Bunde mit napoleon und befampfte bie Defterreicher, aber ohne Energie. Mur infofern ichabete er Defter= reich febr, ale er Breugen verbinberte, fich bamale icon an Defterreich angufdliegen. Wenigftens enticulbigte fich Friedrich Bilbelm III. gegen Frang mit ben Berpflichtungen, bie er gegen Ale= ranber eingegangen feb.

Die oben bezeichnete ariftofratifche Flüchtlingspartet genof bamals nur ben Schut bes Raifers und mar nicht im Stanbe, auf feine Sanblungeweise einen beftimmenben Ginfluß zu üben. In ber einzigen Beziehung, in ber fie ibm batte mirtfame Rrafte leiben konnen, erwies fie fich obnmächtig, fofern fie nämlich weber Rußland noch Breugen, noch bie Bevolferungen bes Rheinbundes gum Rampfe gegen Napoleon bewegen fonnte. Un ber Spite jener Bartei ftanb ber vertriebene Rurfurft Bilbelm von Seffen und ber vertriebene Bergog Wilhelm von Braunfdweig (Gobn bes bet Auerftabt gefallenen Furften), welcher fich in fein folefifches Dinorat Dels gurudgezogen batte, jest aber nach Bohmen ging, um unter Defterreichs Sout Truppen ju merben, mit benen er fein Beimatbland wiebererobern wollte. Ferner ber Graf von Bittgenftein, vormaliger preugifder Gefanbter in Caffel, berfelbe, an ben Stein ben verbächtigen Brief gefdrieben batte; ber aus Preugen verbannte Minifter Stein felbft, ber fich nach Brag gurudgezogen, nachbem ihn Napoleon burch ein am 16. Dez. 1808 von Mabrib aus erlaffenes Decret als le nommé Stein in bie Acht erflart und Confiscation feiner Guter verfügt batte; bie altpatriotifchen bannoveriden Grafen Munfter und Ballmoben; ber gleichfalls bannoveriche, in Bien lebenbe Graf von Barbenberg, ein in ber Befellicaft laderlider und verspotteter Conberling, ber unter biefer Maste bie gebeime Berbinbung gwifden Defterreich und England leitete. In England felbft gab es Danner, bie es fich gur eigenften Aufgabe machten, Napoleon gleichsam perfonlich zu befampfen und barin noch viel weiter zu geben, als bie englifche Regierung. Sie wurden bauptfachlich gebraucht, um Rriege ober Emporungen gegen Dapoleon auf bem Feftland einzuleiten. Wie fruber Gibney Smith, fo jest Lorb Stemart und ber unermubliche Robert Bilfon. Much in Rufland gab es eine anfehnliche Bartei, welche bas Bunbnig Alexanders mit Napoleon, wie vortheilhaft es auch ben ruffifden Intereffen auf furge Beit mar, boch balb aufgelost munichte, um Rugland wieber in bie Reihen ber Coalition eintreten gu feben. Der Corfe Boggo bi Borgo, icon bon feiner Beburteinfel ber ein Meiber und Tobfeind ber Bonaparte, mar als

Diplomat in die Dienste bes Kaifer Alexander gekommen und brannte vor Begierde, Napoleon zu stürzen. Ihm schlossen sich auch viele echte Russen im Geiste Suwarows an. Wie in England und Nußland, so hegte auch in Desterreich die stolze Artstokrate ein Gefühl des Wiberwillens gegen die Emporkömmlinge des revolutionären Kaiserreichs im Westen. Endlich bezeugten ganz besonders die Frauen des Hofes und des hohen Abels in sämmtlichen Reichen des Westens und Oftens (Schweden und Polen ausgenommen) eine tiese Abnetzung gegen das neufranzösische Aitterthum und ihr Stolz beschämte die Männer, die sich so oft von Napoleon hatten schlagen lassen. In Betersburg wie in Wien waren die Damen gleichsam in einer stillschweigenden Verschwörung gegen Napoleon, was hauptsächlich sein robes Benehmen gegen die Königin von Preußen verschuldet hatte.

Das Beispiel bes spanischen Volks erweckte natürlicherweise bei den Engländern den Wunsch, die Deutschen möchten mit eben so viel Feuer gegen Napoleon ausstehen\*) und der Kampf möchte sich zur Energie eines Volkskrieges steigern. Dem entsprach einigermaßen die Errichtung der Landwehr und der patriotische Muth, mit dem die Unterthanen des Kaifer Franz zu den Fahnen eilten. Allein gerade in dem österreichischen Völkergemenge war es überall nur die treue hingebung an das Kaiserhaus, welche die Ungarn, Böhmen und Croaten, wie die deutschen Oesterreicher zum Kampf anspornte. Die große Masse der nicht österreichischen Deutschen betheiligte sich nicht dabei und den Proclamationen, die man das mals zum erstenmal ausstreute, um die deutsche Nation an ihre verlorene Ebre zu erinnern und die Untertbanen der Rbeinbunds

<sup>\*)</sup> Der König von England sagte in feiner Thronrebe: "Benn unter ben Staaten, welche noch eine zweiselhafte Unabhangigfeit von Frankreich besigen, sich solche besinden, die zwischen der Gewisheit des Untergangs und ber Gefahr einer rettenden Anstrengung noch schwankten, wurde die Aussicht auf einen Frieden zwischen England und Frankreich nachtheilig auf sie wirsten und sie in ihren Entschließungen wankend machen."

fürften jum Aufftanb zu bemegen , feblte fomobl ber rechte Beift, ber fie batte bictiren follen, ale bas Dbr bet benen, welche fie gu boren befamen. Der Raifer Frang felber entbielt fich, trgent eine iener Broclamationen zu unterzeichnen, wohl fühlend, baf bie Rheinbunbfürften auf bie Treue ihrer Unterthanen eben fo gut rechnen fonnten, wie er auf bie ber feinigen. Die Broclamationen maren baber auch urfprunglich nur auf bas von einem neuen und fremben Ronige beberrichte Weftphalen und auf bie ungufriebenen Bevolterungen im norbweftlichen Deutschland berechnet, wie benn auch bas große öfterreichifde beer aus Bobmen burd bie Mitte Deutschlanbs babin vorgeben follte. Belang biefer Blan, errang man Bortbelle über Napoleon auf biefer Geite, fo fonnte man auch nachtraalich auf bie Gulfe Breugens rechnen. Als man aber bavon abfeben mußte und bie öfterreichifden Beere fich gezwungen faben, im fubliden Deutschland zu bleiben und gegen Bayern vorzuruden, eridienen iene Broclamationen freilich übel angebracht. Gie maren eine balbe und mifflungene Daafregel. Die beutiche Ration mar in ibrer Besammitbeit noch nicht fabig, bie ftolge Gprache gu verfteben, bie ibr gebot, bas auf ibr laftenbe 30ch ber grangofenberrfcaft zu gerbrechen, und am wenigsten unter allen beutiden Stammen mar es ber baverifche, weil er von jeber feinen Rurften treu mar, melder Bolitif fie auch folgen mochten, und zugleich von jeber bie Defterreicher ale Dachbarn baßte.

Die Bolkstraft seiner eigenen Erblänber concentrirte Raifer Franz auf eine sehr reelle Weise in seinen Geeren, die er trot ber Schmälerung seines Länbergebiets in einer Bahl und Stärke aufbrachte, wie nie zuvor. Nachdem er lange vorher heimlich hatte rüften lassen, ftanden 176,000 Mann unter Erzherzog Karl an ber beutschen, 35,000 Mann unter Erzherzog Ferdinand an ber polnischen und 80,000 Mann unter Erzherzog Johann (ben brei Brübern bes Kaifers) an ber italienischen Grenze. Von außen bagegen hatte Desterreich keine hülfe zu erwarten, außer wenn es gelang, Nordbeutschland zu insurgiren, zu welchem Zweck die Eng-

lanber burch eine Landung in Golland bie Sand reichen wollten. Den größten Bortheil erkannte Desterreich barin, bag Napoleon ihm nur einen Theil seiner Streitfrafte entgegenwerfen konnte, inbem ber andere und zwar ber größere in Spanien festgehalten war.

Mavoleon fab bas Gemitter in Defterreich auffteigen, batte beftimmte Nachrichten, bag es im Frubjahr 1809 losbrechen werbe, und eilte baber icon im Januar aus Spanien gurud. In Frantreich felbft zeigten fich unter bem aufern Geborfam, ber ibm iffigvifd geleiftet murbe, boch Symptome einer geheimen Dyposition. Das gemeine Bolf trauerte um bie ungebeure Menge von jungen Leuten, bie es bem unerfattlichen Eroberer gu feinen Schlachten liefern mußte. Much bie Digbandlung bes Bapftes batte bei ben frommen Landbevolferungen angestoffen und bie Briefter erbittert. Die gebilbeten Claffen, bie Raufleute faben ben Frieben mehr als jemale in bie Rerne gerudt und mußten zu beurtbeilen, in meldem Umfang bie Nationalfraft Franfreichs von bem enblosen Rriege veridlungen merben mußte. Die Fonbe maren tief gefunten, tros aller fünftlichen Unftrengungen Napoleons, fie gu beben. Unter bie Großen bes Reiche fam eine ungewöhnliche Bewegung. Salleprand und Rouche, bieber Weinbe, naberten fich, um fich zu verabreben, mas gefcheben follte, wenn Ravoleon im Rriege umfame, eine Möglichfeit, bie in Spanien febr nabe lag, mo ber Kangtismus leicht eine Morberhand gegen ibn bewaffnen fonnte. bie Maricalle maren in einer unrubigen Stimmung. Sie glaubten ihr Berbienft gurudgefest, inbem Napoleon feinen unbebeutenben Brubern allein bie bochften Chren ertheilte. Gelbft Murat, obgleich ale Rapoleone Schwager Ronig geworben, bezeigte fic bod mit ber neapolitanischen Rrone nicht gufrieben, weil er bie ipanifde mehr zu verbienen glaubte, als Jofeph. Much Bernabotte blieb Napoleons beimlicher Feind. Machonalb und Brune bewahr= ten, wenn fie auch Rapoleon nie untreu murben, boch eine republifanifche Burbe. Welche Soffnungen man aber bereits auf bie Mifftimmung in ber Armee feste, bewies bie Berfdworung bes

republikanischen Generals Malet, ber früher unter Moreau gebient hatte und beseitigt worden war, mit dem ehemaligen republikanischen Minister Servan und einigen andern, Lahorte, Guidal zc. Diese Menschen wollten aussprengen, Napoleon sen in Spanien umgekommen, und die Republik proclamiren, an deren Spite sie Moreau aus Amerika berufen und für den einstweilen General Lecourde den Oberbesehl über die Armee erhalten sollte. Sie hielten für möglich, daß bei der damaligen Stimmung ein solcher Streich gelingen könne. Man kam aber noch vor der Aussührung dahinster und warf sie ins Gefängnis.

Navoleon erfuhr bas alles noch in Ballabolib, mäßigte fic aber und nabm nach feiner Rudfebr nach Baris feine auffallenbe Mur baf ber gefengebente Rorper, ale berfelbe ber Raiferin ju Rapoleone Stegen in Spanien am 20. Nov. Glud gemunicht batte. fic als "Rorpericaft, welche bie Ration vertrete" gu begeldnen gemagt batte, rugte ber Raffer im Moniteur mit ben barteften Worten: es fen chimarifd, ja fogar verbrecherifd, bie Dation vertreten gu wollen, bie ber Raifer allein vertrete. Werner ließ Rapoleon feinen Born an bem Grafen Metternic, öfterreichi= ichen Befanbten in Baris, in barten Reben vor bem gangen Sofe aus. Aber es mar ibm bamit nicht Ernft. Der brobenbe ofterreicifde Rrieg fam ibm infofern gelegen, ale er hoffen burfte. burch große Stege auf biefer Sette fein volles Unfeben wieber gu Der Gehorfam und bie Treue ber Barifer bing von nichts ab, ale von feinem Schlachtenglud. Er ignorirte baber, mas mabrent feiner Abmefenbelt vorgegangen mar und ließ feinen Unwillen einzig gegen Talleprand aus, weil er biefen fur am metften gefährlich bielt. Talleprand batte bie Diene angenommen, ale babe er von Unfang an ben fpanifchen Rrieg migbilligt. Dapoleon mar barüber um fo ärgerlicher, ale es gerabe Talleprand gewesen mar, ber ibn gu ben Bavonner Treuloffafeiten verführt hatte. In ber gornigften Aufwallung warf ihm Napoleon feine Doppelgungigfeit vor, überhaufte ibn in Begenwart aller Brogen

bes Reichs mit Schmähungen und nahm ihm ben Großfammers herrnschlüffel ab. Talleyrand aber erschien ichon am andern Tage wieder bei einem Hoffeste und bengte sich vor Napoleon so tief, daß dieser ihn wenigstens nicht weiter verfolgte, noch aus Baris verbannte. Fouche blieb ungekränkt. Napoleon wußte wohl, diese Creatur wurde ihm treu bleiben, wenn es das Glück selbst bliebe.

Dieses Glud nun forberte er mit bem ganzen Feuer seines Genies heraus, indem er gegen Desterreich zu Felbe zog. Wenn er sich aller seiner deutschen Gelbzüge erinnerte, so konnte er kaum an neuen Siegen zweiseln. Diese Ersahrung war ihm ein großer Trost. Er sagte damals: man sollte glauben, Wien läge nicht an ber Donau, sondern am Lethe, dem Strom der Vergessenheit, weil sie dort nicht mehr zu wissen schene, wie oft sie von den Franzosen bestegt worden sind. Nie war er in die Gesahr mit flolzerer Zuversicht gegangen. Wie in seinem ersten italienischen Feldzuge war jeder Boll an ihm ein helb und weit entsernt, seine heitere Stirne von irgend einer Sorge umwölsen zu lassen, wollte er sich seiter erst so übermüthig als möglich und gleichsam wollüstig im Sieg und Ruhm baden. Mit der Schande der Deutschen wollte er reichlich die Opser ersehen, die ihm die Ehre ber Spanier abgetroth hatte.

Auch fand er damals wirklich den größten Theil ber deutschen Nation noch in der Gewohnheit seiner Allgewalt, ihm gehorsam und unterwürfig, nicht fähig, sich zum Gedanken des gemeinsamen Baterlandes und der alten Ehre des Reichs zu erheben, immer noch in der Stimmung, in der Heinrich von Bulow sie verlassen hatte, indem er im tiessten Schmerze von seinen Landsleuten sagte: "sie betteln um Schande." Mit einziger Ausnahme von Tirol und hessen fand der ganze Rheinbund wie ein Mann zu Napoleon und entwickelte in seinem Dienst einen Eiser und eine Kraft, wie niemals vorher, als gälte es die gerechteste Sache, sur die man nicht etwa aus Zwang, sondern mit seuriger Begeisterung streiten müsse. Der König von Sachsen rief seine Truppen "im Vertrauen

auf bie gottliche Borfebung" jum Rampf gegen Defferreich auf. In allen öffentlichen Blattern murbe Spott und Sobn auf Defterreich gebauft, feine Erbebung ale Babnfinn, fein Muth ale ftrafbare Thorbeit, feine Unfprache an bie Deutschen ale Jafobinismus bezeichnet. Gine beutiche Ration murbe gar nicht mehr anerfannt. bas beutiche Reich mar icon in ber ichmargeften Racht ber Bergeffenbelt untergegangen, nur bie neue Schopfung Napoleone galt ale ju Recht beftebenb und fur ewige Dauer feft begrunbet. Dapoleon felbft batte auf bie Bumuthung Defterreiche, ben Frieben burd Raumung bes beutiden Gebiete und burd Aufopferung Weftphalens zu erfaufen, im Uebermuth eines falfchen Bropheten geantwortet "bas Ronigreich Weftphalen ftebe auf feftern Sugen und werbe langer bauern ale bas Saus Defterreid." Inbem er ben Rrieg icon im April beginnen mußte, bevor er noch frangofifde Truppen genug beifammen batte, mußte er vorzuglich auf bie Mitwirfung ber Rheinbunbtruppen rechnen. Maturlidermeife verfaumte er auch nicht, ben Rheinbunbfürften neue Erwerbungen gu verfprechen. Den Ronig von Bayern wollte er fo machtig machen, baff er funftig allein im Stanbe fenn follte. Defterreich gu wiberfteben.

Man hat bem Erzherzog Rarl, welcher ben Krieg überhaupt nicht billigte und Unglud vorhersagte, ben Borwurf gemacht, er sey viel zu langsam gewesen und hatte sich mit seiner Uebermacht viel früher zwischen bie noch zerstreuten Heertheile bes Rheinbunbes und ber im nörblichen Deutschland stehenben Franzosen wersen sollen, ehe noch Napoleon kommen und sie vereinigen konnte. Die Schulb lag, wie früher, an den aristokratischen Intriguen und bem Schlendrian der Verwaltung. Man glaubte, die Armeeverpssegung sey in der besten Ordnung, als der Chef derselben, ein Herr von Fasbender sich umbrachte, um der Untersuchung zu entgeben, welche an's Licht brachte, daß er für nichts gesorgt und ungeheure Summen unterschlagen hatte. Man glaubte, ein großartiger Kriegsplan seh entworsen, aber bis zur letzten Stunde

brangte bie berrichenbe Ariftofratie bem Ergbergog Rarl einen Blan auf, ben er entichieben migbilligte. Gewiß ift, bag Berthier, ben Rapoleon porquegefdict und mit bem Dberbefehl betraut batte, foon im Anfang bes April 188,000 Mann in Bapern beifammen batte, moburch er ben Erghergog Rarl nothigte, feinen fruberen Blan aufzugeben, Bohmen zu verlaffen und fich gegen Regensburg zu gieben. Aber auch fest noch batte ber Ergbergog ben Reind übermaltigen fonnen, weil Berthier ben Fehler beging, feine Armeecorps, 32,000 Babern unter bem frangofficen Daricall Lefebore, 13.000 Burttemberger unter bem frangofifden General Banbamme, 5000 Sachfen unter bem frangofifchen Beneral Rouper, 37,000 Frangofen, Babener und Darmftabter unter tem Maridall Maffena, 65,000 Krangofen unter Davouft, 24,000 unter Dubinot, 12,000 unter Beffieres, meit auseinanber gu legen. fo baf fie leicht hatten burchbrochen und einzeln aufgerieben merben tonnen. Napoleon mar außer fich, ale er bei feiner Antunft biefe idledten Dievofitionen inne murbe, fonnte fie aber verbeffern, ba ber Ergherzog nichts gethan hatte, bas grobe Berfeben Berthiers zu benuten. 3m Gegentheil legte ber Ergbergog feine 21rmeecorus in bem Augenblick auseinander, in welchem Napoleon bie feinigen zu einem machtigen Offenfivftog concentrirte. 3met ofterreichifde Urmeecorps maren in biefer fritifden Beit unnübermeife in Bobmen geblieben, ein brittes unter General Siller mar bet Lanbobut, zu weit links vom Ergbergog. Die übrigen unter bem Ergbergog felbit ftanben ebenfalls ju gerftreut vor Regensburg gwiiden Egloffftein und Bfaffenhofen.

Am 19. April hatte Napoleon bie concentrirte Bewegung beginnen laffen und mabrend er am 20. ben Erzherzog burch Davoust beschäftigte, stellte er sich selbst an bie Spige ber Bayern
und Württemberger, um ben linten Flügel bes Erzherzogs bei
Aben sberg von biesem ab- und auf hiller zu brangen, so baß
er bie ganze öfferreichliche Armee mach zwei Seiten auseinanderwerfen und sich selbst ben Weg nach Weien öffnen konnte. In bie

Mitte ber Rheinbunbetruppen eintretend hielt er perfonlich eine feurige Rebe an bie Bapern, eine anbere an bie Wurttemberger. Benen rief er gu: "ich bin allein unter euch, fein Frangofe ift mit mir. 36 fomme nicht ale Raifer von Frankreid, nur ale euer Bunbeshaupt, ihr allein follt bie Defterreicher ichlagen." Und ben Burttembergern: "ich bin allein in eurer Mitte, fein Frangofe ift um mid, bas ift eine Chre fur euch obne Beifpiel." Gleichwohl gefellten fich zwei frangofifche Divifionen zu ihnen unter bem Befehl tes eben aus Spanien angefommenen Maricall gannes. Der Stoß auf Abensberg gelang vollfommen, ber linte Flugel bes Ergbergogs Rarl, commandirt vom Ergbergog Lubwig, murbe gegen Landshut getrieben, wo er fich mit Siller vereinigte, aber am 21. von gannes, bem Maffena gur Unterftugung nachtam, furcht= bar angegriffen. Rach langer blutiger Gegenwehr erfturmte gannes bie Sfarbrude und brang in bie Stadt, in welcher fortgefampft wurde. 2018 aber auch Maffena antam, mußte Siller mit einem Berluft von 8000 Dann und 25 Ranonen entweichen. Unterbeg mar Rapoleon felbft mit einem Theil ber Truppen, bie bei Abensberg gefochten, zu Davouft geeilt, bem auch Lannes und Maffena zugieben mußten, indem nur Beffleres gegen Siller fteben blieb. Der Erzbergog, ber vom Schicffal feines linten Flugels und Sillers nichts wußte, ging erft am 22. gegen Davouft bor, wurde nun aber von bemfelben bei Edmubl aufgehalten und von ber Uebermacht ber von allen Gelten gu Davouft ftogenben frangofifden Corps mit Berluft von 7000 Mann und 16 Ranonen gurudgefchlagen. Napoleon verfuhr bier gang fo, wie in feinem erften italienifden Felbjug, inbem er bligfonell mit benfelben Truppen erft bie eine, bann bie andere getrennte Balfte feiner Gegner ichlug. Davouft erhielt gum Lohne fur feine tuchtige Unterftugung bes großen Manovres ben Titel eines Bergogs von Edmubl. Dapoleon felbft aber nannte biefe combinirten Schlachten von Abensberg und Edmubl ben Gilberblid feines Kriegsgenies. Er glaubte fic bier felbft übertroffen gu haben.

Am folgenden Tage hielt der Erzherzog noch Regensburg, aber nur um seinen Rudzug zu beden. Beim Angriff auf die Stadt bekam Napoleon eine leichte Schusmunde an den Fuß, die ibn so wenig belästigte, daß er am 24. eine große triumphirende heerschau halten konnte, bei welcher er eine Menge Kreuze der Ehren-legion, Titel und Dotationen, besonders an die Rheinbundstruppen austheilte, die er außerordentlich lobte. Der bayerische General Wrede wurde zum Grafen erhoben mit einer Dotation von jähr-lich 30.000 Kranken.

Erzbergog Rarl \*) gog fich gegen Bobmen gurud und fanb bei Cham mit noch 78,000 Mann, Napoleon aber ichlug ben offenen Weg nach Bien ein. Siller, bem auch Erzberzog Lubmia fein Corps übergeben batte, boffte fich mit bem Sauptbeer in Bobmen pereinigen und zugleich ben Frangofen ben llebergang über bie Donau bei Ling wehren zu fonnen, wurde aber am 20. von Davouft gurudaeworfen und nabm eine febr fefte Stellung auf ber Biener Strafe bei Chereberg, mo er am 3. Mai von Maffena angegriffen und nach einem außerft blutigen Befecht mitten in ber brennenben Stadt abermals vertrieben murbe. Die Frangofen verloren bier febr viel Menfchen und brei Abler. Siller gog fich nach Bien jurud, mobin auch ber Ergbergog Rarl feine Richtung nahm. Alber nach bem bamaligen Guftem bachte man nicht baran, bie Sauptftabt zu befestigen und wirtfam zu vertheibigen. Die faiferliche Familie entflob nach Ungarn. Dapoleon ericbien am 10. Dat por Bien und nabm fein Sauptquartier in bem Lufticof Coonbrunn nabe bei ber Stabt. Erzbergog Maximilian versuchte mit 25,000 Mann Wien fo lange ju halten, bis Ergherzog Rarl gur Befreiung berannaben murbe. Aber Napoleon lieg Bomben in bie Stabt merfen und erzwang bie Uebergabe am 12. Er bielt fich

<sup>\*)</sup> Hormanr fagt in f. Anemonen I. 286, man habe bem Erzberzog flatt bes genialen Meyer (ber ben Kriegsplan entworfen) ben unfähigen Prohasca im Generalftab aufgebrungen, ber Erzberzog sen am 25. krank gewesen und habe von nichts gewußt, was um ihn vorging.

jeboch nicht in ber Stadt auf, wo ihn nur duftere Mienen empfingen, sonbern eilte an die Ufer ber Donau, um über ben breiten Strom, da wo er sich theilt und Inseln bildet, Bruden schlagen zu lassen, noch ehe ber Erzberzog Karl ihn babei überraschen könne. Ein erster Versuch bei Nußborf mißgludte, ein zweiter bei Kaiser- Sbersborf gelang, aber die Brüde, die zur großen und bewalbeten Insel Lobau hinüberführte, wurde erst am 19. gangbar. Unterbest war Erzherzog Karl am 16. angelangt und hatte daß gegenüber- liegende linke Ufer Donau besetzt, hinderte aber die Franzosen nicht, von der Insel Lobau ihre Brüden zu diesem Ufer hinüber zu schlagen, denn sein Plan war, sie erst herüber kommen zu lassen und dann, bevor sie sich noch ganz entwickeln konnten, in die Donau zurückzumerken.

Sobald Navoleon am 21. Mai mit einem Theil feiner Armee über bie Brude gegangen mar und bas linfe Donguufer amifchen ben Dorfern Mipern und Effling betreten batte, murbe er pom Errbergog in einer engen Stellung angegriffen. Die Schlacht entbrannte mit größter Buth von beiben Seiten. Maffena feste fic in Afpern, Lannes in Efling feft, welche beibe Dorfer abmedfelnb verloren und wieber gewonnen murben. Ale Lannes im Begriff mar, übermaltigt zu werben, ließ Dapoleon gwolf Ruraffierregimenter, ben Rern feiner Retteret, in gefchloffener Daffe auf bie Defterreider loefturgen. Die fo berühmte öfterreidifde Reiteret bielt ben Stog nicht aus und wich gurud, aber bas Fugvolf ftanb wie eine Mauer, vom Ergbergog Rart in Berfon befehligt und empfing bie Reiter auf vierzig Schritt mit fo ficherem und morberifdem Reuer, bag bie Ruraffiere mit ihren Pferben gu taufenben übereinanberfturzten und bie fiegreich vorbringenben Defterreicher bier 3000 Ruraffe erbeuteten. Die Nacht trennte bie Rampfer, aber Afpern mar im Befit ber Defterreider. Ergbergog Rarl ließ in ber Duntelheit unterhalb ber Bruden gu biefem 3wed ichon bereit gehaltene Rabne und Floge, fcmer mit Steinen belaben. auf bem ohnehin angeschwollenen Strom gegen bie Bruden treiben,

um Ravoleon ben Rudzug abzuschneiben und wirklich murben bie beiben Bruden, bie von ber Infel Lobau nach Wien führten, gertrummert, nur bie bon ber Infel nach Afpern führenbe Brucke bielt fid. Rapoleon begann mit frubem Morgen ben verzweifelten Rampf von neuem; aber alle feine Unftrengungen fruchteten nichts, er wurde abermals zurudgeworfen. Seinen letten furchtbarften An-griff vereitelte ber Erzberzog, indem er fich zu Bug unter feine Grenabiere ftellte, felber die Kahne ergriff und ihren Muth auf's boofte entflammte. Da wich enblid Rapoleon und fucte nur noch ben Rudeng über bie Brude nach ber Infel Loban burch Sannes zu beden. Aber biefem tapfern Maricall gerichmetterte eine Ranonenfugel beibe Rniee. Da übernahm General Mouton bie Nachbut und ficherte ben gefährlichen Rudzug über bie Brude fo ausbauernb muthvoll, bag ibm Rapoleon bafur ben Chrennamen eines Grafen von ber Lobau ertheilte. Maffena erhielt ben Titel eines Fürften von Efling. Das Schlachtfelb gemahrte an beiben Tagen einen grausenvollen Anblid. Die Bermunbeten, bie fich noch auf ben Beinen halten fonnten, foleppten fich faft alle gur Donau, eben fo bie vermunbeten Bferbe, und bebedten bie langen Ufer bes Fluffes, um ben beigen Durft zu ftillen, ben Bunben immer ber= porrufen.

Das war bie erste offene Felbschlacht, in welcher Napoleon total geschlagen worben war. Er befand sich mit seiner Armee, welche 20,000 Mann an Tobten und Verwundeten verloren hatte, in einer sehr kläglichen Lage auf der Insel Lobau, von vorn bestroht vom siegreichen Feinde, von hinten ohne Brücken, gänzlich abgeschnitten, aber auch wieder durch die Donau wie durch einen Wallgraben gegen den Erzherzog beschützt, mahrend er Zeit behielt, die zerstörten Brücken nach Wien hin wiederherzustellen. Napoleon besuchte den sterbenden Marschall Lannes, der sich heiß an ihn klammerte und ihn nicht lassen wollte. Wie schrecklich kam diesen Helben das Sterben an! Laut rief er aus, der Arzt musse gehangen werden, der einen Marschall nicht erhalten könne. Napose

leon hatte Mühe, sich von ihm loszureißen, und Lannes rief noch sterbend seinen Namen an, keinen andern Gott kennend, als seinen großen Kaiser. Im Gesolge Napoleons besand sich damals auch ber Russe Czernitiches, Abjutant bes Kaisers Alexander, der das ganze Unglück mit ansah und wohl seine eigenen Gedanken babet gehabt haben mag. Inzwischen wurden die Brücken hergestellt und Napoleon nahm seine Restdenz wieder in Schönbrunn, um Verstärkungen an sich zu ziehen und die Schmach von Afpern surchtbar zu rächen.

Mittlerweile batte ber Rampf auch in Italien und Bolen begonnen. Ergbergog Jobann brang que Rarntben gegen ben Dicetonig Engen vor und folug ibn am 16. April bei Sacile, mußte jeboch feinen Bortbeil balb wieber aufgeben, ale er von bem Unglud feines Brubers bei Regensburg borte, und am 1. Dai feinen Rudzug antreten, um Wien zu Gulfe zu eilen. Dun folgte ibm aber Eugen mit 30.000. Macbonalb mit 16.000 Mann auf feinen beiben Rudzugeftragen nach Rlagenfurt und Laibach und er batte große Berlufte. Macbonalb nabm am 22. Mai bei Laibach ein öfterreichisches Corps gefangen. Gugen fürmte ben Bag bet Tarvis und ichlug Jellachich, ber bem Ergbergog Johann von Salgburg aus bie Sand bieten wollte, bei St. Dichel, 25. Dai. Mun murbe Johann nach Ungarn bineingebrangt, verftartte feine febr gerruttete Urmee mit noch ungenbten Ungarn, bie eben ausgehoben worben maren, wieber auf 30,000 Mann, murbe aber von Eugen, ber ibm mit lebermacht rafd nadrudte, am 13. Juni bei Raab gefdlagen und fam mit faum noch 15,000 Dann in Bregburg an, ale Mapoleon und Rarl einander noch, burch bie Napoleon ichidte ibm fogleich Donau getrennt, gegenüberftanben. Truppen entgegen und ließ ibn beobachten, um feine Bereinigung mit Rarl zu verbinbern. Unterbeg batte auch Darmont ein ofterreichisches Corps aus Frigul vertrieben. 21m 15. Dai erließ Mapoleon einen merkmurbigen Aufruf an bie Ungarn, worin er ihnen anbot, fie von Defterreid unabbangia zu machen. Gie follten fich frei erklaren, fich eine neue Verfaffung geben, einen neuen Ronig mablen 2c. Aber fie achteten nicht barauf, fonbern blieben bem Raifer getreu.

Nicht glücklicher war Erzherzog Ferbinand in Bolen. 3mar nahm berselbe am 21. April Warschau mit Capitulation, als aber ber Fürst-Poniatowski, ber ihm ansangs nur 15,000 Mann entgegenzustellen hatte, burch einige französische Truppen verstärkt ihn in Galizien bedrängte und am 23. Mat Lemberg nahm, und als auch Dombrowski überall bas Wolf in die Wassen rief, gab ber Erzherzog Warschau auf, 2. Juni. Jest erst rückten auch Ruffen ein und besetzen Krakau, aber nicht, um die Desterreicher zu bekämpsen, sondern um den Ausschwung der Polen zu dämpsen, welche Galizien zur Freiheit ausriefen und bei dieser Gelegenheit als Gesammtnation zu handeln wünschen, mas Rusland so wenig dulben konnte. als Desterreich.

Mapoleon batte an Truppen alles an fich gezogen, mas irgend aus Franfreich nachgerudt ober in ben Rheinbunbftaaten noch aufzutreiben mar, namentlich bie tralienifde Armee Eugens, und fich bis auf 180,000 Mann mit 600 Ranonen verftarft, mabrend ber Ergbergog Rarl auf ber anbern Donauseite nur 137,000 Mann mit 450 Ranonen gufammenbringen fonnte. Dan bat gefragt, warum Rarl nach bem Siege bei Afpern nicht raich auf Rapoleon brudte, ibm vielmehr Beit ließ, fich zu verftarten. Er foll aber Befehl gebabt baben, feine Urmee nicht aufe Gpiel zu fegen, weil man auf Preugen nur nach einer gewonnenen, nicht aber mehr nach einer verlorenen Schlacht Rarle boffen tonnte. Unfang bes Juli begann Napoleon felbft ben Rampf wieber. taufcte ben Erzbergog über ben Bunct, mo er feine neuen Bruden folagen und übergeben wollte. Durch ein gewaltiges Ranonenfeuer bei Afpern feftgehalten, mertte ber Ergbergog, beffen Truppen 60 Stunden lang unter Gemehr fanben, nicht, bag Rapoleon unterbeg viel welter unten in ber Richtung nach Groß-Engereborf feche Bruden gugleich ichlagen ließ, auf benen er mabrent eines

heftigen Bemittere in ber Dacht gum 4. Juli überging und ale= balb gum Angriff poridritt. Allein obgleich Ergbergog Johann noch immer nicht von Pregburg eingetroffen mar und ein Flügel ber Defterreicher, an ben er fich anschliegen follte, febr gefahrbet mar, folig Ergbergog Rarl bennod, ale er bei Deutid = Ba= aram noch am Abend bes 4. beftig angegriffen murbe, bie Frangofen auf allen Buntten gurud und ging am 5. felbft gum Angriff über, um Navoleon von feinen Bruden abzufdneiben. Aber er bebnte feine Stellung zu weit aus und Johann fam nicht an, ibm beigufteben. \*) Rapoleon bebiente fic baber feiner großen Uebermacht und fette ibm inebefondere mit feinem Gefdus aufe furcht= barfte gu; bennoch bielten bie tapfern Defterreicher unverrudt ben Stoß aus, ben bie Frangofen auf ihr Centrum machten, und erft Dachmittage, ale ber Rampf in ber gangen Front nur noch ein medfelfeitiges Ranoniren mar, jog fich ber Ergbergog freiwillig und in größter Orbnung nach Bnaim jurud. Wenige Stunben fpater erfcbien endlich Johann, aber nur mit 12,000 Dann, mit benen er fogleich mieber umfebrte. Diefe Schlacht mar febr blutia. jeber Theil verlor 30,000 Mann an Tobten, Bermunbeten und Befangenen, benn lettere murben von beiben Geiten gemacht. Die boben Rornfelber bes Marchfelbes, furg vor ber Ernbte gerftampft und gertreten, lagen voller Leiden und Bermunbeten, bie von ben mitleibigen Bienern in langen Raramanengugen nach ber Stabt gebracht murben. Napoleon theilte wieber reiche Gnaben aus und ernannte Berthier zum Furften von Wagram, ben von ihm bieber gurudgefesten Macbonalb, auch Dubinot und Marmont gu Darfoallen; Bernabotte aber murbe wegen eigenmachtigen übertriebenen

<sup>\*)</sup> Karl warf seinem Bruber vor, berfelbe habe ihm ben Sieg nicht gegonnt, sonbern "für sich allein Lorbeeren ernbten wollen." Johann bes mertte bagegen, sein Ausbleiben seh fur Karl erwünscht gewesen, weil ihm bieser nun die Schuld ber verlornen Schlacht habe ausburben konnen. Das Recht scheint mehr auf Karls Seite gewesen zu seyn, ber immer gerade und ehrlich blieb, indes Johann nur zu schlau war.

Lobens ber Sachsen, bie er in ber Schlacht commanbirt hatte und beren Thaten Napoleon selbst nicht so lobenswerth fant, icarf

getabelt und reiste ergurnt nach Paris gurud.

Da um biefe Beit bie Ruffen fich naberten und von Preugen feine Gulfe gu hoffen ftanb, bot Defterreich einen Baffenftill= ftanb an, welcher auch ju Bnaim gefchloffen murbe, am 12. Ueber ben formlichen Frieden murbe gu Bien unterhandelt. poleon forberte ungeheuer viel und brobte auf eine malitiofe Beife bem Raifer Frang, inbem er ben Gdein annahm, ale feb er nur burd beffen perfonliche Reinbicaft tief beleibigt, und murbe Defterreich viel gunftigere Friebenebebingungen ftellen, wenn Frang bie Rrone nieberlegen und feinem Bruber Ferbinand von Burgburg abtreten murbe. - Rapoleon blieb ingwifden in Schonbrunn, mo er auch viele andere Befcafte erlebigte und inebefonbere ber weltliden Berricaft bes Bapftes ein Enbe machte, mas fpater genauer erortert merben foll. Gine feiner bamaligen Maggregeln mar auch bie Stiftung bee Orbens ber brei golbenen Bliefe nach einem Decret vom 15. August. Gein Uebermuth ertrug es nicht mehr, bag ber anerfannt vornehmfte unter allen Orben, ber bes golbenen Bliefes, ein beuticher und fpanifder feyn folle, und er eignete benfelben nunmebr Franfreich an, inbem er bent beutichen und fpaniichen Blief bas frangofifche überordnete. Bur Dotation bes Drbens murben bie reichen Quedfilberwerte von 3bria beftimmt; aber ber Orben fam nie gur Ausführung, Napoleon ließ ben Bebanten wieber fallen. Das mertwurbigfte Ereignig mahrenb Mapoleons Aufenthalt in Sconbrunn mar ber Morbverfuc, womit am 13. October Friedrich Stape, ein Bredigerfohn aus Naumburg an ber Saale, Lehrling in einer Fabrif gu Erfurt, ibn bebrobte. Diefer noch nicht achtzehnjährige Jungling fuchte feiner Berfon nabe gu fommen, murbe aber von General Rapp bemertt und feftgenommen. Man fant ein Meffer bei ibm und er befannte freimuthig, er habe Napoleon als ben Berberber bes beutichen Baterlanbes ermorben wollen. Da er, vor Navoleon gerufen, bemfelben tropte, lich ibn biefer fogleich ericbiefen. Der Borfall batte aber einen ftarfen Ginbrud auf Napokon gemacht, \*) Er munichte, man möchte nicht bavon boren und reben. Bas bei ben Unterhandlungen noch Anftand gefunden, murbe fonell befettigt. Schon am folgenben Tage, bem Jahrestage ber Jenaer Coladt, unterzeichnete Mapoleon ben Krieben von Bien, in meldem Defferreich feine fübliden Brovingen Rrain, Trieft, Croatien und Dalmatien unter bem neuen Ramen ber "illprifden Brovingen" an Stallen, Galgburg, Berchtesgaben, bas Inn = unb Sausruchiertel an Bapern, einen Theil Galigiens an Bolen, ben anbern an Rugland abtreten, 85 Mill. Franten Contribution gab-Ien, feine Armee auf 150,000 Mann berabfegen und ben Minifter Station entlaffen mußte, fur ben Graf Clemens Bengel von Metternich eintrat. Außerbem ließ Rapoleon bie Feftungswerte von Bien, Brunn, Gras und Raab ichleifen und alle Urfunden, bie fich auf Benebig und bie Mieberlande bezogen, befigleichen bie toftbarften orientalifden Sanbidriften aus bem Archiv und ber Bibliothet in Bien megnehmen. Um 16. October verließ er Schonbrunn und febrte triumpbirent nach Baris gurud.

Ueber biefen Felbzug hat Napoleon fpater Folgenbes geaußert: "Ich flegte nur unter immer neu auffteigenben Gefahren. Satte ich bei Aufterlit nicht gesiegt, ware Preußen über mich hergefallen. Satte ich bei Jena nicht gesiegt, Desterreich. Satte ich bei Wasgram nicht gesiegt, ein Sieg, ber noch nicht zu ben entscheibenben gehörte, so mußte ich ben Albsall Rußlands und ben Aufftanb Preußens erwarten. Nach Wagram hatte ich Desterreich zerflückeln,

<sup>\*)</sup> Navoleon frug ben Knaben: was wollten Sie mit bem Meffer?
— Sie tobten! — Sind Sie ein Narr ober Illuminat? — Ich bin fein Narr und weiß nicht, was ein Illuminat ist. — Sie sind trank. — Nein, ich bin gesund. — Warum wollten Sie mich tobten? — weil Sie das Ungluck meines Baterlandes sind. — Ich will Ihnen verzeihen und das Leben schenken. — Ich will feine Berzeihung. — Wurden Sie mir nicht danken, wenn ich Sie begnadigte? — Ich wurde Sie doch zu toden suchen.

bie brei Kronen Desterreich, Ungarn und Böhmen von einanber trennen sollen , und ein Brinz bes hauses lub mich mehrmals bazu ein, ihm eine bavon zu übertragen zc." Ueber bie haltung Rußlands mahrend bes Krieges war Napoleon tief erbittert. Er mußte Rußland einen neuen Ländererwerd zugestehen, und boch hatte ibm Rußland eigentlich gar nicht geholfen. Allein er war selbst Schuld, well er 1807 die Wiederherstellung Volens nicht genehmigt und insofern der rufsischen Politif in die hande gearbeitet batte.

An ben großen Krieg, beffen Berlauf an ber Donau so eben geschilbert worben ist, reihten sich in ben Gebirgen von Tirol und in ben weiten Ebenen von Nordbeutschland kleinere, aber sehr blutige Kämpfe an, in benen, wenn sie auch nichts entschieden, doch ein Gest und eine Kraft hervortraten, die eine nahe Wiedergeburt der beutschen Nation ahnen ließen. Unabhängig von den Reglerungen erhob sich auf eigene Gesahr im obern Deutschland das fromme Bauernvolk, und bildeten sich im niedern kühne und fanatische Freischaaren. Napoleon konnte daran erkennen, daß er nicht nur den Fürsten Deutschlands die Kronen verschoben, sondern auch der Nation in's Herz gegriffen hatte und daß sie die Geduld zu verlieren ansing, wenn immerhin auch ihr phiegmatisches Blut viel langsamer und schwerer in Bewegung zu bringen war, als das spanische.

In Tirol hatte fich auf eine fast wunderbare Beise seite Jahrhunderten die alte freie volksthumliche Verfassung, die alte Kirche, Sitte, Tracht und Kraft erhalten. Ein Stud Mittelalter lag hier wie eine Insel mitten im weiten Meere der modernen Cultur und Aufklärung. Mit landesväterlicher Beisheit hatte das Haus Habsburg niemals an diesem treuen Tirol gerüttelt, nichts darin verändert. Erst Joseph II. beierte das Land mit seinen Neuerungen, aber sie flossen wie der Schaum einer kurzen liebersstutzung vom unerschütterlichen Velsen wieder ab. Die Bauern waren hier von uralter Zett her frei und lebten mit dem nicht

gablreichen Abel, wie mit ben Belt- und Rloftergeiftlichen in einem berfommliden, patriardalifden und im boditen Grabe gutrauliden Alle Stanbe rebeten fich in biefem ganbe mit Du an. Das gange Bolf mar eine einzige innig verbunbene Familie. batte feine eigene Berfaffung, in ber auch ber Bauernftanb vertreten mar und in allen Lanbesangelegenheiten mitiprad. Es mar frei wie von ben mehr ober weniger mobernen Befegen und Bermaltungemaximen in ben übrigen faiferlichen Erbstaaten, fo auch von ber Recrutirung. Es ftellte bem Raifer nur freiwillig unter bie Fabne tretenbe Schugenregimenter in ber Lanbestracht, mas bem Bolf von Tirol ftete eine Freube mar und nie gur Laft fiel. weil jeber Bauer von Jugend auf im Schiegen mit bem Stuten trefflich eingeübt mar und mit belbenmäßiger Rorpergröße unb Rraft auch ben friegerifden Stolz bewahrte, ber einft alle beutiden Bolfeftamme ausgezeichnet batte, bevor bie Cultur, ber Lurus. bie Soule und bas moberne Staatefpftem fle entmaffneten und entnerpten.

Sobalb bas Land Tirol im Bregburger Frieben burch einen Reberftrich Mapoleons von Defterreich abgeriffen und Bapern gugetheilt worben mar, batte man glauben follen, bie Regierung in Babern murbe alles anwenden, um biefe neue herrliche und unfcabbare Erwerbung burd Banbe ber Liebe und bes Intereffes an fich zu feffeln. Much feblte es nicht an naturlichen Sompathien. benn Altbagern mar eben fo ftreng fatholifch mie Tirol, und bie Intereffen beiber ganber famen einanber entgegen, inbem fie an einanber grengten, bas Gebirge Wein und Bieb ber Cbene, biefe jenem Rorn und ftabtifche Fabritate jum Austaufch bargubieten batte. Die Regierung in Bapern mar aber bamals gegen ibren eigenen Boribeil verblenbet burch ben Fanatismus fur bas moberne Brincip ber Aufflarung und bis gur Trunfenbeit übermutbig burd ben Souverginetatofdwinbel, bem bie neuen Rheinbunbefonige, im Bertrauen auf Napoleone Allmadt, faft alle verfallen finb. aute Ronia Dax Joseph von Babern , perfonlich ber milbefte und

liebensmurbigfte Rurft, ber burd fein leutfeliges Berfebren mit bem gemeinen Mann fich in Bapern felbit eine feltene Bopularitat erworben batte, ließ gleichwohl feinem Minifter Montgelas freie Sanb, bie treuen und frommen Tiroler bis auf's Blut gu qualen und zur Berzweiflung zu bringen. Unter allen beutiden Staatemannern bamaliger Beit war feiner fo burch und burch Sobfeinb ber Rirde und aller alten volfstbumliden Berfaffungen, Gewobnbeiten und Rechte, wie Montgelas, beffen Billfur jest Strol überantwortet murbe. In ber Bartei ber Muminaten aufgemachfen und burd bie Gunft feines Beren mit einer Dacht ausgestattet. bie fich alles erlauben zu burfen glaubte, ging Montgelas auf gangliche Alubrottung bes f. g. altfatbolifden Aberglaubens, b. b. ber Rirche felbft aus. Comeit bie Rirche ben Beborfam und Glauben bes Bolfe in Unfpruch nabm, follte ber Staat, fomeit fie bie Jugend und ben Unterricht in Anfpruch nabm. follte bie Staatefoule an ihre Stelle treten. Inbem er alle Rlofter und Rlofter= idulen aufbob, alles Rirdenaut einzog, bie Rechte ber Bifdofe mit Rugen trat, bie Bifcofe felbit einkerterte und verbannte, bie Rirden plunberte, bie gablreichen Statten ber Bolfbanbacht nieberreiffen, bie beiligen Gegenftanbe finblicher Berehrung an Juben verfaufen, ben Bolfeglauben gefliffentlich burch bie Staatebiener felbft verbobnen und verspotten ließ, machte er andererfeits großartige Schulplane, um burch Unftellung von Bhilosophen und Re-Ifaionefpottern auf ben baperifden Universitäten und Gomnafien. burd Errichtung von Schullebrerfeminarien und Dragniffrung eines ausbrudlich ber Rirche feinblichen Bolteunterrichts ein gang neues aufgeflartes Bolf berangubilben. Damit bing benn auch bie Dichtachtung und iconungeloje Berftorung aller alten Lanbesgefete und Recte gufammen. Trot ber ausbrudliden Bufiderung im Befitergreifungepatente murbe bie alte Tiroler Berfaffung boch aufgeboben. 3mar erhielt gang Babern bas Schattenbilb einer neuen Berfaffung, aber feine Proving, feine Stabt, feine Corporation mare bamale im Stanbe gemefen, fic auch nur einem ber bureaufratischen Decrete zu wiberseigen, burch welche Montgelas über fämmtliche Unterthauen und ihr Bermögen mehr als napoleonisch verfügte. Napoleon bemährte in seinem Benehmen gegen bie Schweiz, bag er mehr Tact und Verstand in ber Behanblung eines alterthümlichen Bergvolfes besaß, als Montgelas, ber bie Tiroler behandelte, wie es Napoleon selbst nie gethan haben wurbe

Tirol verlor feinen alten ehrenvollen Ramen und murbe in Gutbapern umgetauft. Es verlor feine alte Berfaffung und empfing mit ben bayerifden Wefegen gugleich eine bungrige und übermutbige Chagr baperifder Beamten, bie fic por allem auf bie reiche Beute ber Rirchen fturgten und bem achtbarften unter allen beutiden Bolferftammen mit unerborter Berachtung begegneten. Montgelas ließ nicht nur alles Rirchengut confisciren, fonbern berbot auch ben Bifcofen jeben Berfehr mit Rom und entzog ibnen wie bie Befetung ber Pfrunben, fo ben Unterricht bes jungen Rlerus. Alle Furfibifcof Emanuel von Trient und Fürfibifcof Rarl Lubwig von Chur bagegen Bermabrung einlegten, murben fie von Staatemegen für abgefest erflart, gefangen genommen und über bie Grenze transportirt, 24. Dct. 1807. Daffelbe Loos theilten brei Briefter, gmet anbere murben eingeferfert und erft burch ben großen Aufruhr im Jahre 1809 wieber befreit. Die übrigen beugten fich mit trauernbem Gemuthe. Much bas Bolf, fo febr es ibm ju Bergen ging, blieb rubig, obgleich bie baperifden Grecutoren es burd bie fabelbaftefte Infoleng berausforberten. Der tonigliche Commiffar von Sofftetten rebete bie Beiftliden, bie er batte berfammeln laffen, laut mit "Courfen" an. Unter bem Cout unb -Beifall ber Beamten trieben bie Juben in Innfprud ben icanblichften Unfug mit ben beiligen Gegenftanben, bie fie aus ben ges plunberten Rirden, namentlich aus bem reiden Stifte Wilten erfcachert hatten. Giner biefer Juben ertheilte, inbem er mit einer großen Monftrang burch bie Strafen ging, ben Borubergebenben fpottmeife ben Gegen und fein Weib bebiente fich eines anbern

heiligen Kirchengefäßes zu noch größerer Unehre. Hoffteten selbst hing einem Juben ein Meßgewand um und prügelte ihn bann zu allgemeinem Gelächter burch. Derselbe pflegte in ben Kirchen, inbem er fle ausleerte, Tabak zu rauchen, bie Abendmahlskelche auf eine schanbbare Weise zu entweihen und die Geistlichen auf jebe erbenkliche Art zu kranken. So empfing er einst, zwischen zwei Buhlbirnen sigend, den Guardian von Meran, um sich an seiner Verlegenheit zu weiben. Und doch waren es später Mönche, die ihn vor ber Volkswuth schützen und sein elendes Leben retteten.

Neben ber Verspottung bes heiligen, bem Ausrauben ber Kirchen, bem Nieberreißen ber Kapellen und Wegfreuze, an bie sich fromme und zum Theil geschichtliche Erinnerungen knüpften, ber Mißhandlung ber hochverehrten Geistlichkeit war es hauptsäclich bie ungewohnte Recrutirung und bas neue Steuers und Abgabensissen, mas die Tiroler tief erbitterte. Ihre Söhne sollten sie bahingeben, um bem Feinde bes Vaterlandes zu dienen, ihre Armuth sollten sie brandschaßen lassen, um den Feind zu bereichern. Endlich war ihnen bas bureaukratische Verfahren und die Polizei, das Einmischen fremder Schreiber und Schnüffler in ihr altes einsaches Gemeindes und sogar in ihr hauswesen idbtlich verhaßt. Wie sehnten sie sich nach der milben herrschaft Desterreichs, nach dem alten Kaiser zurück! Welcher furchtbare Ingrimm schwoll in ihrer stolzen Brust gegen den neuen Kaiser, von dem alles Böse dieser Zeit herkam!

Sie hielten aber gebulbig aus, indem sie mit dem Instinct und Tact, der einem starken und in der Gesinnung einigen Bolk naturgemäß ist, nicht in vereinzelten Excessen ihre Kraft vergeubeten, sondern an sich hielten, um zu rechter Zeit alle gemeinsam lodzuschlagen. Diese Gebuld und das Geheimnis, welches sie bewahrten, obgleich viele tausende von ihnen wußten, was geschehen wurde, gereicht dem Volksstamm zu einer ganz besondern Ehre und ist niehr als alles andere ein Beweis, daß die Spannkraft M. Mengel, 420 Jahre. M.

feines Geiftes noch nicht erichlafft und angeroftet mar burch bie moberne Bilbung, benn welches mobern zugeschulte Bolf hatte unter biefen Umftanben fo einmuthig fo weigen fonnen!

3m December 1808 erhielt ber Raffeewirth Reffing in Boben, mit welchem Erzbergog Johann in geheimer Berbinbung geblieben mar, bie fichere Nachricht aus Bien, bag Defterreich im nachften Brubiabr Franfreich ben Rrieg erflaren murbe, und trat fofort mit vertrauten Mannern gufammen, um bie Rolle vorzubereiten. welche Tirol in biefem Rriege ivielen follte. Um fich genau beffen gu verficern, mas Defterreich felbit gu thun geneigt mare, und bie Bolfeerhebung in Tirol mit ben Operationen ber öfterreichifchen Beere in Ginklang zu bringen, reiste Deffing am 16. Jan. 1809 mit Unbreas Sofer, Birth von St. Leonbard in Baffepr, ber fic ale Sousenbauptmann icon 1796 im Rampf gegen Joubert bervorgetban batte, und Beter Bueber, Wirth von Bruneden, obne Auffeben auf gebeimen Wegen nad Bien, Bier murbe alles verabrebet und bei ber Beimfebr ber Aufftand insgebeim organifirt. Schon im Februar miberfeste fich in einigen Thalern bie junge Mannicaft, bie zu Recruten ausgeboben werben follte, und mebrere baperifde Solbaten fanben babei ibren Tob, bod murbe bas Bebeimniß ber allgemeinen Boltberhebung burd niemand verrathen. Erft wenn bas öfterreichische Armeecorps unter bem Marquis von Chafteler auf Tiroler Boben ericheinen murbe, wollte man lo8breden.

Die Vorhut Chastelers rücke am 9. April in's obere Pusterthal und kam bis Lienz und schon an demselben Tage schlug das Landvolf im untern Busterthale, angeführt von Beter Remnater, Wirth in Schaps, die vorgeschobenen Posten der Bayern, welche die Brücke von Lorenzen bei Brunecken abbrechen wollten, zurück. Am folgenden Tage zogen 3600 Franzosen unter General Bisson, die von Mantua kamen und zur großen Armee Napoleons stoßen sollten, durch die Brixener Klausen im engen Felsenthale der Eisach, wurden aber vom bewassneten Landvolk mit solchem Unge-

ftum angegriffen, bag fie eilenbe burd Briren ihren Weg nach Deutschland fortsetten. General Lemoine, ber mit einem fleineren Corps Biffon nachfolgte, flob nach Italien gurud. Bergebens fucte ber banerifde Oberft Brebe, ber in Briren commanbirte, Biffon bei fich zu behalten, magte bann am 11. allein noch ein= mal einen Rampf mit ben Bauern bei bem Dorf Micha, fab fic aber balb gezwungen, gleichfalls zu flieben und Biffon nachzueilen. Gegen alles Erwarten blieb Chafteler aus und ließ bie Tiroler Bauern ben Rampf allein ausfechten. Unterbeg mar in ber nacht Unbreas Sofer mit ben Bauern von Baffepr über ben Berg Jauffen geftiegen und griff am 11. zwei Compagnien Bapern unter Maior Speider an, bie in Sterging auf ber Bobe bes Brenner Bacht bielten. Unter bem Schube von zwei großen Beumagen, welche zwei junge Mabden lenkten, brangen bie Baffeprer por und nahmen alle Bapern gefangen , gogen fich aber wieber gurud, als Biffon und Wreben ericbienen, bie ihnen gu ftart maren. Die gefangenen Bagern befanben fich gang in ber Rabe in einem fleinen Goloffe, aber niemand verrieth bas Borgefallene. Biffon und Wreben übernachteten in Sterzing und ahnten nichts.

An bemselben Tage sammelten sich ungeheure Bolksmassen im obern und untern Innthal. Schon am 10. gaben kleine Bretter mit rothen Fähnchen, die den Inn hinunterschwammen, das Zeichen. Die Oberinnthaler führte Teimer, ein Bintschgauer, der aber schon lange als Tabakshändler in Klagensturt lebte. Die Unterinnthaler führte der Wirth Joseph Straub von Hall und Joseph Speckbacher, ein gemeiner Bauer, der als kühner Wildsich berühmt war. Alle biese Hauer, der als kühner Wildsich berühmt war. Alle biese Hauer brangen gegen Innspruck vor, wo General Kinkel mit einem baversichen Insanterieregiment und einigen hundert Mann Reiterei lag, und warsen dessen vorposten schon am 11. unter mörderschem Feuer zurück. Am 12. stürmten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Teimer unterhandelte, ritt der tapsere Oberst Dittsurth, obgleich von zwei Kugeln getrossen, immer noch durch die Straßen, die Solda-

ten anfeuernb, fich von gemeinen Bauern nicht überwinden gu laffen, aber noch zwei Rugeln ftredten ibn gu Boben. Rintel capitulirte und alle feine Solbaten wurben gefangen, nicht ein Mann entfam. Ale nun am 13. frub Biffon und Breben von Sterging fommenb gleichfalls por Innfprud erfdienen, bas Borgefallene borten und fich ploplich von allen Seiten umringt faben, blieb auch ihnen nach furgem Rampfe nichts übrig ale fich zu ergeben. Sie wollten ale Solbaten bie Waffen nur por Solbaten nieberlegen, ba aber Chafteler immer noch nicht ba mar, fah fich Tet-mer genothigt, eine alte Uniform anzuziehen, gab fich fur einen öfterreichlichen Major aus und unterzeichnete bie Capitulation. Gomit batten bie enticoffenen Bauern binnen zwei Sagen 8000 Bapern und Frangofen mit mehr als 100 Offizieren und zwei Benerglen gefangen genommen. Man brachte fie nach Salzburg, bie Bavern von Mannern, bie Frangofen aber, gur Demuthigung ihres Hebermuthe, von Beibern geführt. 3mei Billerthalerinnen gogen mit ben eroberten frangofifchen Ablern voran. General Biffon mare zu Sall (weil man ibn falfdlich beschutbigte, er habe einen Tiroler lebenbig braten laffen) vom Bolf ermorbet morben, wenn ton Straub nicht gerettet batte. Souft fielen nirgenbe robe Erceffe por. \*) Gelbft bie verhafteften Beamten murben gefcont ober beimlich auf bie Geite gebracht, Sofftetten g. B. von Monden gerettet.

Chafteler und ber vom Kaifer Franz fur Tirol ernannte Civilintenbant, ber bekannte Geschichtschreiber und Archivar, Freiherr von Hormanr (in Tirol geboren) kamen erft am 15. gemächlich in Innspruck an. Der lettere breitete schwülstige Broclamationen aus

<sup>\*)</sup> Selbst bem jubifchen Bofewicht, ber bie Kirchengefaffe in Innspruck geschändet hatte, wurde nur bas haus bemolirt, sein Leben geschont. Ein Bauer eignete fich eine schwere eiserne Thure biefes haufes zu und trug sie vierzehn Stunden weit heim; als ihm aber sein Pfarrer vorstellte, es fev unehrenhaft, ben Juben zu berauben, trug er bieselbe Laft ben weiten Weg gutmuthig wieder zurud.

und fina in ber bureaufratifchen Manier zu regieren an, mas meber Bauern noch Burgern gefiel, um fo weniger, ale er befonbern Effer bewies, Gelb einzutreiben und nicht einmal alles guittirte. Chafteler verließ Innfprud wieber, um ein von Italien ber unter Baraquan b'Billiers eingebrungenes frangofifdes Corps von Bogen und Tribent gurudgutreiben, wobet ihm bie Stroler unter Bofer mefentliche Dienfte leifteten. Dan wirft Chafteler por, am 24. April bei Bolano etwa 1000 Mann in einem unnügen und ungleichen Rampf aufgeopfert zu haben. Die Frangofen gogen fic am 26. gurud, weil fie vom Ergherzog Johann bamale im Ruden bebrobt maren. - Mapoleon fonnte bei ben erbarmlichen Dagregeln Chaftelers ziemlich ficher fenn, verfehlte jeboch nicht, nach feinem großen Siege bei Regensburg ben Maricall Lefebvre, Bergog von Dangig, mit bem baberifchen Armeecorps nach Tirol gu ichiden, um bie Emporung bafelbit niebergufchlagen. Auch erflarte er ben Marquis von Chafteler fur einen Rauberhauptmann und außer bem Befet. Raifer Frang ermieberte barauf mit Stolg, er werbe, wenn Chafteler nicht als f. f. General geachtet werben wollte, an gefangenen frangofifden Generalen Repreffalien uben. \*) Gleichmobl verlor Chafteler vollenbe ben Ropf, traf bie ichlechteften Ber= theibigungegnffalten und ermubete feine Truppen burch unnunes Sin= und Bermaridiren.

Lefebvre jagte am 29. April bie Defterreicher unter Jellachich worerst aus Salzburg hinaus und brang von hier aus burch ben berühmten Baß Strub in Tirol ein. Dieser Baß hatte sich leicht wertheibigen lassen, aber Chasteler hatte nicht bafür gesorgt und bie frommen Tiroler selbst hatten ben Baß am himmelfahrtstage früh verlassen, um zur Kirche zu gehen. Diesen Zeitpunct benutzten nun die Bayern, um in ben nur von wenigen Schügen besetzten Baß einzubringen, wobei sie boch noch viel Verlust erlitten,

<sup>\*)</sup> Spater erwies bie frangofifche Gefandtschaft in Bien bem herrn von Chasteler alle Ehre, gleichsam jum Dant bafur, bag er in Tirol alles gethan hatte, was Napoleon nur wunschen konnte.

11. Mai. Um folgenben Tage wollte Chafteler bas Berfaumte einbringen und bielt ben an Babl meit überlegenen Bayern im untern Innthal bei Borgl in einer gang offenen Begenb Stant, nachbem er bie fefteften Bebirgepofitionen zu vertheibigen verfaumt batte. Seine Leute folugen fich brav, erlagen aber ber lebermacht und verloren alle ibre Ranonen. Als er auf ber Flucht einen Mugenblid in Sall ausrubte, madte ibm bas Bolf nur zu gerechte Bormurfe. Die Bapern aber rudten ben Aliebenben im meit offenen fruchtbaren Thale nach und nahmen mit Brand und Dorb wegen Rintels Gefangennehmung furchibare Rache am Lanbvolt. Saft alle Saufer unterwege murben in Afche gelegt, eine Denge Bauern an ben Baumen aufgebangt, anbern bie Sanbe auf ben Ropf genagelt, manden Frauen ber Leib aufgebauen, Rinber niebergemegelt zc. Um meiften litt ber reiche Fleden Schmag, ber gang nieberbrannte und mo über bunbert Beiber und Dabden entfleibet, entebrt und bann fortgejagt murben. Da Chafteler über ben Brenner flob, gab auch bas Bolf bie offene und ichwer zu vertheibigenbe Sauptftabt Innfprud auf, bie am 19. Dai capitulirte. Der wichtige Bag ber Charnit, ber im Morben Innfprucks nach Dunden und Augsburg führt, murbe gleichfalls aufgegeben und ein baperifches Corps unter Graf Arco vereinigte fich von biefer Geite ber mit Lefebore.

Chasteler suhr immer noch umber, wie die Maus in der Falle. Erst sollte er durch Karnthen nach Wien ziehen; weil er aber nicht mehr durch fonnte, gab ihm Erzherzog Johann den Besehl, zu bleiben und Tirol aufs äußerste zu verthetdigen. Er that aber nichts mehr. Nur General Leiningen mit einem Theil der Desterzreicher half dem wackern Hofer Südtirol zu vertheidigen. Aber auch er wurde zurückberusen. Um 19. Mat erließ Hoser einen offenen Brief, worin er alles Tiroler Bolk in die Wassen reis, weil die Truppen retirirten." Um 21. verließ Chasteler heimlich die Armee und Graf Buol übernahm für ihn das Commando, that aber auch nichts und blieb mußig zwischen dem Busterthal

und Brenner im unzugänglichften Kern bes Gebirgslandes fleben. Sormahr nahm einen Paß nach ber Schweiz für ben Nothfall und verschlupfte fich in Naubers, einem Binkel bes Vintschgaues bicht an ber Schweizer Grenze.

Dem Aufruf Sofere maren ingwifden bie Bauern von allen Geiten gefolgt, und ohne fich um bie unthatigen und jeben Mugenblid jum Abgug bereiten öfterreichifden Truppen gu fummern. griff er allein bie Reinbe an und trachtete, fie wieber aus ber Sauptftabt binauszumerfen. Dabei fam ibm gu Statten, bag Dapoleon nach feinem Unglud bei Ufpern eiligft ben Bergog pon Dangig mit bem größten Theil ber Bayern wieber abrufen mußte und nur eine babertiche Division unter General Derop in Innfprud fteben ließ. Wegen biefen brad nun, wie fruber gegen Rinfel, ber allgemeine Lanbfturm los. Damale trat unter ben Rubrern zum erftenmal ber Rapuginer Safpinger, ber f. g. Rotbbart. mit ungemeiner Rubnbeit bervor. Derop batte, um nicht wie Rinfel überfallen gu merben, ben Berg Ifel befest, von meldem Innfprud beberricht mirb, und feine Golbaten, bie eben erft bet Albensberg über bie Defterreicher gefiegt hatten, waren voll Muth. Der erfte entichiebene Angriff erfolgte am 25. Mat. Die Tiroler waren noch nicht ftart genug, fie erwarteten erft bie von Sofer aufgerufenen Oberinnthaler, benn Teimer hatte nicht mitgemirkt. Sofer mar fo gornia über bie Untbatiafeit ber Defferreicher, baf er Buol und hormagr verhaften laffen wollte. Um 29. ructe bas Aufgebot vom Oberinnthal ein und nun begann ein furchtbarer Rampf am Berg Ifel, ber ben Bagern nach ber einen Schapung 3000, nach einer anbern nur 1100 Mann foffete und Deron gwang, fich unter bem Sout ber nachften Racht fo leife ale möglich gurudgugieben. Erft um 4 Uhr Morgens bemerften es bie Bauern und brangen in Innfpruct ein, er hatte aber ichon einen Borfprung und entfam gludlich burche untere Innthal, beffen Dlanner alle gum Berg Ifel gezogen maren. - Un bem nämlichen 29. Dat eroberten anbere Schaaren bes Tiroler Landvolfe unter Joseph

Marbacher ben Pag ber Scharnig und schlugen bie Borarlberger Bauern ein französisch-bayerisch-württembergisches Corps von 1500 Mann bei Hohenems zurück, so bag an biesem Tage ganz Tirol von Feinden frei wurde. Die Bürttemberger waren auf ganz unnüte Weise burch Streiszüge, welche Teimer im Ansang des Mai gegen Kempten und Memmingen hin unternommen, gereizt worden. Hoser schalt ihn deshalb tüchtig aus. Nicht solchen kleinen Streisparthien, sondern dem General Buol, der 13,000 Mann hatte, kam es zu, mit einer auserwählten Streitmasse von Tiroslern eine große Diversion gegen München oder Salzburg in Napoleons Rücken zu machen und einen Theil seiner Truppen von Wagram abzuziehen. Aber Buol regte sich nicht.

Bofer blieb nicht lange in Inniprud, fonbern ging nach bent Suben Tirole, um bier Streitigkeiten unter ben Bolkeanführern au idlichten und überall bie Ordnung berzuftellen. Dagegen fam hormapr jest wieber aus feinem Berfted bervor, maßte fich bie vom Landvolf allein errungene Chre an und gab fich ein neues Unfeben burd faiferliche Briefe und Siegesberichte von Afpern. Raifer Frang ichrieb bamale, er werbe nie einen Frieben mit bent Reinbe eingeben, in bem nicht Tirole Wiebervereinigung mit Defterreich verburgt murbe, mabnte bas Bolf gur Ausbauer und befahl Buol ausbrudlich, Tirol ftanbhaft zu behaupten. Jest erft wurde von Buol ein großer Musfall nach Rarnthen befchloffen, aber nicht ausgeführt, ein fleinerer von Teimer nach Schmaben und über ben Bobenfee nach Conftang führte gu nichts, eben fo ein feder Berfuch Spedbachers, bie fleine noch in baperifchen Sanben befindliche Grengfefte Rufftein gu überrumpeln.

Unterbeß geschah ber große Schlag bei Wagram und wurde ber Waffenstillstand von Znaim abgeschloffen, in bessen 4. Artikel bie Räumung Tirols von Seiten ber Oesterreicher zugestanden wurde, ohne daß den Tirolern irgend eine Amnestie ober Burgschaft ihrer Zukunft gewährt worden wäre. Buol erhielt wirklich Besehl abzuziehen. Erzherzog Johann aber schrieb ihm, er möge

fich entweber vom Bolf gewaltfam gurudbalten laffen ober wenigftene vor feinem Abzug alles entbehrliche Rriegematerial ben Tiro-Iern gurudlaffen. Buol eilte jeboch binauszufommen und lieg ben Tirolern nichts gurud, ja er lieferte fogar bie Befangenen unb eroberten Ranonen nebft ber fleinen Refte Sachfenburg bem aus Stalien ins Bufterthal borrudenben frangofffden General Rusca aus. hormanr raffte noch Raffengelber, gezwungene Unleiben ic. gufammen, fo viel er tonnte, quittirte nicht einmal alles und machte fic Much Teimer verschwand. Das Benehmen Defterreichs icheint unerflärlich; ber Brief bes Ergbergog Johann läßt vermu-. then, bag er von ber feften Saltung Tirole noch irgent einen Bortheil fur bie erft begonnenen Friebensunterhandlungen gehofft babe. Allein fo feft auch biefe Saltung blieb, bat bennoch Defterreich beim endlichen Frieben fo wenig, als beim vorläufigen Baffenftillftanb, bie Tiroler berudfichtigt. 2m 2. August maren alle Defterreider aus bem ganbe abgezogen. Dagegen mar icon am 27. Buli, von Mapoleon entfenbet, Lefebvre, Bergog von Dangig, mit 30,000 Frangofen. Babern und Cachfen von Galgburg ausmaridirt, um Tirol zu unterwerfen und frengte aus, er fame mit 50,000 Mann, um mehr Schreden zu verbreiten. Unter biefen Umftanben ichien allerbinge jeber meitere Biberftanb ber Tiroler unnut und nur ihnen felbft verberblich. Gie maren auch obne Bweifel rubig geblieben und batten fich entwaffnen loffen, wenn man fie nur einigermaßen burch eine Amneftie und gutliche Buficherungen von Seiten Bayerns getroftet batte. Da fie fich aber auf Gnabe und Ungnabe einem frangofifden Daridall überliefern follten, ba fie an bie fruberen Greuel in Schmag gurudbachten und bas Schlimmfte vorausfaben, jo befanden fie fich in einer unbefdreiblichen Roth und Bermirrung. Als ber Reind beranrudte, wehrten fie fich nicht, floben aber ine Innere bes Lanbes, fo baß ber Maricall alle Dorfer menichenleer fanb. Er zog burche un= tere Innthal. Die voranmarichirenben Gachien fonnten fich ber Thranen nicht enthalten, ale fie bie Ruinen von Comas erblide

ten und gewiß that es ihnen im herzen webe, die Abantgarbe in biesem ungerechten und unmenschlichen Kriege seyn zu muffen. Auch General Beaumont, ber mit 10,000 Mann über die Scharnit fam, fand keinen Wiberstand und entehrte sich, indem er Seefeld in Brand steden ließ. Schon am 30. Juli zog ber Marschall triumpbirend in Innspruck ein.

Best erft fante Unbreas Sofer ben belbenmutbigen Entfolug, bie Berge feiner Beimath abermals zu vertheibigen. Dadbem er icon einige Tage porber, noch unter ben Alugen ber abgiebenben Defferreicher, feierlich im Ramen bes Lanbes gegen ben Ginmarid bee frangofifden Daridalle proteftirt batte, ale gegen eine "Berletung bes Waffenftillftanbes," rief er am 2. Auguft burd Gilboten bas gange Land unter bie Baffen, Alles ging pon ibm allein aus. \*) Das Bolt aber gog ibm in Daffe gu und mit Gulfe ber ibm geborfamen und treuen Unterbefeblebaber fab er fic balb in ben Ctanb gefest, bem icon meit vorgebrungenen Reinbe auf allen Bunften ein furchterliches Salt gu gebieten. Der Maridall batte bie Divifion Rouper über ben verlaffenen Brenner geschickt und Sterging befegen laffen. Gie follten über Briren nach Boben auf ber Sauptitrage nach Italien porbringen und fich mit General Rusca vereinigen, ber von bortber einbrang. Aber Sofer batte im Stillen bie Berge befest und an ben engften Stellen bee Beges, ben bie voranmaridirenben Gadien paffiren mußten, oben auf ben Felfen bide garchenftamme flogartig verbunden und mit Steinen beichwert bereit legen laffen, um fie burd Weiber und Rinber auf ben geind berabmalgen gu laffen, mabrend bie Danner aus ihren Stuten ein tottliches Feuer auf ibn eröffnen follten. 21m 4. August betraten bie ungludliden Sadien in ber Schwule

<sup>\*)</sup> Die Wirthe Peter Mahr und Kennater nebft bem Kapuginer Sasivinger hielten nicht, wie oft gesagt worben ift, eine Berabredung ohne Hofer, sonbern wurden burch hofer einberusen. Auch Speckbacher, ber schon ben Desterreichern nachzog, wurde nur burch hofer, bem er begegnete, zurudgehalten.

bes Mittags bas im tiefften Schweigen ruhenbe Thal ber Eisack zwischen Mauls und Mittenwalbe, als plöglich die Steinlawine oben herabbrauste und unter ungeheurem Krachen, bas ringsum von ben Bergen wiederhallte, Mann und Roß und Kanonen begrub und zum Theil über ben Fluß hinüberschleuberte. General Nouper mit dem hintertheil der Colonne floh augenblicklich nach Sterzing zurück, zwei sächsische Bataillone aber, welche die Spize gebildet hatten, blieben abgeschnitten in Oberau und mußten sich, etwa noch 700 Mann zählend, unter Oberst henning dem hier die Bauern commandirenden Veter Gruber gefangen geben.

- Als ber Maricall in Innfpruck von biefem Unglud erfuhr, ichictte er mehr Truppen über ben Brenner und fam felbit nach Sterzing, ergurnt über bie Sachsen, baf fie fich von gemeinen Bauern batten ichlagen laffen. Da auch auf ihn unterwege gefcoffen worben mar, ließ er gum ichreckenben Erempel bas icone Dorf Rieth in Brand fteden. Aber er felbft wollte fich nicht eber auf ben gefährlichen Weg nach Briren magen, bis er bie Bauern erft im Ruden murbe gefaßt baben. Er rechnete beffalls nicht nur auf ein Borruden Rusca's, fonbern ichidte auch ein Corps unter Oberft Bourfdeibt burche Oberinnthal, um burch ben Baff von Finftermung ins Bintichgau und nach Meran und Boben porgubringen. Aber Bourfdeibt murbe bei Brut von ben Bauern mit foldem Ungeftum angegriffen, bag er lieber fein Borbaben aufgab, am 8. Auguft. Er fant jeboch ben Rudweg nicht mehr frei. Mitten in ber Nacht gerieth fein Bortrapp an ber Bontlager Brude unter bie Felfen, auf benen bie machfamen Beiber Baumftamme und Steine aufgebauft batten, und murbe bavon ploglich in ber tiefften Dunfelheit übericouttet, und Dann und Rog und Ranonen unter Steinen begraben ober in ben Inn gefturgt. Die unversehrte Spige ber Colonne, bie weiter nach Inniprud flob, gerieth noch in mehrere folche Steinfturge und wurde von ben Bauern gefangen. Der bintere Theil ber Colonne mir Oberft Bourfcheibt felbft, bem burch ben Sturg bei Bontlas

ber Weg versperrt worben war, irrte rathlos umber, wurde auf allen Buncten von ben Bauern, die hier nicht einmal einen Anführer hatten, beschoffen und gleichfalls gefangen, noch 800 Mann stark. Ein bayerisches Bataillon, welches in Imbst geblieben war, wurde auch von bort mit großem Verlust nach Innspruck

gurudgejagt.

Der Maricall blieb unterbef in Sterging, wo er, obgleich von allen Gelten burd bie Tiroler genecht und befchoffen, trugerifde Unterbanblungen anfnupfte und bie Unterbanbler ale Beigeln feftbielt, immer auf aute Nadrichten von Rusca und Bourideibt martenb. Ale er aber von jenem gar nichts und von biefem nur Unglud erfuhr, und Safvinger von Maule, Spedbacher von Stilfe ber auf ibn brudten und ibm mit moblgezielten Schuffen feine Leute tobteten, auch in feinem Ruden Graf Arco am Schonberge fdmer bebrangt mar, und er furchten mußte, abgeschnitten gu merben, febrte er ben gefährlichen Bergen lieber ben Ruden, Um 11. August begann er feine Blucht über ben Brenner, vom Bejauchte und von bem morberifden Schiefen ber Tiroler verfolgt. Rur fein eigenes Leben bangenb, bing er einen gemeinen Golbaten= mantel um, und verftedte fich ju Bug laufend gwifden Reitern. Die Bapern felbft verbeblten ibr Bergnugen nicht, ale fie ben ftolgen Maricall von Frankreich flieben faben. General Derop fdrieb bamale an feine Frau: "Lefebore tommt gurud, obne in feinem Unternehmen auf Briren reuffirt gu haben, worüber ich, unter une gejagt, gang und gar nicht verbriefilich bin, bamit biefen herrn einleuchtenb werben moge, mas Tirol fen." In ber Nacht brach ein fürchterliches Gewitter aus, mas bie Bermirrung vermehrte. Der Maricall batte alle Truppen, bie nicht von ben Airolern getobtet ober gefangen maren, in Innfprud vereinigt, aber es gebrach an Lebensmitteln und am nachften Morgen brobte von allen Seiten ber Tiroler Lanbfturm, beffen Bachtfeuer auf allen Soben brannten. Da brach ber Maricall in Buth aus, flucte bem Lande und geftanb, es fen bier noch folimmer ale in

Spanien. Allein bie Bachtfeuer maren nur eine Lift. Sofer hatte fie nur angunben laffen, um feine Comache an verberaen. benn noch maren lange nicht genug Tiroler beifammen, um bie große Streitmacht bes Maricalls im offenen Thale mit Erfola angreifen zu fonnen. Das ermuthigte ben Maricall wieber, er rubte am 12. und griff am 13. bie Tiroler auf bem Bera Riel Best aber batten fich biefe icon in hinreidenber Rabl gefammelt und waren unter hofere Dberleitung trefflich geführt vom Rapueiner, von Spectbacher ic. Nach langent blutigen Rampfe blieben bie Bauern auf allen Buncten Deifter ber Soben unb marfen ben Reind in bie Chene binunter. In ber folgenben Dacht fromte ber Regen, und biefe naturliche Unterbrechung ber Streitluft benutent, gog ber Maricall mit allen feinen Truppen bavon. Graf Arco, ber ibm folgte, fiel burch eine Tiroler Rugel am Ufer bes Inn. \*) - Unterbeg mar auch ber graufame General Rusca mit einer frangofifden Colonne im Bufterthal bis Lienz porgerudt und batte bereits über 200 Bauernhofe und mehrere Rirchen in Brand geftedt, ale ibm Cinbalt gethan murbe. Sauger, ein Freiburger Stubent, ber fruber ben Bug nach Conftang mitgemacht, fam mit mehreren Berfprengten ins Bufterthal, fab bie Bauern um ein Crucifix fnien, rif biefes mit gewaltiger Rraft beraus, trug es ale Nahne voran und idlug bie plunbernben Reinbe, tapfer unterflugt von einem Aufgebot ber Bauern unter Steger, ber aus Born über bie Morbbrennerei Rusca's biefen gu braten gebrobt batte, wie bie Italiener Scorpionen zu thun pflegen (in einem Reuerfreis). Unter beftanbigen Befechten bom 6. bis 11. August murbe Rusca aus bem Lanbe gejagt. Ein anberes

<sup>\*)</sup> Bor hundert Jahren war einer feiner Borfahren im großen Tirorolerfriege, in welchem die Franzosen unter Ludwig XIV. und die Bahern
auf ganz ähnliche Art aus dem Lande hinausgeworfen wurden, an einer
andern Stelle bes Ufers gefallen, aber die Fluth hatte bas ihm errichtete
Kreuz fortgeriffen und es war an der Stelle wiederaufgerichtet worden,
wo jest der Enkel fiel.

frangöfifches Corps unter General Benri, bas von Berona ber burchs Etfchthal fam, fehrte alsbalb mieber um. Auch bie Schar-

nit murbe ben Bayern wieber entriffen.

Bang Tirol mar befreit. Sofer ließ fich in Innfprud als proviforifder Regent bes Landes nieber und hielt, ohne im Beringften aus feiner einfachen Bauerlichfeit berauszutreten, eine ftrenge und mufterbafte Orbnung, ale "Obercommanbant in Tirol" von allen untergeordneten Boltofubrern ohne Giferfuct anertannt, vom Bolf unfäglich verebrt und geliebt. Er foutte bie Befangenen, bulbete feine Unarchie, that falomonifde Rechtsfpruche, ichlichtete jebe Streitigfeit unter ben Gelnigen mit vaterlicher Beisheit, regelte bie Finangen einfach und ehrlich, lieg Gelb folagen, bielt ftreng auf gute Sitten \*) und gab allen feinen Regierungebandlungen eine bobere Beibe burch bie volfethumliche Das Bolt, bas fo tapfer geftritten, beugte feine Rnie in tagliden Bebeten um ferneren gottlichen Sous. Sofer unter= fdieb fic nicht von feinem Bolf burd außerorbentliche Salente. aber er vereinigte alle guten Gigenschaften beffelben in einer feltenen Sarmonie in fic. Weber ber fanatifche und fich gern überfturgenbe Rapuginer, noch ber verwegene Spectbacher, noch ber idon vornehm geworbene Teimer vermochten fo großes Anfeben im Bolf zu ermerben und zu erhalten, wie ber fromme Sausvater Bofer, bem in biefer Begiebung auch bie Wirthe Straub, Remnater und Mayr am nachften ftanben. Sofer bieg ber Sanbwirth, weil fein hof am Uferfande bes Flugechens Baffepr lag. Die Frangofen machten baraus sanvir, bie Stallener aber nannten ibn barbone, megen feines ehrmurbigen Bartes, ben er nach Lanbesfitte trug und ber ibm gu ber malerifchen Tracht feines Thales bei feiner bertulifden Geftalt febr wohl ftanb. Ungablige Abbil-

<sup>\*)</sup> Unter anberm verbot er ben Damen in Innfprud die unschickliche Mobetracht bamaliger Zeit, die "bas Brufts und Armfleisch" zu wenig bestedt ließ.

bungen von ihm wurden bamals icon in Deutschland verbreitet und er genoft einen unermefiliden Rubm. \*)

Dbaleich er lieber gefeben batte, feine Tiroler maren innerbalb ihrer Grengen geblieben, gab er boch bem Rapuginer nach, ale biefer porftellte, melden Bortbeil ber Raifer bei ben Friebene. unterhandlungen baraus gieben fonne, wenn nicht nur Tirol, fonbern bas gange meite Allvenland fur ibn in Baffen ftunbe. Bafpinger unternahm alfo im Geptember einen Bug in's Galgburgifde, erfturmte ben Luegpag, ichlug bie Babern überall gurud und befeste Berchtesgaben und Sallein, aber es mar ibm nicht möglich biefelbe Begeifterung, bie in Tirol berrichte, nach Stefermart und Rarntben zu verpflangen. Die große Bewegung gerieth bier in's Stoden. Spedbacher, ber bem Rapuginer gefolgt mar, ließ fich bei Delet, unfern von Reichenhall, plotlich überfallen, und entfam mit 100 Dann nur burch bie unerhortefte Tapferfeit, \*\*) Chen fo menia gludlich mar Gifenfteden, hofers Abjutant, por Tribent, mo er vom General Bepri eine Schlappe erbielt. In bas beutiche Sirol aber magte fich bamale noch fein Reinb.

Erft am 15. Oftober erschien Gerr von Roschmann als öfterreichischer Commissär in Sterzing bei Hofer, mit ber Melbung, ber Frieden sey noch nicht geschlossen und Airol solle einstweilen fortsahren sich im Namen bes Kaifers zu verthellichen, bis ein Courier bas Weitere bringe. Unterbeg kam von Bayern ber bie Nachricht, ber Friede sen schon am 14. geschlossen worden. Der ersehnte öfterreichische Courier kam aber erft am 29. mit einem Brief bes Erzherzog Johann an, worin biefer schrieb, ber Frieden

<sup>\*)</sup> Den erft fpater hormanr zu verkleinern versucht hat. Alles was hormanr über ben Tiroler Krieg geschrieben hat, ift burch gefrantte Citelsteit und bojes Gewiffen verfälicht.

<sup>\*\*)</sup> hier verlor er feinen kleinen Sohn Anderl, ber ihn überall im Rampfe begleitete. Der Konig von Bapern ließ ben ichonen Knaben gu fich rufen und in Munchen anftanbig erziehen.

sen geschloffen, Tirol falle wieber an Bayern, jedoch sen ben Einwohnern volle Amnestie zugesichert, wenn sie bie Waffen nieberlegten. Das möchten sie nun auch ihun, benn es bliebe nichts besteres übrig. Wie schwer es nun auch bem wackern Hofer ankam, so folgte er boch biesem Rathe und befahl Einstellung aller Feindseligkeiten und Auslösung aller Wehrmannschaften. Er selbst aber schrieb bem Kaifer noch einen bringenben Brief in Bezug auf die ranzionirten Solbaten und nicht gebornen Tiroler, welche sich unter seinen Leuten befanden, und in Bezug auf die contrahirten Anleihen. Ueber diese beiden wichtigen Punkte enthiclt ber Wiener Krieden und die Anweisung bes Erzherzog lediglich nichts. Hoser aber glaubte sich in seinem Gewissen verpflichtet, sie zu erledigen. Er blieb ohne Antwort.

Um 1. November rudten bie Bayern unter Brebe in Inniprud ein und vertrieben bie Saufen, bie ber mutbenbe Rapuginer auf bem Berg Ifel, gegen hofere Billen, jum Rampf verfammelt batte. Lebhafteren Biberftanb fanben bie Benerale Rusca und Benri, bie vom Guben famen, indem ein Tollfopf, von Rolb, ber auch fruber icon bie Bauern burd bie unfinniaften Siegesnadricten bethört batte, abermale benfelben einen allgemeinen Aufftand in ber Schweiz vorlog, um fie gum Rampf angufeuern. Der Rapuginer aber erfannte, bag alles vergebens fen, menn hofer nicht wieber an ber Spipe fiche, begab fich taber mit einem Saufen anberer Babnfinniger zu ibm nach St. Leonbarb und bethorte ibn wirklich, einen neuen Aufruf an bas Bolf ergeben gu laffen. Sofer that es ohne Glauben an einen Erfolg, nur weil er einen ruhmvollen Untergang ber Gefangenicaft vorzog und well er nicht flieben wollte. Er und Tirol maren eine, er fonnte ben Gebanten nicht faffen, lebend ober tobt je von feinem Baterland getrennt zu werben. Bas bie Belt Thorheit nannte, mar bei ibm ein tiefes und beiliges Gefühl. Alle Bauern ber Rachbaricaft ftanben zu ibm und trieben vom 14 .- 16. Rovember ben General Rusca mit Berluft von 600 Mann aus Meran gurud,

bis wohin er schon vorgebrungen war. Ein anderes französisches Corps unter General Barbou, ber von Sterzing gekommen war, wurde bei Walten am 18.—22. nach einem Verlust von 400 Mann zur Capitulation gezwungen. Erst dem ebeln und menschenfreundslichen General Baraguay d'Hilliers, der von Briren herfam, gestang es, das Bolk zu befänstigen und zur Ruhe zu bringen. Nur Kolb kämpfte noch im Pusterthal fort und am 6. Dezember stel das lette Gescht in Lienz vor, in derselben Gegend, wo der Kampf im Frühjahr zuerst begonnen hatte. Auch dort liesen die Bauern endlich auseinander. General Broussier, weniger human als Baraguay, ließ im Busterthal eine Anzahl Gesangener hängen und erschießen.

Sofer foll beimlich vom Bicefonig Gugen burch einen Briefter verficert morben fenn, er werbe amneftirt merben; aber er foll ben Boten abgewiesen baben. Bewiß ift, bag er fich querft bet einem Freunde und als er fich bei biefem nicht mehr ficher glaubte, in einer elenben Gennhutte am Detthaler Firner verbarg, mo er bie talteften Wintermonate tief im Sonee gubrachte, in einziger Befellichaft bes ihm treu ergebenen Stubenten Sweth, bis auch fein Beib und fein fungerer Cobn Johann gu ibm binauffloben. Beil aber 1500 Gulben auf feinen Ropf gefett maren, verrieth ihn ein gemiffer Raffl, ber gufällig an feine Butte tam und ibn erfannte. In ber Racht bes 27. Jan. 1810 gog ein ganges Bataillon Frangofen auf ben Berg und nahm ihn unter graufamen Mighanblungen gefangen. Man rif ibm ben Bart aus, foling ibn blutig und ichleppte ibn, bart gebunben, bei ftrenger Ralte aus Tirol binaus und in bie Feftung Mantua. Als Napoleon bie Melbung bavon erhielt, befahl er burch ben Telegraphen, ben Gefangenen binnen 24 Stunden ericbiegen gu laffen. Sofer fdrieb noch einen rubrenben Brief an feine Frau und ging feften Muthes gum Tobe. Alle in Mantua gefangenen Tiroler lagen bei feinem letten Bang auf ben Rnieen und beteten fur feine Scele. Er ließ fich bie Augen nicht verbinden und commanbirte felbft Feuer. Go 2B. Mengel, 120 Jabre. III.

starb ber helb von Tirol, am 20. Februar. Sein Leichnam ist später von frommen Tiroler Schützen ausgegraben und in ber heimischen Erbe bestattet worben. Seine Kinder erhielten von Desterreich die abelige Würde.

Deffelben Tobes farb eben fo mutbig Beter Mapr in Boten. Raft gleichzeitig mit hofer in feinem Berfted entbedt und gefangen erflarte er, ale Baraquan b'Gilliere ibm nabe legte, fich burch eine falice Ausfage zu retten: "ich will mein Leben burch feine Luge erbalten," und murbe am 29. Rebrugr ericoffen. Die anbern Rubrer entfamen, Spedbader aber erft nach ben idredlichften Leiben und Gefahren. In einer Soble auf bem Gemehaten verftedt, murbe er von einer Lamine fortgeriffen und verrentte ein Bein, froch aber auf ben Sanben bis zu einem Freunde, ber ibn nach Rinn in Spedbachere eigene Bohnung brachte, mo aber Babern im Quartier lagen. Um nicht verrathen zu werben, mußte ber Ungludliche im Dift bes Stalles bis an ben Sale eingegraben werben und brachte fo viele Boden gu, obne baf fein eigenes Beib etwas bavon mußte. Nur ein treuer Rnecht pflegte ibn bis es Frubling wurde und er weiter nach Defterreich flieben fonnte. - 3m Uebrigen nabm Babern feine uneble Rache und bebanbelte von nun an bie Tiroler porfictiger. Maroleon aber rif burd ein Decret vom 28. Dai 1810 gang Gubtfrol vom norbliden ab und vereinigte es mit bem Ronigreich Stalien, um bie Befammifraft Tirole baburd gu idmaden.

Bahrend blefer heißen Kampfe im sublichen Deutschland blieb auch bas nörbliche nichts weniger als ruhig. Ueberall begann ber haß gegen bie französische Serrschaft sich zu regen. Der ursprüng- lich großartig angelegte Plan, Norbbeutschland zu insurgiren und baburch Breußen mit in ben Krieg fortzureißen, war burch bie unerklärbare Langsamfeit bes Erzherzog Karl vereitelt worben. So-bald bieser bei Regensburg gefaßt und auf Wien zurückgeworfen worben war, mußten alle Erhebungsversuche im Norben, bie er nachbrücklich hatte unterflüßen sollen, sofort scheltern. Den An-

fang machte ber brenkifde Sanptmann von Ratte, inbem er ant Oftersonntag bei Stenbal einen Saufen Freiwilliger fammelte und Magbeburg überrumpeln wollte, jeboch nicht genug Unbang fanb und nach Bohmen fluchten mußte, wo er gum Bergog von Braunichmeig flieg. Cobann erhoben fich am 21. April bie beffifchen Bauern in ber Wegenb von Bolfhagen. Dberft von Dornberg. ben Berome entfanbte, fie auseinanbergujagen, mar gerate bas Saubt ber beffifden Berichworung, murbe aber in bem Augenblid, in welchem er Berome felbft gefangen zu nehmen boffte, burch einen faliden Freund verrathen und von ben Truppen in Caffel im Stich gelaffen. Bu ben Bauern flüchtenb führte er biefe gegen bie Sauvtitabt, murbe aber am 24. gefchlagen und rettete fich nun ebenfalls nach Bohmen zum Braunfdweiger. Dberfilieutenant von Emmerich, ber in Oberheffen noch einen Aufftant Bverfuch magte, murbe gefangen und hingerichtet. - Der f. g. Deutich= meifter ober hodmeifter bes beutiden Ritterorbens, ber gu Dergentheim refibirte, mar ber öfterreichtiche Erzbergog Anton. Da nun Napoleon Defterreich befriegte, fo fchentte er auch ohne weiteres bas icone Mergentbeim mit feinem Bebiet bem Ronia von Burttemberg und biefer verfcob aus befonberer Laune bie Sulbigung ber neuen Unterthanen bis gum 13. Juni, ale bem Namenstage bes febr popularen Deutschmeifters. Die Mergent= beimer entbrannten barüber im beftigften Born und festen fich gegen bie württembergifden Beamten gur Wehr, wurben aber burch gabireiche Truppen und burch ben Scharfrichter, ber mittam, gebanbiat. Sieben Berfonen murben bingerichtet, eine große Ungabt ber Aufruhrer aber in Retten gur Arbeit bet ben neuen Unlagen am fonigliden Schlof in Stuttgart verwendet. - Ein öfterreichifder General Rabymojowitich brang mit 6000 Mann in's Bayrenthifche ein und lieg bier bie preugifchen Abler wieberaufrichten, ohne Zweifel um bie Breugen gur Theilnahme am Rriege gu reigen, gog fich aber balb wieber gurud.

Der Ronig von Preugen befuchte mit feiner Gemablin gu

Anfang bes Jahres ben Raffer Mlexanber in Betersburg und febrte nachber nur wieber nach Ronigeberg gurud. Alexander empfing fie aufe artigfte und begleitete fie bis an bie Grenze feines Reichs gurud. legte aber begreiflicherweise bem Ronig ben morglischen 3mang auf, im bevorftebenben Rriege Defterreich nicht zu belfen. Scharnborft batte gern bie 80,000 Breufen, bie er bieber meniaftens einexerciert batte, Defterreid ju Gilfe geschickt, Gein Bruber Bilbelm fiel bei Bagram, ibn felbft marf ber Rummer um bas Baterland bamale auf's Rrantenbette. Bluder in feiner Seftiafeit befdmor ben Ronig loszuschlagen und Defterreich zu belfen, und "bie gange beutiche Ration aufzurufen," aber vergebens. Doch batte in Berlin bas Minifterfum noch nicht Autorität genug, um febe Theilnabme an bem Rrieg in Defferreich verbinbern qu fonnen, wie angfilich es auch jeben feinblichen Schritt gegen Rapo-Teon vermeiben wollte. Dajor von Schill, berfelbe, ber fo rubmvoll im Jahr 1807 Bommern vertheibigt batte und jest als. Chef eines Sufarenregiments in Berlin ftanb, fonnte es nicht übere Berg bringen, muffig gugufeben, mabrent Defterreich fur bie beutide Cache fampfte, rudte baber am 28. April eigenmachtig mit feinem Regiment von Berlin aus; auch anbere fleine Trupvenabtbeilungen und viele Freiwillige foloffen fich ibm an und er batte nichts Beringeres im Ginne, ale bas gange norbmeftliche Deutschland zu insurgiren und ben Ronig von Weftphalen zu vertreiben. Er rudte vor Wittenberg, beffen ichmache Befagung ibm aber ben Eingang verwehrte. Dann plunberte er bas Colog bes frangofifch gefinnten Furften von Unhalt in Rothen, gerbrach bie weftrbalifden Wappen in Salle, rudte bor Dagbeburg, nahm ber ausfallenben frangofifden Befatung bei Dobenborf 200 Dann gefangen, jog fich aber, ba ber beffifche Aufftand miglungen mar und Berome betrachtliche Streitfrafte unter General Albignac gegen ibn ausfanbte, nach Dedlenburg gurud, um bas Deer gu erreis den und nach England zu entfommen. Denn auch Sollanber unter General Gratien, und Danen unter General Emalb gogen

gegen ibn bergn. Die Dedlenburger, bie fich ibm ebenfalle ent= gegenftellten, ichlug er am 25, bei Dammgarten und fam gludlich nach Stralfund, fant aber bier feine Schiffe. Dbaleich er in ber Gile bie Stabt beffer zu befeftigen bemubt mar, brangen bie Bollanber und Danen bennoch am 31. in bie Ctabt ein, in beren Strafen ber Rampf fortwutbete, bis ber eble Schill, nachbem er dem hollanbifden General Carterel mit einem Cabelbieb ben Ropf gefralten, felbft von mehreren Couffen und Sieben getroffen tobt vom Pferbe fant. Gein Corps batte in Stralfund noch 700 Reiter und 1300 Rufganger gegablt, melde ber Ueber= macht erlagen und größtentheils fielen. Mur 16 Offiziere und 170 Reiter entfamen, angeführt von Lieutenant von Brunnow; bie 360 Gefangenen murben auf Napoleone ausbrudlichen Befebl ais Rauber behandelt, in Retten gelegt und auf bie Galeeren nach Toulon gebracht. Aber icon unterwege murben gum abichreckenben Beispiel 12 Offiziere in Befel, 14 Unteroffiziere unb Gemeine in Braunfdmeig ericoffen. Alle ftarben muthvoll, ftebend mit unverbundenen Augen. Unter ben Offizieren richtete fich 211bert von Webell nach ber erften Salve noch einmal auf und rief : "tonnt ihr nicht beffer gielen, Grenabiere? Sier fitt bas preußifche Berg." Bon benen, bie nach Toulon gelangten, famen bie metften unter ber barten Arbeit und Digbanblung um, ber Reft murbe im Jahre 1812 gur Arbeit auf bie byerifden Infeln gefcict. Gin Lieutenant Ratt, ber zu Det gefangen fag, murte gwei Jahre fpater von fachfifden Offizieren, bie vom fpanifchen Felbzug gurudfehrten, liftig befreit und mitgenommen. Soill felbit fant in einem ruhmvollen Tobe und in bem großen Andenken, welches er ben Breugen binterließ, ben Troft, ben er fich felbft in feinem Rernwort zugefprochen hatte: "Beffer ein Enbe mit Schreden, als ein Schreden ohne Enbe." Die Sollanber begingen bie Diebertrachtigfeit, feiner Leiche ben Ropf abzufchneiben, benfelben in Spiritus unter Glas ju feben uub im Raturalienfabinet ber Univerfitat Lepben aufzubemahren, mo er unter Rrofobillen

und Gagefifden, ausgestopften Bogeln und Diggeburten bis gum Sabre 1836 Jebermann gezeigt murbe. Jest liegt er bei feinen Baffengefährten in bem Denfmal, welches benfelben gu Braunfdweig gefest worben ift. Der Ronig von Preugen erlieg von Ronigeberg aus ein ftrenges Cbict gegen Schill und bie Seinigen und besavouirte benfelben auf's nachbrudlichfte, um fich por Davoleons Rache zu fichern.

Bergog Bilbelm von Braunfdweig, Cohn bes bei Jena tobtlich vermunbeten Ferbinand, murbe mit Blucher in Lubed gefangen, aber ausgewechfelt, batte burd Dapoleon fein Bergogthum verloren, bebielt aber noch von feinem Dbeim bas Bergog= thum Dele in Schlefien, welches er fofort verpfandete, um von ben Gelbern Truppen gu merben, mit benen er gegen Napoleon fecten wollte. Er hatte unter Defterreichs Soun, boch ale unabbangiger beutider Reichsfürft in Bobmen ein f. g. Corps ber Rache angeworben, nur 2000 Mann. Diefe Truppen biefien beim Bolf bie Schwarzen, weil fie einfache fcmarge Baffenrode mit blauem Rragen und ichwarze Czafos mit einem weißen Tobtenfopfe trugen. Unter ihnen waren viele gefluchtete Braunfdmeiger und anbere Freiwillige, bie gleich ben Unbangern Schills von Batriotismus und Frangofenhaß erglühten. Der eble Bergog felbft trug ben gangen Stolg bes uralten welfifchen Befdlechts in fich und bei tiefer Trauer um ben tragifden Tob feines Batere eine eben fo tiefe Berachtung gegen bie luberliche und beillofe Birthichaft im beutfchen Baterlanbe, bie fo ungeheures Unglud verfdulbet batte. In feinem bartigen und finftern Geficht malte fich ber unverfohnliche Born feiner ritterlichen Geele. Er fprach wenig und lachte nie, aber bie Seinen liebten ibn ungusfprechlich und waren alle bereit, ihm in ben Tob zu fotgen. 3m Anfang bes Rrieges ftand er unter bem Befehl bes öfterreichifden Felbmaricall Rienmayer, welcher von Bobmen aus nach Cachfen vorrudte, aber burch ben Rudzug bes Erzherzog Rari genothigt mar, fich nicht weit von Bohmen gu entfernen und baber nur fleine Befechte lieferte, theile gegen ben facfifden General Thielmann, ben ber nach Frankfurt am Main geflüchtete Ronig von Sachfen mit einigen Trupven gurudgelaffen batte, theile gegen bie Frangofen, bie unter Junot von Bapreuth ber feinem Borbringen ein Biel festen. Der Bergog von Braunschweig beftand ein Baar fleine Befechte mit Thielmann bei Bittau, mit Junote Truppen bei Berned und ftanb gulebt in Bwidau, ale ber Waffenftillftanb von Anaum geichloffen murbe. Da fürchtete er, menn er auch burch Defterreich vor Mapoleons Rade gefdust murbe, bod entwaffnet und auf lange Beit jeber Belegenheit beraubt ju werben, gegen Napoleon gu fampfen. Er Rog es baber por, fich von Defterreich ju trennen und ale freier beutider Fürft auf eigene Sand ben Rampf fortzuseben, um entweber rubmmurbig zu fallen ober fich nach England burdzufclagen. Er versammelte bie Seinen und ftellte jebem fret, gurudgubleiben ober ihm gu folgen. Rur febr wenige blieben gurud, 700 Reiter und 1200 Mann gu Sug mit 6 Ranonen gaben ihm bas maffenbruberliche Geleit. Um 25. Juli jog er burch Leipzig, bann über Salle nach Salberftabt. Sier ichlug er in einem Nachtgefecht bie Weftphalen, bie ihm unter bem jum beutichen Grafen von Wellin= gerobe erhobenen frangofifchen General Menronnet ben Beg verfperren wollten \*) und fam am 31. nach feiner Baterftabt Braunfcweig. Aber icon am folgenben Tage rudte General Rembel mit 5-6000 Mann gegen ibn an, er mußte baber fchleunig aufbrechen, folug ben überlegenen Geind bei Delper gurud und entging auch bem General Gratien, ber, von Wolfenbuttel tommenb, ibn zu erreichen hoffte. Bum Glud maren icon englische Schiffe in Glofleth fur ibn bereit und er fonnte fich bier am 7. Mug. mit allen feinen Sapfern unbehindert einfoiffen. Bir merben feben, wie ihn bas bunfle Berbananif bennoch in ben Schlachtentob

<sup>&</sup>quot;) Nachdem er vergebens in einem Aufruf an die Weftphalen gesagt hatte: "Deutsche, wollt ihr gegen Deutsche fechten und mit eurem Blut eben jene Franzosen beschützen, die eure Eltern, Weiber und Tochter mishandeln und von eurem hab und Gut schwelgen?"

führte. Sein wunderbarer Bug mitten burch bas vom Feinde besterfichte Deutschland hatte etwas so Seisterhaftes und Tieftragisiches, daß felbst die Bersuche der Rheinbundszeitungen, seiner zu spotten, in unwillfürlichem Schauber und Respect verstummten. Borbebeutend trug er die Fahne des Todes durch das Land, dessen ungeheure Geschicke sich bald in letztem, surchtbarstem Morben der Bölfer auf beutschem Boden erfüllen sollten. Einstweisen trat seine schwarze Schaar in englische Dienste und schiffte sich nach Spanien ein, um hier mit der hannöverischen Legion vereint den blutigen Kamps gegen die Franzosen fortzuseben.

Die große Expedition, burd melde von Seiten Englands bie Erhebung bes nörblichen Deutschlands batte unterftust merben follen, verzögerte fich' auf bie unverantwortlichfte Beife und fam ba= ber viel zu fpat. Erft am 29 .- 31. Juli lanbeten 40,000 Englanber unter Lord Chatam (Bitte alterem Bruber) auf ber gunt bollanbijden Geeland geborigen Infel Walderen, auf melder ber wichtige Safen Bliegingen liegt. Wenn man biefe Streitmacht brei Monate fruber in Gleffeth ober Samburg batte lanben laffen, fo murbe fie entweber eine allgemeine Erhebung unter Schill und bem Bergog von Braunfdweig ermöglicht ober wenigftens Dapoleon gezwungen haben, fein Beer an ber Donau zu ichwachen und einen großen Theil feiner Truppen im Morben zu verwenden. Jest fonnten bie 40,000 Englanber nichts mehr erzielen, außer einige Berftorungen an ber Rufte bes Weftlanbes. Dan muß aber überbaupt annehmen, bag fie nichts weiter wollten. Die Engbergigfeit ihrer Sanbelspolitif batte Chatams Armee feine anbere Beftimmung gegeben, als jebenfalls ben Safen von Bliegingen und mo möglich auch ben von Untwerven zu gerftoren. Dur bas erfte gelang. Bliegingen bielt fich unter General Monnet achtzebn Tage lang gegen bas morberifche Feuer ber Englander, ebe es capitulirte. Die Stabt, ibre Befeftigungen und Safenbauten murben gerftort, was von Schiffen vorbanden mar, entführt. Untwerven aber mar fo gut gebedt, bag bie Englanber fich nicht nabe magten. Fouche

batte eigenmächtig von Baris aus ben als Republifaner verbächtis gen General Brune abgefdidt, um bie nothigen Bertheibigungeanftalten zu orbnen, mabrent Rapoleon noch in Schonbrunn verweilte. Diefer migbilligte bie Ernennung und beftimmte Bernabotte jum Dberbefebiebaber an ber Gelbe. Chatam blieb auf Baldern und machte erft am 18. August eine Rabrt in Die Schelbe und gegen Antwerben, aber nur beobachtenb, benn er febrte fogleich wieber um. Die auf Walderen gusammengebrangten und mußigen Englander unterlagen örtlichen Riebern und fcmolgen febr gufammen. 3m Unfang bes Geptember gog Chatam mit bem Reft ab. nur in Bliegingen blieb eine Befatung, bie aber auch balb bavonfuhr. Go enbete bas großartige und foftspielige Unternehmen aufs armlidfte. Man flagte bamale febr über bie Diffbrauche ber Bermaltung in England. 3m Jan. 1809 mußte ber Bergog von Dort. Bruber bes Ronigs, wegen Schulben und fcanbalofer Luberlichfeit in Untersuchung gezogen merben. Much Lorb Caftlereagh murbe angeflagt, bas Staatswohl bem Gigennut bintangefest ju haben, tropte aber und verwundete Lord Canning im Duell, weil biefer fein Bergeben nicht batte ableugnen wollen. Gelbft Belleblen murbe megen Erpreffungen in Inbien und ber Großzahlmeifter Eroller nebft Dunbas (bem Freunde Bitts und Burte's) ber argften langjahrigen Betrügereien angeflagt. Die Berbrechen murben erwiesen und blieben boch ftraflos, weil bie Ariftofratie im Minifterfum und Barlament feft gufammenbielt.

Im November legten fich englische Schiffe vor Trieft und warfen in biese, kaum erst von Desterreich abgetretene Stadt congrevische Raketen (eine damals neue Erfindung), um so das Unglud ber unschuldigen Einwohner zu vermehren. Als es noch Zeit gewesen ware, durch eine Expedition in's adriatische Meer ben Desterreichern zu helsen, war weit und breit kein englisches Segel zu erbliden. Dasselbe England aber unterhandelte gleichzeitig mit Desterreich um geheime Unterstützung der Spanier. Napoleon hatte vom Wiener Cabinet die Entsernung aller ihm verdächtigen Flücht-

linge, so wie die Entlassung ber zahlreichen Offiziere verlangt, bie in den Niederlanden, im Rheinbund, in Italien geboren warcn, aber bisher in der öfterreichischen Armee gedient hatten. England suchte nun diese schönen Kräfte für Spanien zu gewinnen. Lord Bathurst kam deshalb nach Wien, war aber so unsvorsichtig, in der Wintermitte durch Breußen (anstatt über Constantinopel) zurückzureisen. Savary, der in Nordbeutschland für Napoleon die Bolizei leitete, kam ihm auf die Spur und ließ ihn auf der Straße von Berlin nach Hamburg im Reisewagen absangen und in einem märkischen See bei Perleberg erfäusen. Er war spurlos verschwunden, erft später entbeckte man die Art seines Todes.

## Sechstes Buch.

## Der König von Rom.

Der große Sieg in Deutschland hatte Napoleons Macht mehr als je befestigt. Der fortgesetzte Kampf in Spanien war ihm baburch wesentlich erleichtert, die Intriguen in Frankreich selbst waren niedergeschlagen, die Treue der Bundesgenossen und Vafallen aufs neue gesichert, der Glauben an sein Glück und an seine Unüberwindlichkeit, der allgemeine Schrecken vor ihm erneuert und versftärkt worden. Was ihm heimlich aber vielleicht am meisten schmeischelte, war der Umstand, daß er jetzt nicht mehr in dem Grade von Auslands trügerischer Freundschaft abhing, als im Jahre vorsher. Aus eigener Kraft durch Wassengewalt herr des Westens geworden, brauchte er nicht mehr so ängstlich und listig um ein Lächeln auf der Stirne des Kaiser Alexander zu buhlen.

Bet feiner Rudfehr nach Paris lag ihm alles hulbigenb zu Fugen, die Behörben wetteiferten in friechenben Schmeicheleien und Bergötterungen. Auch biesmal zeichnete fich wieder vor allen Vontanes als Sprecher bes corps legislatif burch ben Schwulft feisner Reben aus, indem er für das Kaiferreich wurde, was Barrère einst für ben Convent gewesen war. Napoleon antwortete auf die Glückwünsche in einem einsachen, aber um so erhabenern Styl. Er athmete nur Siegesgluck, Stolz, Zuversicht: "Frankreich wächst

unter bem Saffe feiner Feinbe, wie Bertules wirb es burch feine Rampfe nur immer ftarfer und energifder. Deine Abler flogen von Liffabon nach Bien. Gewohnt an bie Singebung ber Fransofen muß ich in biefem Welbzug insbesondere auch bie meiner beutichen Truppen anerkennen. Franfreiche Bentus führte bie Englanber in bie verrefteten Gumpfe von Balderen. Rachbem ich bie illyrifden Brovingen erwarb, grengt mein Reich jest an bie Turfei. beren Schicffal in meiner Sand liegt. 3ch bin nicht eiferfuch= tig auf bie Ermerbungen, welche Rufland burd bas Bunbnig mit mir zu Theil geworben find, und ich beflage Schweben, meldes burd bas Bunbnig mit England jo fcmere Berlufte erlitten bat. Diefes Beifviel beweist ben Furften, bag jebe Berbinbung mit England zum Berberben führt. Spanien ift noch übrig, aber wenn ich an ben Bprenaen ericeine, wirb ber Leoparbe gum Dzean fluchten. Der Triumph meiner Baffen wird ber Triumph bes Benius bes Guten über ben Benius bes Bofen fenn. Bulfe Gottes und ber ftanbhaften Liebe meiner Bolfer merbe ich alles übermaltigen, mas fich meinen großen Entwurfen entgegen= ftellen tonnte. 3d muniche noch breifig Jahre zu leben, um biefes große Reich zu befestigen."

Was Napoleon unter diesen großen Entwürfen eigentlich versitand, ergibt sich nur zum Theil aus dem, mas er wirklich gethan hat, weil er gehindert wurde, sein lettes Ziel zu erreichen. Er selbst hat später einmal zu St. helena gesagt, er habe keinen ganz sesten Plan gehabt, sondern immer nur aus den Umständen so viel Bortheil gezogen als möglich. Gewiß ist, daß er zunächst das Reich Karls des Großen erneuern wollte, mit dem er sich auch bei jeder Gelegenheit zu vergleichen liebte, und daß in diesem Reiche die romanischen Nationen ein Ganzes bilden sollten. Allein die Nothwendigkeit, Deutschland von sich abhängig zu machen, und die Leichtigkeit, mit der ihm das bisher geglückt war, so wie die Sympathien, welche die Polen für ihn hegten, scheinen ihn verlockt zu haben, die Grenzen seines Reichs unbestimmt zu lassen und nach

Umftanben immer weiter vorzuruden. Sofern fich bie Englanber als Alleinberrn bes Deeres betrachteten, ging Rapoleon offenbar barauf aus, fich fo weit immer möglich zum herrn bes Feftlanbes gu machen. Bier gog ibm nur noch Ruffland eine Schrante, welche nieberzureigen ibn fein bisberiges Stegerglud um fo mehr verloden mußte, ale ibn bie Conceffionen, mit benen er bieber Ruflanbe Alliang erfauft batte, genirten und beimlich befdamten. Bas er aber zu thun im Ginne batte, wenn er enblich auch Rugland batte unterwerfen tonnen, bleibt im Dunfel. Um mabrideinlichften ift. bag er auch alebann noch feine Rube gefunden und feinem Reiche noch feine feften Grengen geftedt haben murbe, benn ber Orient batte ibm ein neues unabfebbares Felb ber Thatigfeit geoffnet. Dod muß ermahnt merben, bag Rapoleon in feinen Befprachen auf St. Belena einmal geaugert bat, unter feine vielerlet Blane babe auch ber gebort, jebe europatiche Ration, bie bisber in verfdiebene Staaten gerftudelt gemefen, wieber gu einem Bangen gu vereinigen, fo bie Italiener, Deutschen, Bolen, und ber Radwelt entgegenzugeben ale ber Raifer bee Reftlanbes mit einem Befolge von felbständigen Bolfern. Dies erfcheint in ber That als eine Berfpective, murbig beffen, ber ein neuer Rarl ber Große fenn wollte. Doch ift ibm ber Gebante vielleicht erft auf St. Belena gefommen; gur Beit feiner Dacht bat er fich wenigftens immer bemubt, außerhalb Franfreich bas Nationalgefühl als foldes gu unterbruden, eine gange Ration fünftlich zu verschneiben und gmei bis brei eben fo funftlich jufammengufliden. Diefe Difdungen nabm er auch bet feiner Armee por, ja er Iteg nicht einmal gerne mehr ein Regiment beifammen, fonbern vertheilte bie Bataillone beffelben gu ben verschiebenften Armeecorps vom Guabalquivir bis gur Beichfel. Er murbe bemnach mobl in ben breifig Jahren Berricaft, bie er fich noch munichte, eber eine allgemeine Bolfernivellirung, wie im altromifden Reiche, ale eine Scheibung ber Bolfergefolge unter ihren Bergogen wie im germanifchen Reiche bes Mittelaltere burchzuführen verfucht haben.

Von besonberem Belang erscheint in bieser Periebe ber Napoleonischen Herrschaft die Gleichgültigkeit, mit der er die kirchliche Autorität auf die Seite warf, und die Wichtigkeit, die er dagegen dem Princip der Legitimität beilegte, indem er unter den ältesten und vornehmsten Dynastien Europas eine Gemahlin suchte. Der Sturz und die Einkerkerung des Papstes fland im Zusammenhange mit der Scheidung Napoleons von Josephinen und mit seiner Bewerdung um eine öfterreichische Prinzessin. Denn schon bei der Verkündigung der neuen Che bestimmte er dem künstigen Sprößling derselben den Namen "König von Rom" und gab ihm, was er dem Papst genommen hatte.

Die Maagregeln gegen ben Papft traf er unmittelbar nach feinem erften Sieg in Defterreich. Aber icon einige Monate porber batte er fein neues Spftem im Schoofe bes Staateratbe in Baris angefundigt, "Bir baben, fprach er, taufenbe von Brieftern, bie burch ibren Nanatismus und ibre Unwiffenbeit gefährlich Dan muß fur fie aufgeflartere Dachfolger porbereiten, inbem man fie in Specialiculen erzieht, bie unter ber Aufficht bes Staates fleben." Er nahm bamit ben Unterricht ber funftigen Beifflichfeit von Staatswegen in Univrud. (88 fiel ibm bamals fogar ein, im Staaterath ju bemerfen, ber Staat verbamme einen Meniden gum Jobe, bie Rirde aber ertbeile bem nämlichen Deniden bie Absolution und verbeife ibm bas Rarabies. Gin Miberfprud ber Gemalten, welcher nicht langer fonne gebulbet merben. Damit mar ein mehr ale cafarovaviftifches Brincip ausgebrudt. Die Rirchengewalt murbe bier ber Staatsgewalt nicht mehr verbunben, fonbern ganglich von ibr verschlungen. Gin Stagteffreich gegen bas Dberhaupt ber Rirche mar nach folden Borgangen in Balbe zu ermarten. Dan warnte ben alten Bapft und gab ibne Belegenheit, über Civita Becchia auf einem englischen Schiffe beimlich zu entflieben. Er weigerte fich aber und wollte fein Schicffal erfüllen. Bur Raftengeit 1809 befahl General Diollis in Rom. ben Carneval zu feiern. Der Bapft verbot es, benn es fen gung Beten Zeit und nicht zu toller Luft. Als ber General bennoch Anstalten traf, gehorchte bas Bolf bem Papfte und ber Corso blieb leer. Bius VII. war seit lange auf bas Aeußerste gefaßt. Sein lettes Bort an Napoleon war eines alten Propheten wurstig: "um ber Barmherzigkeit unseres Gottes willen, ber bie Sonne über unsern häuptern aufgehen läßt, mahnen, beschwören, bitten wir bich, Kaiser und König Napoleon, beinen Sinn zu anbern. Erinnere bich, baß Gott ein König aller Könige ist, baß menschliche Größe vor ihm kein Ansehen hat, baß er sich balb und in surchtbarer Gestalt zeigen wird, um über bie Mächtigen zu richten."

Dapoleon verachtete bie Stimme bes ohnmächtigen Briefters. Um 17. Dai 1809 erließ er von Sconbrunn aus bas berühmte Decret, in welchem er fagt: "In Ermagung, baf Rarl ber Grofe. Raifer ber Frangofen und unfer erbabener Borganger, ale er ben Bifcofen von Rom mebrere Graficaften ichentte, bies nur unter bem Titel ale Leben und zum Bobl feiner Stagten that, und baff Rom burd biefe Schenkung nicht aufborte, einen Theil feines Reichs ju bilben; in Ermagung ferner, bag feitbem biefe Difchung ber geifflichen und weltlichen Dacht ein Quell von Zwiftigkeiten mar ic.; in Erwägung endlich, bag bie Sicherheit ber Armeen, bie Rube unferer Bolter, bie Wurbe unferes Reichs fich mit weltlichen Unipruden bes Papftes nicht vereinigen laffen, beidliegen wir: bie Staaten bes Bapftes find mit bem frangoftichen Reiche vereinigt." General Diollis vollzog bas Decret am 9. Juni. Am folgenden Tage aber erließ ber Bapft eine Broteflation, vermabrte im Namen Gottes und ber Rirde alle alten Rechte bes apostolischen Stubles und that ben Raifer Mapoleon feierlich in ben Bann. In biefen Sagen verfuchte eine englifche Rlotte, bie unter Lord Stuart bie Infeln Prociba und Jedia vor Neapel genommen batte, an ben romifchen Ufern eine Landung, um ben Papft zu retten; aber Miollis ließ bie Rufte gut befegen und um einem Aufftand bes romifden Bolfe vorzubeugen, ben Papft ploblich in ber Nacht bes 5. Juli (bes Schlachttages von

Magram) im Dufringl von Solbaten überfallen. Er mar angefleibet und frug mit Burbe: "warum fort ihr bie Rube biefes heiligen Aufenthaltes und mas wollt ibr ?" Die Solbaten michen einen Augenblid gurud und entbloften bas Saupt, aber ber Bensbarmeriegeneral Rabet befahl ihnen, rafc ein Enbe gu machen, rif ben Carbinal Pacca, ben einzigen, ber beim Bapfte mar, von feiner Gette und ließ ben Bapft felbft, ber nur fein Crucifir und ein Brevier mitnebmen burfte, in einem zu biefem 3med bereit gehaltenen faffgartig verichloffenen Bagen fleigen und im Galopp bavonführen. Bon Station ju Station übernahmen ibn Genebarmen und brachten ibn, ohne bag er einen Augenblid ausfteigen ober ausruben burfte, in reigenber Schnelligfeit unerfannt burch Toscana und Diemont, bis er einmal frug, ob Mapoleon ibn lebenb ober tobt baben wolle? 218 man ibm erwieberte, "lebend," bemertte er. bann muffe man einmal halten, fonft fterbe er. Dan gonnte ibm nun eine furze Rube, ichleppte ibn bann aber bie Grenoble. Sier fam Orbre, er folle ju Savona gefangen gefett werben, unb nun mußte er ben weiten Weg wieber gurucklegen.

Enblich kam er halbtobt in Savona an, wo er sich jedoch wieber erholte und aufs standhafteste alle ferneren Leiben ertrug. Napoleon umgab ihn hier mit den schlauesten Unterhändlern, die ihm bald durch Liebkosungen, bald durch Drohungen Zugeständnisse ablocken sollten. Er wollte ihn in alle seine Ehren wieder einsehen und reich dotiren unter der Bedingung, daß er seinen Sit in Paris nehme. Plus aber wies alles von sich. Napoleon ließ sämmtliche Cardinäle, die er nicht schon hatte gesangen sehen lassen oder die nicht entstohen waren, 28 an der Zahl, nach Paris kommen und jeden mit 30,000 Franken botiren. Sie sollten hier auf den Papst warten und Napoleon sehte aus ihnen einstweilen einen hohen Kirchenrath zusammen, an dessen Spite er den geschneibigen Cardinal Maury stellte. Da aber Maury aus Napoleons Hand das Erzbisthum von Paris angenommen hatte, ohne des Papstes Einwilligung, protessirte Pius gegen ihn. Napoleon gerieth nun

in Jorn und ließ bem ungludlichen Bapft alle Schreibmaterialten nehmen und jeden Verkehr mit ihm bei firengster Strafe verbieten. Am 17. Februar 1810 ließ er durch einen Senatsbeschluß die vier Sauptgrundfätze der vormaligen gallicanischen Kirche verkünden, worin nicht nur die weltliche Gewalt des Papstes bestritten, sondern auch in Glaubenssachen jedes seiner Gebote von der Zustimmung der Concilien abhängig erklärt wurde.\*) Am 21. April besielben Jahres sagte Napoleon dem gesetzgebenden Körper: "Ich habe das Erbgut der Cäsaren und Karls des Großen mit dem französischen Reiche vereinigt. Die Geschichte veranlaßte, die Bolitik rieth, das Genie beschloß es. Dadurch sind nun die nur zu lange getrennt gewesenen Theile des occidentalischen Reichs wieder vereinigt."

In Rom felbft unterwarf fich bas Bolf flumm ber eifernen Rothwenbigfeit. Gine feile Deputation, worunter fich auch ein Carbinal befand, murbe auf Miollis' Betrieb nach Baris gefdict, um Napoleon zu banten. 3hr Gpreder, ber Duca Brafcht, überbot fich in ichmulftigen Erinnerungen an bie altromifche Raiferzeit: "auf bem Capitol grunt wieder ber Lorbeer, ben Derva im Tempel bes Jupiter pflangte. 3br Abler, gleich bem bes Trajan, wirb Rom bor ben Germanen, Barthern und Daciern fcirmen" ac. Napoleon verfprach Rom eine neue Grofe zu geben. Bei ber Einsetzung ber neuen Beborben in biefer Stabt fab man eine große Infdrift: "Roma resurge." Der romifche Maler Oppiant malte Napoleon ale Jupiter mit bem Abler, in einer Sand bie Beltfugel. Es gab indeg noch viele Romer, namentlich Briefter, bie fich weigerten. Davoleon ben Gib ber Treue zu leiften. gablte barunter 13 Bifcofe, bie fogleich verhaftet und in frangoffice ober plemontefiide Rerfer geichleppt murben, welches Loos

<sup>\*)</sup> Schon früher foll Napoleon einmal ju Cabanis gefagt haben: bas Concorbat, welches ich mit Rom abgeschloffen habe, ift nur eine Baccine ber Religion. Noch funfzig Jahre und wir brauchen in Frankreich gar keine Religion mehr.

auch ber eble Freund bes Bapftes, Carbinal Bacca, unter graufamen Bladereien erbulbete. Daffelbe geicab einer noch ungleich größeren Menge Pfarrern, fo bag bie meiften Rirchen im Rirchenftaat vermaisten. Bugleich murben alle Rlofter aufgehoben und Monde und Monnen verjagt, 15. Juni 1810. Reichlich bagegen begabte Navoleon bie Runftleratabemie von San Luca und fucte Rom in ber Bieberbelebung feiner beibnifden Bilber bas verlorene driftliche Mittelalter gu erfeten. Much ben Geift bes Broteffantiemus rief er bamale gegen bas Bapfithum auf. In berfelben Aubienz, bie er am 4. Januar 1810 maabtlanbifden und romifden Deputationen abfichtlich zugleich ertheilte, verbieg er ben erfteren Sout ihres reformirten Glaubens und fagte babei ausbrudlich : "Welches Gefdrei auch ber Kanatismus und bie Unwiffenbeit erbeben mogen, ich werbe bie Gingriffe ber Gregore, Juliufe, Bonifage niemals bulben. Die Ratholiten felbft babe ich unter ble Megibe ber gallicanifden Rirche geftellt, um nicht bie Ehre und Unabhangigfeit meines Reiches ben absurbeften Unfpruchen gu opfern." Um enblich feine Berachtung gegen ben papftlichen Stubl auf bie eclatantefte Beife an ben Tag gu legen, ernannte er Rouce zu feinem Stattbalter in Rom, welche Chre biefer felbit aber ablebnte.

Danials tauchte aus tiesstem Dunkel ber Vergeffenheit ber Rame ber Jesuiten wieber auf. Bius VII. hatte schon im Anfang bes Jahrhunderts ben aufgehobenen Orben wieber ausleben lassen, aber nur in Rußland und Neapel, wovon die übrige Welt so wenig merkte, daß man nirgends bavon rebete. Der erste Gebanke ber Wiedereinführung bes berühmten Orbens ging von Kaiser Paul I. aus. Dieser fromme und wohlwollende Regent, ber Kosciuszko aus bem Kerker sührte, wollte die Polen, die seinem Reiche einverleibt und Katholiken waren, in ihrer Nationalität und Kirche schonen und versöhnen, erblickte in den Jesuiten das geistig regsamste Princip der katholischen Kirche, lud baber in einem Schreiben vom 11. August 1800 den Papst ein, wenigstens

fur bas ruffifche Volen ben Orben berguftellen. Dem entiprach Blus und ernannte burch ein Breve vom 1. Marg 1801 ben Briefter Franciecus Carnu gum Borfteber ber Congregation. Drei Jahre fpater ftellte Ronig Ferbinand IV. von Reavel ein aang abnliches Befuch fur feine Staaten und erhielt biefelbe Erlaubnif burd ein Breve vom 30, Juli 1804. Sier aber mar es ber beutide Bater Gabriel Gruber, melder ber neuen Orbensproving porftanb. Mit ber legitimen Berricaft bes Ronias Rerbinant verschwant auch ber Drben, aber nur auferlich. Inegebeim gewann er vielmehr gerabe unter ber frangofifden Occuvation meitere Berbreitung burch gang Stalien. 3m Jahre 1810 murbe von Napoleone Polizet eine jefuitifche Berfdworung entbedt, bie gu Lugo und Belluno ihren Sauptfit, aber febr viele Bergmeigungen batte. Dreifig Berbachtige murben am 1. Junt verhaftet und zu Bologna eingeferfert. Gle nannten fich in Rom, mo fie 1809 entftanben, Febiften (Glaubenemanner), in Bologna Guelfen (ber alte Rame ber papfiliden Bartei im Mittelalter), auch Abelphen (Bruber).

Wie Napoleon sein Berhältniß zur Rirche fortan verstanden wissen wollte, erhellt am besten aus dem Katechismus, den er in allen Schulen seines Reichs zur Geltung brachte und worin vortommt: "Unsern Kaiser Napoleon ehren und ihm dienen, heißt Gott selber ehren und bienen, benn er ist berjenige, den der herr erweckt hat ze. Diejenigen, die ihre Pflicht gegen den Kaiser Napoleon nicht erfüllen, würden sich aussehnen gegen den Wilcen Gottes und die ewige Verdammniß auf sich ziehen." Im Uebrigen wollte er vor dem Volke selbst als sehr gläubig gelten und begünstigte die altkatholischen Gebräuche. So ließ er unter anderm die berühmteste Reliquie von Trier, den ungenähten Rock Christi, welcher während der Revolution nach Augsburg gestücktet worden war, von dort im Jahre 1810 unter großem Pomp wieder zurückbringen und vor dem Volk ausstellen, wozu sich 250,000 Wallsahrer einfanden.

Nach seiner Rudkehr aus Desterreich nahm Napoleon ben Mamen Mittler (mediateur) ber Schweiz, neben bem eines Katsers ber Franzosen, Königs von Italien und Protectors bes Abein-bunbes unter seine offiziellen Titel auf, und ernannte seine Minisster zu Gerzögen. Regnier, Minister ber Justiz, wurde Herzog von Massa Carrara; Champagny, Minister bes Auswärtigen, Herzog von Cabore; Gaubin, Minister ber Finanzen, Herzog von Gaöta; Fouché, Minister ber Polizei, Herzog von Otranto; Maret, Staatssecretär, Herzog von Bassan; Clarke, Minister bes Kriegs, Herzog von Feltre. Diese Civildiener genossen also biesselbe Ehre, wie seine vornehmsten Marschälle. Napoleons Stellung war schon so erhaben, daß seine nächsten Diener keinen geringern Rang mehr haben bursten, als ben ber Herzöge.

Mun gogerte Navoleon auch nicht langer mehr, fich von 30fephinen, ber er fein erftes Glud verbantt batte, ju icheiben und mit einer "Tochter ber Cafaren" ju vermablen. Das mar ber bamale beliebte Ausbrud. Db unter ben Cafaren bie ruffi= iden Craaren ober bie beutiden Ratfer gemeint fegen , war noch ungewiß. Napoleon felbft gog anfange jene biefen por und ließ fich burd bie ausweichenbe Antwort in Erfurt noch nicht irre maden. Raifer Alexander vermabite feine Schwefter Ratharina, auf bie es Napoleon zuerft abgefeben batte, mit bem Erbpringen Georg von Olbenburg am 3. August 1809. Napoleon marf nun fein Auge auf ihre jungere Schwefter Anna, obgleich fie erft 15 Jahre gablte, und bestach ben Raifer Alexander burch einen gebeimen Bertrag vom 4. Januar 1810, worin er fich verpflichtete, Bolen nie wieberherftellen zu wollen, ja ben Ramen Bolen aus allen öffentlichen Acten zu verbannen. Alexander aber wollte bie Schmefter nicht bingeben, ebe biefer Bertrag von Napoleon ratificirt fein murbe, und ließ bies unter ber Sand fund geben, mabrend er offiziell auch biesmal bie Weigerung feiner Mutter, in bie Beirath zu willigen, poricob. Napoleon martete nun bie entscheibenbe lette Untwort von St. Betereburg nicht ab, fonbern

wandte sich nach Wien und warb um die Erzherzogink Marie Louise, Tochter bes Kaiser Franz. Die Scheidung von Josephinen erfolgte am 16. Dez. 1809. Sie kostete Josephinen macht und unzählige Thränen. Die kirchlichen hindernisse ber Scheidung wurden badurch beseitigt, daß man geltend machte, Cardinal Fesch habe, als er in der Nacht vor der Krönung Napoleon mit Josephinen traute, die üblichen Zeugen vergessen, wodurch diese Che ihre Gültigkeit von selbst verlöre. Josephine zog sich mit einer jährlichen Rente von 2 Millionen nach Malmaison zuruck. Ihr Sohn Eugen benahm sich bei diesem Anlaß aufs würdigste, indem er sich voll Demuth in den Willen des Kalsers ergab, dem er und die Seinen ja alles zu verdanken hätten.

Raifer Frang empfing bie Berbung Napoleons mit fcmerem Bergen. Sollte er bem ichlimmften feiner Reinbe, ber ibn felt mehr als gebn Sahren auf unerhörte Weife plagte, ber ibm bie beutiche Raifertrone und einen großen Theil feiner Erblande ge= raubt, und Defterreich unter bie Dachte zweiten Ranges berabgebrudt hatte, nun auch bie Tochter bingeben? Allein bie Politif gebot ibm, bas Opfer zu bringen. Durch biefe Bermablung murbe jebenfalls bas Bunbnig gwifchen Frantreich und Rugland gelodert und Defferreich fonnte wieber zu Athem fommen, fen es, bag Rapoleon es aus eigenem Intereffe wieber vergrößerte, fen es, bag ein Rrieg gwifden Franfreich und Rugland ber öfterreichifden Bolitif neue gludliche Chancen barbote. Raifer Frang nahm baber bie Berbung an. Die Art, wie Mavoleon fie offiziell vollziehen ließ, verrieth wenig Bartbeit. Er mabite namlich jum außerorbentlichen Großbotichafter Berthier, ben er eben erft zum Fürften von Wagram ernannt batte, ein Name, ber bem Biener Sofe nur ichmergliche Befühle weden fonnte, und er lub burd ein bofliches Schreiben feinen berühmteften öfterreichifden Begner, ben Erghergog Rarl, ein, bei ber Bermablung burch Procuration in Wien feine, bes abmefenben Brautigams, Stelle zu vertreten, mas auch ber

Erzherzog nicht wohl abschlagen konnte und am 11. März 1810 vollioa.

Marie Louise mar bas altefte unter ben lebenben Rinbern bes Raifer Frang, bamale achtzehn Jahr alt, in ber Bluthe ber Schonbeit, groß und blond, Gie erfulte ibre Bestimmung mit graziofer Unbefangenheit. Rachbem fle von ber faiferlichen Kamilie feierlich Abidieb genommen, murbe fie bereits an ber baperifden Grenze zu Braunau von ber Ronigin Raroline von Meapel, Naro-Teone Schwefter, und ben fur ihren Dienft bestimmten frangofifden Softamen empfangen, 16. Darg. Auf bem gangen Gebiete bes Rheinbundes und in Frankreich felbft metteiferte alles, ihr untermegs gu bulbigen. Napoleon batte ein Brogramm ibres Empfanges am faiferlichen Sofe in Baris entwerfen laffen, worin unter anberem portam, bie junge Braut folle por ihrem machtigen Brautigam niebertnien. Allein bas mar nur auf bie Menge berechnet, bie fich im frangofficen Stolze beraufden follte. Navoleon felbft mar es, ber bas Brogramm umging. Er fubr feiner iconen jungen Braut unvermuthet bis jenfeits Soiffon entgegen, traf fie im Dorfe Courcelles beim Becfeln ber Bferbe, flieg ohne weiteres ju ihr in ben Bagen und übernachtete nachber mit ihr in Compleane. 3bre Civilebe murbe am 1. April zu St. Cloub vollzogen. Am folgenben Tage hielt bas bobe Baar feinen feterlichen Gingug in Baris und vollzog bier erft bie firoliche Trauung, mobel bie Schleppe ber Raiferin von ben brei Gomeffern Napoleons und von feiner Stieftochter Bortenfe getragen murbe. Die Feler batte burch bie Unwefenheit ber nach Baris gefdlerpten Carbinale erhöht merben follen, aber fechegebn berfelben, unter benen Confalvi bervorragte, weigerten fic, weil fie bie Scheibung von Jofephinen und bie Bultigfeit ber neuen Che nicht anerfannten. Gie murben gur Strafe in Reftungen eingesverrt ober in entlegene Provingen verbannt. - In ben fonen Tagen bes Dai unternahm Rapoleon mit feiner Gemablin eine Runbreife burd bie Dieberlande und insbefonbere zu ben großen Safenbauten, bie er in Untwerpen vornehmen ließ. Ueberall empfing fie ber freiwillige Jubel ber Franzosen, ber bestellte ber Nieberlänber. Auch alle Bafallen bes grofen Kaiferreichs feierten bie Bermählung und wetteiserten in Glüdwünschen. Napoleon wurde jest überall nur noch "der Große" genannt. In Marie Loulsen affectirte man den Friedensengel bes burch Napoleon wiedergebornen Europa zu sehen, obgleich kein Mensch mehr dem Frieden traute. Die Hulbigungen, die ber erste Consul nach dem Frieden von Amiens empfangen, waren einsacher, aber viel aufrichtiger gewesen.

Unter ben Freubenfeften lauerte beimlicher Groll und folimme Beforgniß. Die Runbigen faben einen Bruch mit Rufland voraus. Die Republitaner maren tief ergurnt über bie Sochter ber Cafaren. Sie hatten fich Napoleon nur ale ben Sohn und Erben ber illegitimen Revolution gefallen laffen. Much ben monarchifd gefinnten Frangofen ericbien bie neue Beirath nur als eine Conceffion, bie Franfreich bem Ausland mache, feinesmege ale ein Bewinn. Man erinnerte an bie traurigen Rolgen ber öfterreichifden Beirath im porigen Jahrhundert, an bie Unpopularitat Darie Antoinettens. Dach ber Rudfehr bes faiferlichen Baares von ber nieberlanbifden Reife gab Fürft Rarl von Schwarzenberg, bamale öfterreichifder Gefanbter in Baris, im Namen feines herrn bem boben Baar ein prachtvolles Weft, am 1. Juli. Der große Saal, ben er zu biefem 3mede batte erbauen und aufe reichfte brappiren laffen, vereinigte alle Berfonen bes Sofes und Gafte von Rang in fic, eine Befellicaft, wie man fie fo glangend und fo überreich bebeckt mit Diamanten noch nie belfammen gefeben batte. Dict nur einige Damen, fonbern auch ber ruffifche Befanbte Fürft Rurafin, trugen allein ben Werth von Millionen in Comud an fic. In einem Rebenfagt murbe ein Ballet aufgeführt, mobei alle Tanger und Tangerinnen bie vericbiebenen Dationaltracten bee öfterreichifden Raiferftaate trugen. 3m Sauptjagl befanden fich bie 1200 vornebmen Gafte, beren jungerer Theil aleichfalls tangte. Da entzundete fich bie aus Bage und Mouffe-

lin beftebenbe Drappirung bes ungeheuren Gaals an einer Bacheferze und im Mugenblid verbreitete fic bas Feuer, burch ben leichten Stoff genabrt, über bie gange Dede. Die 73 Rronleuchter an berfelben fturgten auf bie Gafte berab, bie gabilofen Spiegel an ben Banben gerfprangen von ber Sige mit bem Rnall von Biftolenicuffen. Die Balletgefellicaft flurzte, einen Ausweg fuchenb, in ben obnebin icon überfüllten Sauptfaal. Die Rliebenben murben gebemmt burd Mutter, bie eben noch ibren tangenben Sochtern gufaben und biefelben jest in Tobesangft fucten. Rapoleon führte Marie Louife gleich anfange gludlich bingue. Balb aber murbe bas Bebrange am Ausweg fo groß, baß ber Rufiboben einbrach und viele Berfonen in bie Souterrains binabfturzten. Biele Damen tonnten ihre leichten Ballfleiber nicht mehr vor bem Feuer retten und mußten bie icon brennenben abreigen, fo bag manche nur balbnactt ober verbrannt bavonfamen. Debrere fanben ben Tob ober murben fo fdmer verlett, baf fie balb barauf ftarben, fo bie Generalinnen Durosnel und Touffant, bie ruffifche Dame Labenoti. Auch bie Fürftin von ber Legen mar bem Tobe nabe. Der febr corpulente Kurft Rurafin fiel und man trat auf ibm berum, man jog ibn halbtob und vielfach verlett und verbrannt beraus. Die icon gerettete Schmagerin bes Gaftgebers, Fürftin Bauline von Schwarzenberg, geb. Bergogin von Abremberg, fturgte noch einmal in ben brennenben Saal gurud, um ihre vermißte Tochter Bauline gut fuchen und febrte nicht wieber. Man erfannte ibre halbverbrannte Leiche nur an ihrem Somud wieber. \*) Dicht minber gartlich batte ibre Tochter fie überall gefucht, fich babet verbrannt und ftarb ber Mutter in furgem nach. Mitten in biefem Jammer wurde bas foftbare Silberfervice bis auf bas lette Stud geftoblen und ben vornehmen Gaften burch biebifche Sanbe ber Somud abgeriffen. Um bie gur Erbe gefallenen Brillanten gu

<sup>\*)</sup> Sie war bie Mutter bes berühmten Miniftere in ber Krifis von 1849-1852.

fuchen, befahl Napoleon, fammtliche Afche ber großen Branbflatte burchfleben zu laffen, fo boch wurde ber Werth berfelben angesichlagen.

Alle Welt und Napoleon selbst erkannte in biesem schredlichen Ereigniß ein boses Omen. Man bachte an ein ähnliches Unglud, bas sich bei ber Vermählung Ludwigs XVI. mit Marie Antoinette zugetragen hatte. Später in seinen Gesprächen auf St. Helena äußerte Napoleon: "meine zweite Heirath hat nich zu Grunde gerichtet. Im Vertrauen auf Desterreich wagte ich ben Kampf mit Rußland. Ich stellte meinen Fuß auf Blumen und merkte ben Abgrund barunter nicht." Dieser Phrase vom mit Blumen geschmuckten Abgrund hat er sich mehr als einmal in Bezug auf feine Verbindung mit Desterreich bebient.

Die Racht bes 1. Juli marf jeboch nur einen furgen Schatten auf bie bochfte Glangvertobe Rapoleone. Er verfolate fein Riel mit feftem Blid. Die bat er bem, mas er feinen "Stern" gu nennen liebte, mehr vertraut, ale bamale. Schon vor feiner Bermablung, am 17. Februar, hatte er ein Decret erlaffen, in meldem er fich aus feiner noch bevorftebenben Che bereits einen Cobn formlich becretirte und bemfelben ben Titel eines Ronigs von Rom bestimmte. In bemfelben Decret wieberbolte er, um Jebermann ben Ibeengufammenhang flar gu machen, bag ber Papft feine weltliche Gemalt mebr, weber in Rom noch fonft mo auszuuben babe, bag er bem Raifer ben Gib ber Treue ichmoren und mit einer Dotation von 2 Millionen einen Ballaft in Baris begieben folle, jebod nicht gebinbert feb, abwedfelnb auch in anbern Stabten und felbft in Rom zu refioiren. Das lettere nur unter ber Boraussehung, wie bald barauf bie Ginrichtung eines Raiferpallaftes in Rom bemies, bag auch ber Raifer feine Refibeng in Rom, wie in Baris habe. - Rach ben Begriffen bes Mittelalters feste ber romifde Ronig als Gobn einen romifden Raifer als Bater voraus, bas mar ber uralte Gebrauch im beutiden Reiche. Es ift baber mabriceinlich, bag Raroleon fpater ben Titel eines

römischen Kaisers anzunehmen sich vorbehalten hat, ber auch bem Begriff eines Oberlehensherrn in Europa am meisten entsprochen haben wurde, ben unterworsenen Deutschen und Italienern geläufiger und auch ben Spaniern jedenfalls erträglicher gewesen wäre, als ber eines Kaisers ber Franzosen. Sofern er in jenem Decret auch bestimmte, die fünstigen Kaiser sollten vom Papst zuerst in Paris und bann noch einmal wiederum vom Papst in Rom gekrönt werben, scheint er daran gedacht zu haben, die seierliche Krönung in Rom auch noch einmal an sich selbst vollziehen zu lassen, wenn die Zeit dazu gekommen sehn wurde. Ohne Zweisel eröffnete er sich badurch eine Verspective neuer Gröse.

Die Ratur felbft ichien feinem Billen unterthan, inbem Darie Louise ben fo zuverfichtlich von ibm angefunbigten Ronig von Rom mirflich am 20. Darg 1811 gur Welt gebar. Es mar eine fcmere Beburt, ber Argt Dubois fing an ben Ropf gu verlieren. Rapo-Jeon aber befahl ibm, bie Raiferin nicht anbere zu behandeln, als mare fle eine gemeine Sandwerferefrau. Ale bie Frage entftunb. wenn eins bas Opfer werben muffe, Mutter ober Rind, welches gerettet merben folle? antwortete Napoleon: "bie Mutter, benn bas ift ibr naturlides Recht." Ingwischen blieben Mutter und Rind gefund. Brei und zwanzig Ranonenicuffe batten ben Parifern eine Bringeffin, bunbert und einer einen Bringen anfunbigen fol-Als nun ber brei und gwanzigfte Soug erbrobnte, lief alles auf bie Straffen und ber Jubel mar allgemein. Mabame Blan= darb, eine bamale febr beliebte Luftidifferin, batte icon ihren Ballon und gebrudte Bettel mit ber Radricht von ber Geburt bes Ronigs von Rom bereit, fdmang fich boch in bie Lufte und ftreute bie Bettel ringoum ine Land aus. - Die Geburt tee Ronig von Rom, ber in ber Taufe ben Namen Napoleon Frang Joseph Rarl erhielt, murbe in allen von Rapoleon abbangigen Reichen noch viel feierlicher begangen, ale bie Bermablung. In allen Stabten gab man Refte, ertonten Toafte und Befange, voll ber niebrigften Schmeichelei. Bon allen Seiten ftromten Gefandtichaften und Deputationen nach Baris, um Raboleon ben Großen ber Unbetung aller Rationen zu verfichern. Gines ber glanzenbften Tauffefte mar bas in Rom felbit, mo bem jungen Ronig gu Gbren bie Beters-Firde und Engeleburg, bas Capitol, bie gange Stadt und ibre majeffatifden Ruinen erleuchtet murben. Auf bem Quirinal. melder papftliche Ballaft funftig ber faiferliche merben follte, murbe bas Rreug abgebrochen und ftatt beffen ein coloffaler Abler aufge-Statt bes verbannten Bapftes, ber verbannten Carbinale und Bifcofe, bes gangen vertriebenen Rlerus, ber einft bie Sauptftabt ber fatholifden Belt gegiert, feierte jest ber Dberrabiner bas große Weft ber Ginfebung eines jubifden Oberconfiftoriums in Rom am 1. Auguft, mobel er ausrief: "Cyrus erfcbien, bie Beisheit und bas Flammenfdmert bes allmächtigen Gottes machten ibn gum madtigften Monarchen ber Erbe, bas ausermabite Bolf Jerael murbe befreit. Gin Großerer als Cyrus ift in unfern Tagen aufgeftanben, ber Machtige, Unüberwindliche, ber Wieberberfteller bes Tempele."

Ingwifden fag ber rechtmäßige Dberbirte Rome immer noch in feinem Rerter gu Gavona, aller Freunde beraubt, nur von lauernben Reinben, argliftigen Schergen ber Bewalt, fpottifchen Schönrebnern und ichlangenartigen Berführern umgeben, wie ber beit. Antonius von Damonen. Da feine Barte, feine Beraubung ber gemeinften Bequemlichkeiten bes Lebens, feine Drohung, feine trugliche Berfpredung feine Standhaftigfeit brechen fonnte, glaubte ihn Napoleon endlich burch ein Concil beugen ober entbehrlich machen zu fonnen. Er ließ baffelbe in Baris am 17. Juni 1811 eröffnen, eine Berfammlung von 104 frangoffichen, italienifchen und beuischen Ergbijcofen und Bifcofen unter bem Borfit feines Dheims Weich und unter ber Leitung bes Carbinal Maury, ben er fich gang angeeignet hatte. Es follie uber bie Gultigfeit ber von Dappleon in ben letten Jahren ernannten, vom Bapft aber nicht bestätigten Bijdofe entideiben, menn ber Bapit fich nicht fugen wurde. Das Concil aber magte nicht, im Ungeficht ber bem papft-

liden Martyrer ergebenen fatholifden Bevolferung fo meit boraufdreiten und fich über ibn zu erbeben. Der beutiche Beibbifchof von Munfter, Dompropft von Minten, Freiherr Maximilian Drofte zu Bifdering, batte ben Muth, Rapoleon por allem um Freilaffung bes Bapftes anzugeben, mobei ibn Carbinal Spina und ber Bifchof von Chambery gleich furchtlos unterftusten. Das Concil beidloß nichts meiter, ale eine Deputation an ben b. Bater an fenben, um eine gutliche Bermittlung zu verfuchen. mar bodlich barüber ergurnt, ließ bie brei verwegenen Bifcofe feine gange Ungnabe empfinden, bas Concil felbft aber wieber auflofen, am 10. Juli. Doch ging er auf ben Bermittlungevorschlag beffelben ein und fanbte eine anfehnliche Deputation von Bijcofen nach Savona, um ben Papft burd bemuthige Bitten und um bes Friebens willen zur Nachgiebigfeit zu bewegen. Das mar ber gefabrlichfte Sturm, ben Napoleone Arglift auf bas Berg bes befummerten Papftes machen ließ, ber nun wirflich menigftens infoweit nachgab, ale er, um bie Rube ber Bevolferungen nicht gu ftoren, bie Napoleonifden Bifdofe gnerkannte, am 21. Gept. 3m Uebrigen aber behielt er fich bas Inveftiturrecht fur alle Bufunft, ben Befit bes Rirdenftaate zc. vor und fuhr fort, fich aufe entichiebenfte zu weigern, bie Stellung einzunehmen, bie ibm Mapoleon angewiesen hatte. Da befahl Napoleon, ibn nach Fontaine= blean in die Dabe von Paris zu bringen, mo er anftanbiger gehalten wurde, ale in Savona, und icheinbar feine Refibeng in ber Mabe ber faiferlichen batte. Das batte ben Unfchein einer Begunftigung, mar aber in ber That fur ben Bapft eine größere Demüthigung.

War in biefer Beziehung bie brutale Gewaltthätigkeit burch Lift, Trug und Schein maskirt, so trat sie bagegen mit colossaler Brechheit in ber weitern Ausbehnung bes Continentalsystems zu Tage. Napoleon hatte vor bem Unnaturlichsten keine Scheu mehr, je überspannter vielmehr die Dinge waren, je ungeheuerlicher und sabethafter, um so mehr schienen sie sein wahres Element zu

fenn. Er becretirte querft von Antwerpen aus am 2. Juli 1810. feine Schiffe burfen aus einem frangofifden Bafen burch einen fremben Safen abgeben, ohne eine von ibm felbit unterschriebene Erlaubnif. ferner von Trianon aus am 5. August 1810, alle Colonialmagren follten mit 50 Brocent vergollt merben, auch menn fie nicht aus englischen Safen famen, und fobann von Kontainebleau aus am 19. Dct., alle Baaren, von benen fich nachweifen laffe, baß fie in England fabricirt feven, follten unnadfictlich verbrannt werben. Daburd boffte er bem beimtiden Berfebr mit England ben Tobeeftoff zu verfeten und bagegen ber frangofifden Inbuffrie ben meiteften Darkt auf bem Weftland zu eröffnen. Bei fdmeren Strafen mußten nun wirflich bie ungebeuren Bollfate eingezahlt und bie englifden Nabritate gu Scheiterhaufen aufgeidichtet, in allen Stabten bes frangofifchen Reichs, 3taliens, ber Schweiz, bes Rheinbundes und fogar Breugens öffentlich verbrannt merben. Doch fonnte feine Strenge binbern, bag nicht großer Unterschleif babet portam. In vielen Stabten murben nur alte idlecte Labenbuter verbrannt und bie gute Baare bei Geite gebracht. 3a Dapoleon felbit ließ unter ber Sand bie von ibm confiscirten englifden Bagren fur feine Rechnung verfaufen. Da fich inben ber gesammte Sanbeleftanb immer mehr lebiglich auf ben gefährlichen Schleichhanbel gurudgebracht fab, fo fielen nach und nach auch bie folibeften Saufer, namentlich in ben Geeplagen, mabrend nur in ben Bebirgogegenden einige Fabrifen aufblubten. Geit bem Jahre 1810 folgten fich bie Banterotte reihenweife, infonberbeit an ben Ufern ber Rord = und Ofifee. \*) Die gegen ben Santel genbte Tyrannei in Berbindung mit ben Laften und ichlimmen Folgen bes Rrieges brachten bie von Mapoleon beberrichten ganber, bas be-

<sup>\*)</sup> Auch aus Leipzig ichrieb bie Allg. Zeitung 1810 Rr. 342: "Man sieht feine Frachtsuhren, feine Commissionsguter, fein munteres Getreibe auf ben sont so lebhasten Landstraßen ober Plagen der Stadt. Die größeten Comptoirs sind wie ausgestorben. Alle Aussuhr ins Ausland ift ges sperrt und der Berkehr im Innern stockt."

gunftigte Frankreich allein ausgenommen, um allen Wohlstand und lehrte die gebildeten Classen eine Menge schmerzliche Entbehrungen fühlen. Eine nicht ungerechte Strase für die, in deren Augen Napoleon so lange als ein neuer Weltheiland gegolten und die ihm Weihrauch gestreut hatten. Die Egoisten, die dazu gelacht hatten, als Napoleon die heilige Krone des deutschen Reichs zersbrach, und die über die ohnmächtigen Patrioten, wie den Herzog von Braunschweig, Schill und Hofer, Spott ergossen hatten, singen jest selber an, dem allmächtigen Napoleon zu grollen, blos weil er ihnen Zucker, Kasse und Tabak vertheuerte.

Um ben Schleichhanbel mirtfamer ju binbern und überhaupt fein unmittelbares Reich meiter auszudebnen, nabm Rapoleon am 9. Juli 1810 bie Abbanfung feines Bruders Louis und befchlof bie Bereinigung Sollande mit Franfreid. Louis batte fic bieber ber Sollander auf's ehrlichfte angenommen, bas Continentalfpftem gemilbert, bem Schleichhandel nachgefeben, nur um ibren Woblftand nicht vollends gang untergeben gu laffen. Alber Navoleon wollte bas nicht langer bulben. Rachbem er Louis vergeblich baran erinnert, bag er nur feine Creatur, nur ein frangofficer Bring und baber verpflichtet fen, Sollande Intereffe unbebingt bem frangofifden aufzuopfern, erflarte er ibn obne melteres fur abgefett \*) und vereinigte Solland mit Frankreich "als eine Unichwemmung frangofifder Bluffe." Louis fagte ben Sollandern rubrende Abidiebemorte und bedauerte fie, nachtem fie fo große Opfer gebracht hatten, feinen unerfattlichen Bruber boch noch nicht befriedigt zu haben. Schmerglich rief er aus, fie batten menigftens bie Bormurfe nicht verbient, bie ihnen ber mache, ber fie felbit allein verbiene. Er entfagte übrigens nur gu Gunften feines alteften Cobnes und begab fich unter bem Ramen eines Grafen von St. Leu in bie Baber von Soplit, frater nach Grat in Steier-

<sup>\*)</sup> Rebenbei fpottete Napoleon, bag er in holland Marichalle ernannt habe, was freilich eine fehr eitle Schmache war.

mart, mo er unter bem Cous Defterreichs ben verhaften Bruber Mavoleon ließ bie bollanbifde Rufte mit Frangofen befesen und bem Soleichbanbel nachbrudlich fteuern, verlangte übrigens aber, bie Sollanber follten fich gludlich ichagen und ihm banten, bağ er fie ber Ehre gewurdigt habe, Frangofen zu merben. Er ubte folden Sohn an ihnen, bag er ihnen gurief: ihr meint Dbfer gebracht zu baben, aber ihr fend immer noch reicher, ale bie Frangofen. Er mutbete ben Raufberrn von Amfterbam und ben Biebruchtern bes Daridlandes, nachbem er fie burd ben brutglen Daru (ber auch bie Ausfaugung Breugens beforgt hatte) ausgeplunbert batte, gu, fich in ber Sungerleiberei ber Champagne und ber Lanbes zu fviegeln. Solland wurde in zwei Departemente getheilt, welche zwei belgifche Renegaten (be Celles und Staffart) ale Brafecten tyrannifc regierten, und mo überbies ein unertraglicher Bolizeibrud von Nationalfrangofen geubt murbe, ber 1811 gu Amfterbam und Luttich, 1812 gu Leyben und Nachen und in Diffriesland blutige Aufftanbe veranlafte. Lepben mar 1809 burch ein Schiff, meldes mit 800 Centner Bulver mitten in ber Stabt explobirte, balb gerfiort morben. Eros alles Jammers, ben Golland bamale erlitt, mar ber von ben Bollanbern felbft vergotterte Dichter Bilberbud ber fervilfte Gpeichelleder Napoleons. \*) Bas Lubmig Mapoleon, ben alteften Cobn bes abgesetten Ronig Louis betrifft, fo ertannte Dapoleon beffen Thronrecht auf Solland nicht an, machte ibn aber gum Großherzog von Cleve und Berg (fatt Murate, ber Deapel erhalten hatte) uub ließ ibn nad Baris fommen. Dbaleich bas Rind erft feche Jahre alt mar, rebete er es an: "Romm, mein Cobn, ich merbe bein Bater fenn, bu mirft nichts babet verlieren. Das Betragen beines Batere betrübt mein Berg, es lagt fic nur burd Rrantbeit erflaren. Wenn bu groß bift, wirft bu feine Sould und bie beinige bezahlen. Bergiß nie,

<sup>\*)</sup> Diefer Gollander begte zugleich einen wuthenben und gang unvers nunftigen haß gegen alles Deutsche.

baß beine erste Psticht gegen mich ift, beine zweite gegen Frankreich; alle anbern Pstichten, selbst die gegen andere Bölker, die ich
bir anvertrauen werbe, kommen erst nach biesen." Dieser königliche Knabe lebte nur bis zum Jahre 1831 und ist nicht zu verwechseln mit seinem jüngern Bruber Karl Ludwig Napoleon, ber,
obgleich schon 1808 geboren, doch erst am 4. Novemb. 1810 von
Napoleon und Marte Louise seierlich aus der Tause gehoben
wurde und gegenwärtig als Kaiser Napoleon III. Frankreich
regiert.

Es genügte bamals Napoleon noch nicht an holland. Am 10. Dezember 1810 vereinigte er auch bie ganze Norbküfte Deutschlands bis zur Ofifee bin mit Frankreich, bas herzogethum Olbenburg, bas Fürstenthum Ahremberg, bie brei hansesstädte hamburg, Bremen und Lübeck mit ihrem Gebiete, einen Theil Westphalens mit ber Stadt Münster, einen Theil des eben erst an Zerome abgetretenen hannover mit Osnabrück, Verben, Lüneburg, bas ganze Mündungsgebiet der Ems, Weser, Elbe und Trave. Man macht sich diesen Abschnitt von Deutschland am beutlichsten, wenn man auf ber Landkarte eine Linie von Duffelborf bis nach Schwerin in Mecklenburg zieht. Alle die tapfern jene Küsten bewohnenden Friesen und Niedersachsen, Kerndeutsche aleich den Tirolern, sollten nun auf einmal Franzosen werden.

11m biefelbe Beit vereinigte Mapoleon bas Ballis mit Frant-

reich ale Departement bes Simplon, 12. Dov.

Arot biefer Erwerbungen und ber bei jeber Gelegenheit von Mapoleon felbst und bem Echo aller seiner Behörben mieberholten Bersicherungen, Frankreich sen niemals glücklicher und in größerem Wohlstand gewesen, machte sich boch eine heimliche Abspannung bes imperialistischen Enthusiasmus und ein Misbehagen ber naturlichen Menschen an ber Unnaturlichkeit ber Bustande bemerklich. Um auffallendsten erscheinen die bamals in allen Beitungen oft wiederholten strengen Verordnungen gegen die Refractare, junge Leute, die nicht nur in ben beutschen Niederlanden, sondern auch

in Frantreich felbft in immer großerer Ausbebnung Berfuche machten, fic ber Confcription ju entziehen. Dan fab bamals icon bie Strafen bebedt mit Recruten, bie nur in Reffeln und Daumidrauben burd Genebarmen zu ihrer Aflicht gebracht merben fonnten. Das friegerifche Beuer war alfo icon nicht mehr Man fing an, ber leibigen Rriege fatt gu merben. porbanben. Namentlich icheint ber Rampf in Spanien einen nachtbeiligen Ginfiuß auf bie Rriegeluft ber frangofficen Bevolferungen geubt gu haben. Man fab bort nur ein fruchtlofes Confumiren von Menichen, und legte Rapoleon bie ruchlofen Worte in ben Mund: "ich habe alle Tage taufend Mann zu verzehren." Man rechnete aus, bag er in Franfreich von 1806 bis 1810 über bie Balfte aller maffenfabigen Junglinge überhaupt ausgehoben babe. Er recrutirte fogar Rnaben fur bie Marine und fur bie Rriegefdulen. Durch ein Decret vom 8. Darg 1811 ficerte er bie Debrheit aller Civilftellen ausgebienten und invaliben Golbaten. Dem großen Invalidenhaus in Baris gab er eine weitere Ausbehnung und forgte auch burd mehrfache Anftalten und Decrete fur bie Bittmen und Waffen ber Golbaten. Das alles aber gab bem Lanbe immer niehr nur bas Unfeben einer ungeheuren Raferne und bas gange Bolf wollte fich boch nicht ewig einem folden Zwang untermerfen und bie Rinter nur zeugen fur bie Chlachtfelber und Inpalibenbaufer.

Auch bie ichon feit 1804 beliebten droits reunis, eine fummarische Bereinigung aller indirecten Steuern, wirften immer bruckenber und waren um so verhaßter, als die handelssperre eine Menge
gewohnter Luxusartitel und felbst nothwendiger Lebenebedurfnisse
sehlen ließ, für die man früher gerne eine Abgabe bezahlt hatte.
Auch die Strenge der Bolizei fiel nicht nur den alten Republikanern und den ehemals privilegirten Ständen, sondern auch dem
harmlosen Bürger und Landmann lästig, der sich die im französichen Nationalcharafter liegende ungenirte Fröhlichseit nicht gerne
verfümmern oder belauern ließ. Napoleon buldete aber nicht den

Schatten einer Opposition und wer raisonnirte, wurde augenblictlich eingestedt. Am 5. Febr. 1810 becretirte Napoleon eine strengere Censur. Die Zahl ber Druckereien wurde beschränkt, keine gestattet außer auf besondere polizeiliche Erlaubniß und gegen einen eiblichen Revers. In jedem Departement durste nur ein einziges Blatt erscheinen. Fremde Bücher wurden mit 50 Brocent verzollt. Am 3. März desselben Jahres becretirte Napoleon acht nene große Staatsgefängnisse, um die Widerspenstigen aller Art barin einzussperren, namentlich solche, "die vor Gericht zu stellen unpassend wäre, denen man aber auch die Freiheit nicht lassen könne."

In ben nachften Umgebungen und in ber Familie Mavoleons felbit bemertte man verbachtige Storungen. Talleprand und Rouche gogen fich gurud, aber nicht in ber Urt, ale ob fie vom Raifer ale uneble und verwerfliche Berfreuge meggeworfen morben maren. fonbern weil er fich vor ihren Intriguen furchtete. Der erftere erfannte in Napoleone Gludetrunfenbeit ben Soomuth por bent Ralle. Fouche murbe nach Mix verbannt und Cavary erhielt bas Ministerium ber Polizei, bie jest nicht mehr fo liftig, aber besto gemalttbatiger verfuhr. - Die Scheibung von Josephinen batte bas bieberige gute Ginvernehmen ber faiferlichen Familie mefent= lich geffort. Wie icon viel fruber Lucian, fo gog jest Louis fich von Rapoleon gurud. Jener lebte in England, biefer in Defter= reid. Much Joseph in Spanien mar immer ungufrieben, weil Napoleon ibn wenig gelten ließ, Spanien burch feine Marfcalle regterte und fogar einen Theil von Spanien mit Frankreich vereinigen wollte. Gben fo grollte Murat in Reapel. Die Maricalle und Generale, bie bieber am ergebenften gemefen, faben mit Unwillen, bag feit ber öfterreichifden Beirath immer mebr Berren und Damen vom alten emigrirten Abel an ben Bof gesogen murben. Diefe Difftimmungen außerten fich aber nur beimlich und anderten nichts an bem allgemeinen Geborfam.

Murat, ober wie er jest genannt murbe, Joachim I., Ronig beiber Sicilien, hatte fich, wie wir oben faben, in Mabrib frant

geargert und war fur bie Erhebung auf ben Thron von Reavel wenig bantbar, weil er auf bie Rrone von Bolen ober von Gpanien gerechnet batte, bie feinem Chrgeiz ein viel meiteres Relb bargeboten batte. Er fab fich in bem erbarmlichen Regbel wie auf einem verlornen Poften. Gein Groll und Unbant bemies aber nur, wie febr Napoleon Recht gehabt, ibm feine wichtigere Rrone anguvertrauen. Murat, ber nichts als ein Gefcopf Napoleons war, traumte fich von ibm unabhangig merben gu tonnen. Bas Louis aus Bemiffenhaftigfeit gegen bie armen Sollander, Jofeph aus Scham vor ben Spaniern wollte, bagu trieb Murat nur feder Trop und Gitelfeit. Aber fie alle batten bebenten follen, mer fie groß gemacht batte! Reiner von ihnen burfte einen Thron annebmen, ober fle mußten, inbem fle ibn annahmen, Rapoleon unperbrudlich treu und gehorfam bleiben. Es mar fein Recht, fie ale Diener zu bebanbeln. Er entließ fie nicht aus bem frangofifden Unterthanenverbanbe, inbem er fie auf frembe Throne feste. Sie blieben frangoffiche Bringen und Grofmurbentrager. Er bulbete nicht, bag ihnen ein Frangofe ben Gib ber Treue ichmur, wenn er auch in ibre Dienfte trat. Er eignete fich Domainen, Antbeil an ben Ginfunften und große Dotationen in ben ganbern gu, bie er ihnen ichentte. Dur aus Gefälligfeit erließ er Joachim bie Salfte ber Million, bie ibni Jofeph jabrlich batte gablen muffen, fo lange er Reapel befag. Um meiften aber fühlte Murat fich baburch gefrantt, bag Mapoleon, wie auch Rugland, ftatt eines Gefandten nur einen Befchaftstrager in Reapel bielten, und baf Mapoleon ibm nicht erlaubte, obne feine Buftimmung an feine alten Freunde in Franfreid neapolitanifde Orben auszutheilen.

Als Murat einmal zu becretiren magte, bie in seinem Dienste stehenben Franzosen sollten als Neapolitaner naturalistrt und seine Unterthanen werben, bemuthigte ihn Napoleon tief, indem er ihn zwang, bas Decret zuruckzunehmen, bie Festung Gaeta mit Fran-

gofen befegen ließ und ihn augenblidlich abzusehen brobte, wenn er noch einmal ungehorsam mare.

Dennoch brach bas quie Naturell Murat's immer mieber burd folde elenbe Citelfeiten burd. Raum mar er am 25. Geptember 1808 mit feiner Gemablin Raroline in feiner neuen Sanptfabt Regpel eingezogen, ale er auch icon einen fubnen Ueberfall ber von ben Englandern befetten, bidt por Reapel licgenben Relfeninfel Capri porbereitete und noch mitten unter ben Freubenfeften, bie feine Untunft feierten, in ber Racht bes 4. Det, burch General Lamarque queführen lieg. Wie feit immer und von gablreiden Englandern bie Infel befest mar, ließ fich ber mehr gu einem Rerfermachter als Feftungecommanbanten geeignete Gouverneur Gir Subfon Lome bennoch überrafden. Die Frangofen fletterten im Dunkeln unbemerft bie fteilen Relfenmanbe binauf und eroberten fogleich ben untern Theil ber Infel, ber obere, mobin fic Lome gurudaegogen, ergab fich erft am 17. Werner entwickelte Murat große Energie in ber Unterbrudung ber Rauberbanben. auf bie er burd bas gange Land formlich Jagb machen ließ. Allein es mar niemale moglich, in ben fublidften Webirgen Italiens ben Beift bes Biberftanbes gegen Franfreich zu überwinben.

Damals entstand in Calabrien die berüchtigte geheime Berbindung ber Carbonari (Rohlenbrenner). Es waren theils Flüchtlinge, die in dem unzugänglichsten Gebirge bei Köhlern Schutz sichen, theils folde Köhler selbst. Ein gewisser Capobianco\*) wird als ihr Haupt bezeichnet, ohne Zweifel eine llebertragung aus Deutschland. Bon der Maurerei entlehnten sie das Symbol des todten Meisters. Sie versammelten sich um einen blutenden Leichnam, welcher Christum darstellen sollte, und schwuren benselben zu rachen an seinen Mördern, und unter diesen versstanden sie die Könige, Ferdinand IV. nicht minder wie Joachim.

<sup>\*)</sup> Beighaupt. So bieg auch ber Stifter bes beutschen Illuminatene bunbes.

Ihre Berbindung hatte bemnach ben Charakter einer chriftlichen Republik. Sie verglichen ben Geiland mit einem Lamm, welches von ben Wölfen (ben Königen) erwürgt fep. Ihre Berflecke (was bei ben Maurern die Loge) hießen Baracken (hütten), ihre Berfammlungen Märkte (Kohlenverkäufe). Da Murat viel gefährlicher als Ferdinand IV. war, ließen sich die Carbonari burch ben Brinzen von Moliterno bahin bringen, die Bartei Ferdinands zu unterstützen, wogegen ihnen bieser versprach, wenn er wiederhergestellt wurde, den Neapolitanern eine freie Verfassung zu geben. Die Engländer unterstützen biese Umtriebe aus allen Kräften.

Bie Berbinand auf Sicilien unter bem Sout englifder Truppen auf bie Wiebergewinnung Reapels bachte, fo Murat feinerseits auf bie Eroberung Sicilien 8. Er fammelte eine betradtliche Truppenmacht zwifden Scilla und Reggio, Sicilien gegenüber, aber ber Lanbungeverfuch bafelbft murbe abgefchlagen, im October 1809. Deutschland bat gu bebauern, bag ein Theil ber tapfern bannoverichen Legion \*) bamale in Sicillen ftanb unb bie Bestimmung batte, Englands treulofer Bolitif bafelbft gu bienen, mabrent ber größere Theil ber Legion unfterblichen Rubm auf ben Schlachtfelbern in Spanien erfocht. Bierauf begann ein mertwurdiges Intriquenfviel. Auf Unftiften ber Englander berief Kerbinand in Sicilien ein Barlament ein, 1810. Auf bemfelben liefen fic bie Barone einige Ginidranfungen ibrer Reubalrechte gum Beften bes Bolfe gefallen, um ihrerfeits befto größere Macht über bie Rrone ju erlangen. Der englifche Gouverneur ber Infel, Lorb Bentint, unterftutte biefe conftitutionelle Bartei, bie baber balb fo machtig wurbe, bag Ferbinand in große Roth tam und feine Bemablin, bie alte Ronigin Raroline, in gebeime Correspondeng mit Napoleon trat, um bei ihrem ichlimmften Reinbe ben Sous gu fuchen,

<sup>\*)</sup> Bier hannoveraner, die gezwungen unter ben Frangofen zu Reggio bienten, wagten es von bier zu ihren Candoleuten in Meffina hinüberzusschwimmen. Drei ertranten im Strubel ber Charybbis, boch Giner fam gludlich hinüber. v. Martens, Italien I. 290.

ben ihr bie Freunde verfagten. Die Spannung gwifden ber tonigliden Ramilie und Bentint murbe fo groß, baf ber lettere feinerfeits insgeheim mit Murat unterhanbelte und benfelben als conflitutionellen Ronig anguertennen bereit mar, wenn er von Napoleon abfiele. Die Unterhandlung gerichlug fich nur, meil bie Englanber zu viel forberten, murbe jeboch fpater wieber aufgenommen. Das freifinnige Barlament in Balermo unter englifdem Einfluß bing wahrscheinlich auch mit ben Carbonari in Calabrien gufammen, mentaftens auferte es bie gröfte Erbitterung gegen bas fonigliche Saus und erzwang nicht nur bie 216= fegung bes Minifter b'Ascoli, ber an bie Stelle bes verftorbenen Acton getreten war, fonbern auch bie einftweilige Thronent= fagung Ferbinands IV., fur melden ber erft zwei Jahr alte Bring Don Francisco unter Bormunbicaft bes Barlaments und Bentinfe regieren follte, am 16. Januar 1812. Das Parlament trieb unter bem Ginflug ber Englanber benfelben Unfinn, ber fruber in ber parthenopelichen Republit geblüht hatte und machte fich burd feine ichwindelnben Reuerungen bei bem ftrengfatholifden und loval gebliebenen Bolt eben fo verhaft. In ben letten Sagen bes Marg 1813 fam baber ter Ronig ploplic aus feinem Berbannungeort Caftelvetrang nach Balermo gurud und bas Bolf erhob fich in Daffe gegen bie Englanber. Aber Bentint batte ben Bortheil gefchloffener Truppenmaffen und überlegener Artillerie; jugleich brobte bie englische Blotte, Balermo gufammengufchiegen. Die eingebornen ficilianifchen Truppen waren von ibm guvor auf folaue Beife entfernt und nach Spanien gefdidt worben. gab ber arme Ronig wieber nach und bie Ronigin erhielt, als bie Anftifterin ber gangen Bewegung, von Lord Bentint gemeffenen Befehl, bas Land zu verlaffen. Gie reiste wirklich im April ab, wurde burch wibrige Winde bis nach Conftantinopel verfcblagen und tam enblich nad Bien, \*) wo fie bald barauf im Rummer

<sup>\*)</sup> Dan erinnerte fich bier noch an ihre Rinbheit, wie fie mit ihrer

gestorben ift. In bem Briese, welchen sie bem Lord Bentint zurückließ, brückt sie ihren gerechten Schmerz in lauten Klagen aus
nicht nur barüber, baß sie von ihren angeblichen Beschügern nur
ärger mißhandelt werbe, als es ihr je von Frankreich widersahren
sew, sondern auch darüber, daß sich England anmaße, unter dem
seit Jahrhunderten frommen und treuen Bolk der Sicklianer
Neuerungen einzusühren, die für dasselbe nicht passen und durch
bie es nur ins Verderben stürzen musse. In der That ist die Revolution, gegen welche sich Süditalien so ehrlich und herosch
gewehrt hat, nachdem sie von den Franzosen nicht gewaltsam
durchgesetzt werden konnte, von den Engländern dem unglücklichen
Lande künstlich eingeinunft worden, weil sich die regierende Familie
nicht gehorsam genug gegen die englischen Besehle zeigte.

Unter ben inbirect von Napoleon beherrschten Ländern befanb fich die Schweiz, nachdem fie die früheren Leiben überwunden, in einem weniger unerträglichen Zuftande, als manche Nachdern. Die Leitung der Geschäfte kam bier an ehrenhafte und vorsichtige Männer, unter benen Reinhard als Landamman hervorragte. Napoleon mischte sich nicht in die innern Angelegenheiten der Schweiz und man gab ihm auch feinen Vorwand das Nügliche fest. In jener Zeit begann die berühmte Austrocknung des Linttales. Wenn einige verderbte Menschen aus den gebildeten Classen auch von der Schweiz ans mit ekelhafter Affectation dem großen Napoleon Weihrauch streuten und absichtlich hervorhoben, daß sie dies "als Republikaner" thäten; wenn auch namentlich Zschoffe jede Missethat Napoleons wie in Spanien, so in Tirol mit unermüblicher Feder beschönigte, so drüften sie doch keines-

ungluctichen Schwester Marie Antoinette kleine Schaferspiele aufgeführt hatte, bie vom bamals vergotterten Metastafio eigends für die kaiferlichen Kinder gedichtet und von haffe in Musik gefezt worden waren. Mas mußte ihr altes gequaltes, ausgebranntes herz bei biesen Erinnerungen empfinden!

wegs bie Gesinnung ber Mehrheit in ber Eibgenossenschaft aus. Als eine sehr eigenthümliche Erscheinung muß das Auftreten Hallers, eines Berner Patriciers, betrachtet werben, ber im Jahre 1811 in einer zu Wiaterthur herausgegebenen Schrift "politische Religion" zum erstenmal wieber bas Staatsrecht auf eine dristliche Grundlage zuruckzussühren versuchte. Indes schen es, Napoleon beneibe ben Schweizern ihr Glück. Wie er gegen alle härter wurde, so auch gegen sie. Auch bei ihnen ließ er alle englischen Waaren verbrennen, die Presse unterburden, jedes Wort besauern. Den guten Reinhard suhr er in Baris wüthend an, weil Syler in der Tagsahung eine lesse Opposition gewagt hatte. Die Schweiz mußte nach Spansen und kladen und Rußland viel mehr Truppen stellen als bisher.

3m Rheinbunbe mar mabrent jener Beriote ber michtigfte Borgang bie Erhebung bes Fürften Brimas, Carl von Dalberg. gum Großbergog von Frankfurt und bie Bermehrung feines Gebiets mit Rulba, welches bem Dranier genommen worben mar, und mit ber Graficaft Sanau. Bugleich becretirte Mapoleon, am 1. Mare 1810, nicht mehr ber Carbinal Reich folle geiftlicher. fonbern vielmehr ber italienische Bicefonig Eugen weltlicher Rachfolger Dalberge merben. Das mar ohne Zweifel wieber nur eines ber pielen Bropiforien, bie Napoleon ale Uebergange ju größeren Entwidlungen beliebte. Babricheinlich follte bas jest in Eugens Ramilie erbliche Großbergogthum Frantfurt nur ben Rern eines größeren beutiden Reiches bilben. Man bemertte ein fuftematifdes Borruden ber frangofifden Bringen gegen Often, auf Roften ber entweber gang abgefetten ober weiter guruckgeichobenen und anbermarte enticabiaten beutiden gurften. Goon batte Berome in Morbbeutichland Blat genommen. Dun follte Eugen ibm in Mittelbeutidland nadruden. Coon waren bie oranifden, beffiiden, welfiiden, olrenburgifden Familien vertrieben. Wer burge ben übrigen bauernde Ciderbeit? Burbe fich Navoleon wohl bebacht baben, wenn er langer bie Welt beberricht batte, eines

fconen Tages zu Gunften Eugens Franken von Bayern abzuschneiben, die thuringen'ichen Fürsten zu mediatistren 2c.? Bebeutsam ift in dieser Beziehung, daß Napoleon sich immer noch ben

Befit von Erfurt ausschließlich vorbebielt.

In Baben ftarb ber alte Großbergog Rarl Friebrich am 10. Juni 1811 und folgte ibm fein mit ber Bringeffin Stephanie permabiter Cobn Rart, beffen Rinber auffallenb raich binter einanber ftarben, \*) Burttemberg befam nach bem öfterreichifden Rriege außer Mergentheim auch noch bie Stabt Ulm und mehrere Begirte, \*\*) bie bisher Bayern inne gehabt batte, mogegen Bayern bie Stadt Regensburg erbielt. Ronig Friedrich von Burttemberg zwang bie meblatifirten Reichsgrafen und Reichsfürften feines Gebiets, jabrlich minbeftens brei Monate lang in Stuttgart ju mobnen, und confiscirte bie Guter berer, bie 1809 in Defterreich gebient batten, mas aber nach ber Berbetrathung Napoleons mit Marie Louise aufborte. - In Weftphalen trieb Berome bie alte uble Birthichaft fort. Napoleon mußte ibm aufe ernftlichfte broben, wenn er von feiner tollen Berfcmenbung nicht laffe. Die Bormunbicaft bes frangofficen Gefanbten mar Berome eben fo unerträglich, wie ben anbern gefronten Rapoleoniben; boch blieb er bem großen Bruber immer treu.

Im gangen weiten Gebiet bes Rheinbundes durften fich begreiflicher Weife nur Stimmen vernehmen laffen, die von Napolcon bas heil ber Welt erwarteten, ihn unbedingt bewunderten und alle

<sup>\*)</sup> Man vermuthete eine verbrecherische Absicht, die legitine Eronsolge zu verhindern, und brachte bamit die Geschichte best ungludlichen Kaspar haufer in Berbindung, ber von frühester Rindheit in einem unterirdischen Gemach eingeschlossen, als Jugling aber noch vollsommen findich, 1828 plotich in ben Strafen von Rurnberg gesunden und 1831 eben so ges heimispoll im hofgarten zu Anspach ermorbet wurde.

<sup>••)</sup> Gin bahrifder Minister taufte bamals bem bahrifden Staat um ein Spottgelo bie Domanen, namentlich bie werthvollften Balbungen ab, bie fonft murttembergifches Staatseigenthum geworben waren.

feine Sanblungen, auch bie barteften und fur bas bentiche Gefühl frantenbften befconigten. Dabei betheiligten fich aber nicht blos bie bezahlten Beitungefdreiber, fonbern auch eine nicht geringe Ungabl Brofefforen an ben Rheinbunbeuniversitaten und eine betradtlide Mebrbeit von Angeftellten. Diefe Meniden obne Baterland und obne Glauben liegen fich ibre Befolbungen aus ber Sand von Frangofen fo gerne gefallen, ale ob fie von Deutschen gefommen maren, hielten fich burch bie Bunft ber Fremben fur geabelt, und megen ber fremben Bilbung, bie fie fich aneigneten, für etwas befferes ale ihre Lanbeleute. Much unter ben Offigieren und Solbaten bee Mheinbundes bemerfte man eine darafteriftifche Macheiferung bes frangofifden Reuers und nicht minber bes frangofifden Uebermuthe, verbunden mit einer ungerechten Berachtung ber Defterreicher und Breugen. Enblich mar bie Auftlarung im gefammten f. g. gebilbeten Bublifum mit Rapoleon im Bunbe, zumal feitbem er fo viel Sohn und Spott über ben armen Bapft ausgegoffen batte. ' leberall mar es bas gemeine Bolf, mas ben Stole und bie Trauer ber Nationalitat in feuider Geele bewahrte, mabrend bie gebilbeten Claffen fich jeber Urt von Entehrung mit Geibitgefälligfeit Breis gaben. Dan barf nur bie frommen Itroler und ihren tobesmutbigen Sofer mit ben afabemifden Birfeln jener Beit in Munden, ober ben afthetifden in Weimar vergleis den. Der große Gothe gab, mabrent bie Tiroler ihr Bergblut vergoffen, feine frivolen Bablvermanbtichaften (eine fentimentale Soutidrift fur ben Chebrud) beraus.

Außer ben Tirolern blieben innerhalb bes Rheinbundes und bes unmittelbar mit Frankreich vereinigten Theils von Deutschland bie Friesen und Niedersachsen am spröbesten gegen bas Frangosenthum. Zwar versicherte Napoleon bie Deputirten von Münster: "Sie waren ohne Baterland; die Vorsehung, welche wollte, daß ich Karls bes Großen Thron wiederherstellen sollte, hat Sie ber Natur gemäß dem Schoof bes Reichs wieder einverleibt," und schwur ber Präsect des Noerdepartements: "Cäsarn fürchteten wir,

Rarin bem Großen geborchten wir, Napoleon ben Großen beten mir an." Allein folde Rundgebungen maren febr wenig nach bem Gefdmad bes biebern Bolfs, bem fich in biefer Begiebung auch ber tiefgefrantte Sanbeloftanb anfolog. Rapoleon lief alle Berorbnungen und Regierungezeitungen jugleich in beutider und frangofifder Sprace bruden, auch ber meftphalifde Moniteur erfolen balb frangofifd. Reine leife Gpur einer patriotifden ober unabbangigen Gefinnung murbe meber in Schrift noch Rebe gebulbet und, wenn fie vortam, ftreng beftraft. Durch ein Decret von 1810 verbot Napoleon bie Ginfubr beutider Buder in ben beutichen Theil feines Reichs, wenn fie nicht vorber von feiner Bolizei erlaubt war. Diefes Berbot umging ber berühmte Buchbanbler Berthes in Samburg, indem er bie Unwiffenbeit ber frangofifden Beamten zu taufden mußte. Doch miffannte Diemand Napoleons Abfict, nach und nach bie frangofifche Sprache an bie Stelle ber beutschen zu fegen. Literarifche Spione in Franfreiche Solbe übermachten bie gange beutiche Literatur. Gin unbebeutenber, jeboch migliebiger Auffan bes hofrath Beder in Gotha murbe angenblicklich mit bes Berfaffere Deportation nach Franfreich beftraft. Der Freiherr von Aretin in Munchen bonnerte in ber oberbeutichen Beitung 1810 "gegen bie Prebiger ber Deutscheit, Miffethater und Sochverrather, bie ben Boben bes Rbeinbundes befubeln."

Defterreich hielt sich nach wie vor vom unmittelbaren Einflusse Napoleons frei, litt aber besto mehr an ben Folgen seiner letten vergeblichen Anstrengungen im Kampf wider ihn. Die früheren Rüstungen, ber lange Aufenthalt bes Feinbes und seine Contributionen im Lande hatten ben Kaiserstaat bermaßen ersichöpft, daß der Finanzminister Graf Wallis am 15. März 1811 bie aufgelaufene Staatsschulbenmasse von 1060 Millionen Bancozettel auf 212 Mill. Einlösungsscheine reduciren mußte, mithin die Staatsgläubiger nur den fünften Theil ihres Guthabens erhielten. Wie sehr dies aber auch zum Ruin unzähliger Familien gereichte,

fo mibmete bod bas Bolf in biefer Ungludezeit bem Raiferhaufe bie unverbrudlidfte Treue. Der Batriotismus ber Defterreider mar nicht rubmrebig, aber unter allen Umftanben verläßig, gab und ausbaltenb. Maroleon lief es an Berfuden nicht feblen. feinen Schwiegervater ju umgarnen und zu einem willigen Bertzeuge feiner Bolitif zu erniebrigen, allein Raifer Frang mußte fic immer flug und murbig gurudjugleben. Im Parifer Mercure de France vom 4. Auguft 1810 lieg Rapoleon feinen bellen Born aus uber ben Grafen Stabion, boch nicht fo gebieterijd, wie fruber über ben preufifden Minifter Stein, und obne Defferreich gu idreden, benn ber neue Minifter, Graf Metternid, mar nur porfichtiger und ichlauer als Stabion, aber nicht weniger feinblich gegen Napoleon gefinnt. Die Berbeirathung Marie Louifens machte bas Berhaltnig gwifden ben Tuilerien und ber Biener Burg nicht intimer. Co oft Napoleon einen Bortbeil barque gieben wollte und Opfer von feinem Schwiegervater verlangte. erinnerte ibn biefer an feine bisbertgen fcmeren Berlufte und verlangte Gegenopfer, ble Mapoleon zu bringen feine Luft batte. Bwifden ruffifden und öfterreichifden Grofen beftanb ein febr enger Berfebr fort. Rapoleon gab fich alle Mube, Defterreich gegen Rufland zu erbiten und batte nicht ungerne gefeben, wenn baffelbe foon im Jabre 1811 einen Rrieg mit Rufland angefangen batte. Die Ruffen nahmen bamale Belgrab ein und fetten fich in Gerbien feft. Napoleon fdrieb Brief uber Brief, man follte bas in Wien nicht bulben. Aber Rufland batte bem Biener Cabinet inegebeim bie bunbigften Berficherungen gegeben, baß es Gerbien wieder verlaffen murbe und Raifer Frang nabm bie bigigen Antrage Napoleons mit großer Raltblutigfeit auf, inbem er fich mit ber Ericopfung feiner Stagten und Unfabigfeit gu irgend einem Rriege entichuldigte. Sofern Defterreich wirflich febr gefdmacht mar und um jeben Breis wieber zu erftarfen munichen mußte, beging Navoleon einen bebeutenben Rebler, fich zu geigig gegen Raifer Frang gu verhalten, anstatt ibm freigebig große

Anerbietungen zu machen. Man kann nicht umbin, zu vermuthen, er habe sich für eine spätere Beit die Auflösung der öfterreichischen, wie der preußischen Monarchie vorbehalten und beßhalb sie zwar einstweilen noch benuten, aber nicht mehr erstarken

laffen wollen.

Breufen erlebte bamale bie Beit ber fcmeren Buge. Der Ronig verweilte, bie furge Reife nach Ct. Betereburg abgerechnet. fo lange in Ronigeberg, bie Dapoleon in Folge bee Erfurter Congreffes bie frangoffichen Truppencorps, welche bis babin immer noch in Breugen fieben geblieben maren, nach Spanien gog und Berlin enblich frei murbe. Erft am 23. Dezember 1809 febrte er mit ber Konigin und feinen Rinbern wieber in fein vaterliches Schlog an ber Spree gurud, von ben Ginwohnern mit inniger Freude begrüßt. Er brachte feinen Bremierminifter mit, benn Stein hatte icon 1808 vor Napoleons Machtgebot fluchtig werben muffen. Er fonnte auch nicht magen, fich einem neuen Minifter anguvertrauen, ber Dapoleone Berbacht abermale auf fich gieben wurbe. Geine Lage mar in biefer Beziehung hochft peinlich, benn Mapoleon befag, fo lange er mit Raifer Allexander noch allitrt blieb, alle Mittel, Breugen ju difaniren und fur jebe ihm miß= liebige Sandlungemeife gu beftrafen. Der Ronig hielt es baber Bulest für bas Sicherfte, fich bei Napoleon felbst Rathes zu er-holen, und biefer lentte feine Bahl auf harbenberg, ber fcon 1808 an Napoleon gefdrieben, fein Benehmen gerechtfertigt, fic bei ibm infinuirt und fortbauernd mit Duroc in Berbinbung geftanben hatte (nach Bignon). Go murbe Barbenberg benn auch pom Ronig am 6. Juni 1810 ale Staatsfangler an bie Spite ber preußischen Regierung gestellt. Der Stifter bes Baster Friebens, ein Mann von bemährter Blegfamfeit, ichien Napoleon genehmer, ale jeber anbere. Sarbenberg aber batte gunadft fein anderes Syftem, als alle Schwierigfeiten zwifden Franfreich und Breugen auszugleichen, bem Ronig in biefer Beziehung Rube zu verschaffen und gulebt burch eine engere Alliang mit Frankreich bem fo febr

gefdmadten preugifden Staate irgent eine Entidabigung ober Bergrößerung zu ermöglichen. Im übrigen trachtete er fich bie pon Stein errungenen Lorbeern auf eine mobifeile Belfe anquelanen, indem er im Berftoren alter volfstbumlider Inflitutionen fortfubr und im Mivelliren ber ftanbifden Glieberungen, in ber Blunberung ber letten porbanbenen Rlofter, in ber ausichlieflichften Durchführung ber bureaufratifden Bermaltung, verbunben mit allfeitiafter Aufflarung, Bilbung, Bflege ber Univerfitaten unb Soulen bie mabren Mittel einer Biebergeburt bes preufifden Bolts und Staates erfannte. Er wollte eigentlich bamit nichts anberes, als Breugen bie politifden Bortbeile ber Revolution und bes Raiferreichs in Franfreich gneignen. Er wollte einen febr conservativen 3med mit revolutionaren Mitteln ergielen. gleichwohl bamals bas preußische Bolf im Unglud moralisch erftarfte, gefcab es nicht burch, fonbern trop harbenberg. Das Spftem Scharnborfte, ber unter Sarbenberg aus bem Rriegeminifterium treten mußte, aber unter ber Sand noch immer thatig blieb, ber geiftvolle Generalftab, bas Chrgefühl ber Urmee, ber Befahrten Bludere und Shille, ber glubenbe Born bes mannbaften Bolfes bis zum letten Bauer binunter, bas mar es, mas bie Breugen ftablte, nicht bas Abminiftriren und Schulmeiftern.

Den verbissenen Groll bes vom höchsten Kriegerruhme in Nieberlagen und Schmach hinabgestürzten Bolkes vermehrte bie unglaubliche Armuth und äußere Roth. Die alten Provinzen Preußens, bie einzigen, bie es behalten, sind, Schlessen ausgenommen, von ber Natur nicht überreich gesegnet und waren bamals vom Feinde grünblich ausgesogen. Aller Handel stockte. Nun sollten bie ungeheuern Kriegssteuern an Frankreich bezahlt, sollte ber Staat, die Armee erhalten, sollten bie versornen Geschütze und Wassen aller Art ersetzt werden. Gine mühsam contrahirte holländische Anleihe belief sich nur auf 32 Mill. Gulben. Das übrige mußte durch Abgaben beschafft werden, die bald alles Maaß übersstiegen, durch Grunds, Consumtionss, Luxuss, Gewerbes, Ginkoms

menfteuern, inbirecte Abgaben ber mannichfachften Art und Ausbehnung, Stempelgebuhren, Ablieferung bes britten Theile von allem porhanbenen Golbe, bes fecheten von allem Gilber sc. Ginige Aushulfe bot ber Berfauf von Domainen und ber reichen Rlofter in Schlefien, melde Friedrich ber Große mit Borliebe gefcont Aber man opferte in biefer Begiebung bas Capital, bas fpater noch reiche Binfen getragen batte, und verfchleuberte bie merthvollften Guter um Spottpreife. Wenn mit ber ungebeuerften Anftrengung aller Stanbe, bei immer gunehmenben Banterotten und Berarmungen ber Saushaltungen enblich bie Ratengab-Inngen an Franfreich voll maren, fo ließ Rapoleon voll Uebermuth und Arglift neue Schwierigkeiten machen, neue Forberungen aufftellen und bie Bertrage nicht einhalten. Die frangofifchen Befanungen in ben preußifden Festungen Glogau, Cuftrin und Stettin murben, gegen bie Bertrage, um mehr ale bas Doppelte vermehrt und mußten vom Lande ernahrt werben. Much bie frangofficen Crappenftragen burd bie preugifde Monardie murben in pericbiebenen Richtungen nach Bolen und Dangig bin permebrt.

Im Sommer 1810 besuchte bie König in Louise mit ihrem Gemahl ihre Eltern im Luftichloß Soben-Bierit bei Strelit, erstranfte am 30. Jun., so baß ber König allein nach Berlin zuruck-reisen mußte, und wurde balb so leibend, daß man ben König ichleunigst wieber zu ihr rufen mußte. Don ben schlimmsten Uhnungen erfüllt und im tiefen Gefühl bes maffenhaften Unglück, das über ihn hereingebrochen, rief er aus: "sie wurde am Leben bleiben, wenn sie nicht mir gehörte; nur weil sie mein ist, muß sie steen." Sie vollenbete am 19. Juli. Ihr Tod versetze, weil man sie so sehr geliebt hatte, das ganze Land in Trauer. In allen Gemeinden bis zum fernsten Winkel der Monarchie ertönte ihr Grabgeläute. Mit ihr schien der letze Glückstern am preußischen himmel untergegangen zu seyn. Wer hatte nicht vermusthen sollen, daß der Gram an ihrem jungen Leben gezehrt habe.

Man fah Napoleon als bie entfernte Ursache ihres Tobes an und haßte ihn um so unversöhnlicher. Desterreich hatte ihm bie höchste und schönste seiner Frauen ausliesern mussen ind Ehebette, Breussen bie seinige ins Grab. Es ist durchaus nicht zu verkennen, daß damals ein ritterliches Gefühl durch das ganze preußische Bolk ging, einst den Tod ber ebeln Königin zu rächen. Sie selbst hinterließ bie schönen Worte: "Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe und sie wird sagen: sie dulbete viel und harrte aus im Dulben. Dann wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasen, welche besserer Zeiten würdig waren, sie herbeizusühren gestrebt und endlich

fle errungen baben."

Die patriotifde Bartel in Breugen, bie im Beifte Chills und bes Bergoge von Braunidweig fortzumirfen entichloffen mar, fonnte fich-nur febr gebeim regen. 3br forieb man bie Stiftung bes f. g. Tugenbbunbes gu, beffen Mitglieber in ber Urmee, unter ben Beamten und bem Abel gerftreut maren. Ingwijchen entftand biefer Bund aus einer barmlofen Gefellicaft gu Ronige= berg, welche fich allgemeine bumane Brede, Erziehung, Wiffenfcaft ac. borfette und beren Statuten am 30. Junt 1808 vom Ronig genehmigt murben. Gen es, bag bie beigen Batrioten fic bicfes Bereines nur ale Mittel betienten ober Dapoleon es menigftens argwohnte, ber Ronig fant fur gut, ben Berein balb wieber gu unterbruden. Es mar auch feine folde leitenbe Befellichaft nothig, benn bie Bevolferung war nur eines Ginnes im Bag gegen bas frangofifche Jod und in ber Luft, es abzufdutteln. mar bie Wirffamteit ber preußischen Bolitif wichtig in ben Begiebungen gu Rufland. Dicht wenige preufifche Offiziere traten nach und nach in ruffifde Dienfte und bauptfadlich in ben ruffiichen Generalftab und verbanden fich bier mit ber Bartel ber entichiebenften Frangofenfeinbe. Die öffentlichen Blatter ber bamaligen Beit, bie unter frangofifchem Einfluß ftanben, bezeichneten bas ber auch ben vertriebenen Rurfurften von Beffen als ben Stifter bes Tugenbbunbes.

Bon Seiten ber Regierung gefcah befonbers viel fur bie Bilbung. Man concentrirte biefelbe in ben neuen Universitäten Berlin und Brestau, burch bie man bie in bem weftphalifc geworbenen Salle und bie eingebenbe in Rranffurt an ber Dber erfette. Man begann bie Beftaloggi'fche Methobe auf bie preußiichen Schulen einzuimpfen, mobel jumal Delbrud, Ergieber bes Rronpringen, thatig mar. Das maren bie erften Reime gu bem weitausgebehnten Sufteme ber Soullehrerfeminarien und bes Bolfsunterrichts, welches in ber langen Friebenszeit nach ben großen Rriegen fich ausbilbete. Man wollte unbefummert um Matur und Berfommen eine gang neue Menfcheit burd Erziehung funftlich ausbruten. Die Abficht mar bie befte, aber man fann nicht umbin, ju bemerten, bag bie Schule in ihrer firchenscheuen Richtung nur babin fubren fonnte, mobin fie fpaterbin mirflich geführt bat, gur foftematifden Befampfung bes Chriftentbums burd bie Begeliche Philosophie und burd bie Diefterweg'iche Schulmeifterei, ju ben Deutschfatholifen und Lichtfreunden, endlich gur Renolution

Eine merkmürbige Erscheinung mar bamals Friedrich Ludwig Jahn als Ersinder oder Erneuerer ber Turnkunst. Jeder Joll an ihm war ein Brandenburger Bauer, berb, draftisch, ehrlich, treu, tapfer, zornmuthig. Er wollte eigentlich nichts, als die beutsche Jugend zu barenhafter Kraft heranziehen, damit sie dereinst die Franzosen todt schlagen könne. \*) Und das war viel praktischer

<sup>\*)</sup> Aber indem er in Berlin der Schöpfer der Turnfunft wurde und bieselbe in der Erziehung einführte, verband er damit die wunderlichsten Borfiellungen eines abstracten, willfurlich als Ideal aufgestellten Bolfsthums, welches in Wahrheit nur ein Berrbild und unbegreislich engherzig im Bergleich mit der wirklichen Fülle deutscher Natur und deutschen Besbens war.

<sup>2</sup>B. Mengel, 120 Jahre. III.

und entsprach bem magebonischen Charafter bes alten Preugenthums viel mehr, als bas abichwächenbe Geistreichthun bes mobernen Ber- linerthums.

Von ber Abschwächung bes kirchlichen Lebens in Preußen zeugte bas ganzliche Ausbleiben eines religiösen Aufschwungs in so schrecklicher Nothzeit. Ein seichter Rationalismus beherrschte alles. Der Schule allein überließ man, was die Kirche nicht mehr vermochte. Unfähig, bas Kirchliche in seiner Tiefe zu begreifen, faßte die moberne Bilbung nur ben Gebanken auf, bas kirchlich Setrennte äußerlich zusammenzuslicken, weil es boch vortheilhaft schen, wenn bas ganze Bolk in dieser Beziehung nur eine imposante Masse bilbete. So ging bamals schon vom Hosprediger Sack in Berlin ber erfte Vorschlag zu einer Union zwischen ber reformirten und lutberischen Kirche aus.

Der Branbenburger Lanbabel allein erfannte mit ficherem Blide bamale bie Befahren, bie aus ben vielen Neuerungen ber= vorgeben wurben. Die Stanbe bes Lebufer Rreifes in ber Rurmart protestirten unter Leitung bes Grafen Fintenftein und bes herrn von ber Marwig gegen bas Suftem bes Staatstanglers, warfen ibm vor, er umgebe fich mit jungen Theoretifern, anftatt mit alten Braftifern, erlaube fich mit bem Bolf, unbefummert um beffen Natur, mabre Beburfniffe und alte Rechte, willfurlich auf alle erbenfliche Urt zu erperimentiren und werbe baburd ben Staat nicht neu erbauen, wohl aber innerlich verberben, im Juni 1811. Die beiben fuhnen Sprecher wurben auf bie Reftung geftedt, balb aber wieber entlaffen. Bon ber Marmit batte im Jahre 1807 wie Schill ein Freicorps errichtet, bem Ronig all fein Bermogen geopfert und wurde fpater noch General. Unter benen, bie gegen Steins unbesonnene Reformen auftraten, befand fich auch ber tapfere General Dorf. \*)

<sup>\*)</sup> In einem noch erhaltenen Schreiben beklagt er bie Berftorung ber patriarchalischen Berhaltniffe auf bem Lanbe, bie Gutergerftudlung und ben Guterschacher und eben fo bie Bernichtung bes stillichen Burgerthums burch

Die Manner bes Tugenbbundes waren im Bortbeil ieber aebeimen Opposition, bie Recht, Moral und Popularitat auf ibrer Seite bat. Aber in einer viel folimmern Lage befant fich bie Regierung, auf ber außerlich alle Berantwortlichfelt laffete. unb bas muß Sarbenberg in Bezug auf feine biplomatifche Sinneigung gu Franfreich entidulbigen, Napoleon batte ben Gebanten, Breu-Ben gu vernichten, nie aufgegeben. Er hatte Breugen im" Tilfiter Brieben nur aus Rudficht fur Raifer Alexander gefcont. Wenn er nun mit Merander brad, wer iduste Friedrich Bilbelm? Bon ber Roth, in welcher Breugen fich befant, ale bie im Morben auffteigenben Gemitterwolfen einen neuen europaifden Rrieg und mitbin auch, wie immer, neue Gebieteveranderungen brobten, macht man fic einen anschaulichen Begriff, wenn man weiß, was ber Ronig feinem Gefandten in Baris unterm 14. Mai 1811 gefdrie= ben bat: "Gebr oft habe ich in St. Betersburg zu einem unbegrangteren Beftritt gum Continentalfoftem angerathen und erneuere biefen nämlichen Rath nochmals in einem eigenhandigen Schreiben an ben Raifer Alexander, movon ich Ihnen eine Abschrift beilege, um fie gur Renntnig Gr. Dajeftat bes Raifers ber Frangofen gu bringen. Dem Spftem Franfreide unmanbelbar getreu, ichmeichle ich mir in biefer Sinficht Broben abgelegt gu haben. Wenn es möglich mare, bag ber Raifer Mapoleon über meinen ernftlichen Willen, zu bem großen 3wed, ben er fich vorgefest, mitzuwirken, noch einige Zweifel übrig bleiben fonnten, fo ac." Rach biefer Ginleitung befiehlt er feinem Gefanbten, Franfreich eine Offen= fiv= und Defensivalliang vorzuschlagen, babei aber bringenb zu bitten, bag Napoleon auf bie weitere Contributionszahlung von Seite Breugens vergichte ober fie menigftens aufichiebe und bag er eine Bermehrung bes preußifden Beeres jugebe. Bir werben

bas Patentwesen, bie Gewerbefreiheit fur Pfufcher, bie Seiratheerlanbniß fur unbartige Lehrjungen und bie gesehliche Schopfung bes mobernen Proseletariats.

feben, wie lange Breugen auf bie Erfüllung biefer flaglichen Bunfche marten mußte.

Neue michtige Beranberungen trugen fich bamale in Gomeben gu. Rach ber Abfetjung bes Ronigs Guftar IV. Abolob batte fein alter Dheim als Rarl XIII. ben Thron beftiegen, mar aber finberlos. Der Saf gegen Buftav Abolph ließ nicht gu, bag man beffen Rinbern bie rechtmäßige Thronfolge bewahrt batte. Dan mußte alfo an eine Aboption benten, Rachbem Rarl XIII. auf Rinnland verzichtet und baburd von Raifer Allexander ben Frieben erfauft und auch mit Danemart Frieben gemacht batte, nahm er unter Buftimmung ber ichmebifden Stanbe einen Bringen bes qualeich in Rufland und Danemart, fo wie bieber in Schweben regierenben Dibenburgifden Saufes, ben Bergog Chriftian von Solftein = Muguftenburg an Sobneeffatt und gum Thronfolger an. 28. August 1809. Auch Napoleon mar bamit einverftanben und raumte Schwedisch = Pommern, 24. Febr. 1810. Aber ber Pring war ale Dane bem ichwebifden Abel nicht genehm. Ale er am 23. Mai ein Sufarenregiment mufterte, fturgte er mit bem Pferbe und ftarb unmittelbar barauf. Dan argwöhnte, er fen burch einen volltischen Morb bingerafft worben. 218 er in Stocholm unter großem Bomp zu Grabe getragen murbe, am 20. Juni, begann bas Bolf furchtbar aufzubraufen gegen bie angeblichen Morber, rif ben Reichsmarfchall Grafen Axel Ferfen (ben nämlichen, ber bie foniglide Famille von Franfreich bei ber Flucht von Barennes unterftutt hatte) aus bem Wagen und ermorbete ibn, trop aller Bemübungen, ibn zu retten, unter ben ichredlidften Bermunichungen, Seine Schwefter, bie Grafin Biver, mußte flüchten, um nicht ein gleiches Schidfal zu leiben; bas Saus bes Grafen von Ugglas wurde gefturmt, mehrere Golbaten verloren im Rampf mit bem muthenben Bolf ihr Leben. Auf bes Bringen Garg feste man bie einfache und rubrenbe Infdrift: "er erwartete in Schweben einen Thron und fanb ein Grab." .

Ein jungerer Bruber bes Pringen hatte wenig Aussicht, ba

es bem alteren fo ubel ergangen mar, an feine Stelle gemablt gu merben. Dagegen gab es eine Unitarierpartei, bie bei biefem Inlaf bie Bereinigung ber brei norbifden Rronen von Schweben. Danemart und Normegen auf einem Saupte burchzusegen munichte und beffalls ben Ronig Friedrich VI. von Danemart vorichlug. Naroleon ging lebhaft auf biefen Bebanten ein, um Ruftland ein ftarferes Begengewicht im Norben gu geben, aber bie Gomeben wollten nichts bavon wiffen. Begen ben Danen beftanb nun bier einmal eine unübermindliche Abneigung. Gleichmobl munichten bie Schweben an Napoleon einen Salt und Cout zu gewinnen gegen Rugland, um fruber ober fpater vielleicht burch ihn Finnland wicberzugewinnen. Ginige fielen auf ben Bebanten, bie ichmebiiche Rrone einem Napoleoniben gu geben. Dun batte fic Bernabotte, als Gouverneur in Schwebijd = Nommern, burd bie Bute. mit ber er bie gefangenen Schweben bebanbelte, befonbere bet ihnen beliebt gemacht. Er mar burch feine Berbeirathung mit Eugenie Clary (Schwefter ber Marie Julie, ber Gemablin bes Ronig Jojeph von Spanien) mit Ravoleon felbft verichmagert, ale Bring von Bontecorvo einer ber erften Darfchalle bes Reichs, als Grofmeifter bes Freimaurerorbens in Franfreich eine febr angefebene Berfon von einem unermeglichen gebeimen Unbange, wenn er fich auch nicht öffentlich zeigte. Buerft mar es ber ichwebifde Graf Morner, welcher bei Bernabotte, ben er icon von fruber ber fannte, eine Anfrage machte. Gobann ein Raufmann, ber in Gomeben felbft feine Stanbeggenoffen bearbeitete, um Bernabotte popular zu machen. Die Freimaurerlogen betheiligten fich wefentlich babei; wie fie benn überhaupt vor und nach ber ichmebischen Revolution eine große Rolle gefvielt baben. Man nabm an, Bernabotte ftebe bei Dapoleon in bober Gunft (mas nicht ber Kall mar), Napoleon werbe Schweben groß machen, Bernabotte bringe ein betradtliches Brivatvermogen mit und werbe ben tiefgefunkenen Si= nangen Somebene alebalb aufbelfen. Dan rubmte feine Relbberrn= gaben, feine Staatsflugheit und Befonnenheit zc. Dan fab es

sogar als eine gunftige Vorbebeutung an, baß sein ältester ichon im Jahre 1799 geborner Sohn mit bem schwedischen Namen Oscar getauft worden war 2c.\*) Kurz, der so vielsach bearbeitete
und eingenommene schwedische Reichstag wählte am 21. August
1811 wirklich den Herrn Baptist Julius Bernadotte aus Bearn
im süblichen Frankreich gebürtig, Sohn eines Abvokaten, aber damals französsischer Marschall und Prinz von Pontecorvo, katholischen Glaubens, zum Kronprinzen-Thronfolger in Schweben unter
der Bedingung, daß er lutherisch werde und die Versassung beschwöre.

Er machte begreiflicher Beife nicht viele Umftanbe, eine fo feltene Gabe bes Glude angunehmen. Dapoleon ertheilte ibm bie Erlaubnig bagu, fannte ibn aber zu gut, um auf feine Unbanglichfeit zu rechnen. Gin bunfles Berucht fagt aus, bag, wenn Mapoleon in ber Schlacht bei Afpern ober burch ben Morber-in Conbrunn ober in Granten umgefommen mare, alebann burch Ronde's Intriquen Bernabotte zum Ratfer in Frankreich murbe ausgerufen morten fenn. Rapoleon murbe ibn nicht ungerne los. gab ihm noch eine Million mit und verlangte von ihm nur bas Beriprechen, er folle niemals gegen Franfreich bie Baffen führen. Bernabotte weigerte fic. Navoleon aber entließ ibn mit ben falten Worten: nun moblan, fo geben Gie, unfere Beidide mogen fich erfüllen! Bernabotte, ber ben neuen Ramen Rarl Johann annahm, bielt am 2. Dov. feinen feterlichen Einzug in Stocholm und benahm fich überall fo murbevoll ale flug. Den alten Ronig ge= wann er burch findliche Demuth, bas beer burch feinen Rubm und burch fein martfalifches Wefen, ben Abel burch bie Burgfchaft, Die er bemfelben gegen bie Rache Guftav Abolphs gemabrte, und felbit ben Sanbeloftand burch bie Urt, wie er England behandelte.

<sup>\*)</sup> Napoleon spottete barüber und sagte, er habe, ale jenes Kind gestauft wurde, gerade viel im Ofsian gelesen, ber fein Lieblingsbichter war, und so fen er barauf verfallen, ale hauptpathe bem Rinde jenen Namen zu geben.

Soweben mußte fich formell allerbings bem Continentalfpftem anichließen, ba Rufland felbft noch baran feftbielt; aber Bernabotte gestattete ben Schleichbanbel in großer Ausbebnung. Wenn Dapoleon ibm Bormurfe machte, verlangte er bagegen Norwegen. was jeboch Rapoleon um feinen Breis feinem treuen banifden Berbunbeten entreifen wollte. Run ichmollte Bernabotte unb aab Mapoleon zu verfteben, er merbe biejenige Bolitif unterflugen, bet ber er am meiften Bortbeil babe, feb es nun bie frangofifche ober eine Franfreid feinblide Bolitif. Damals gab fic Defterreid viele Mube um Bernabotte. Ratfer Frang ließ ihm vorftellen, fle batten beibe nur einerlei Intereffe, ihre Unabhangigfeit in ber Mitte zwifden bem frangofifden und ruffifden Colog zu bebaup-Aber Rugland felbft und England fnupften Berftanbniffe mit ten. bem Sofe von Stockholm an, bie fo weit gingen, bag Rapoleon, als ber Bruch mit Rufland nabe bevorftand, bereits im Januar 1812 ploblid Stralfund und Schwebifd = Bommern wieber befeben lief.

In England hielt bie stolze Aristofratie ber Lords ihr bisberiges Spstem auf's schroffste fest. Englands handelsinteresse litt
nicht, daß es sich die Maaßregeln Napoleons oder überhaupt bessen
Alleinherrschaft auf bem Festlande hätte gefallen lassen können; ber
fortdauernde Kriegszustand gewährte aber England noch überdies
ben Bortheil, alle Marinen ber sestländischen Mächte zerstören, alle
Colonien berselben erobern, und seine Industrieproducte nach jenen
Colonien hin absehen zu können. Diese dauernden Bortheile wogen
bie nur zeitweisen Einbußen im unmittelbaren handel mit dem
europäischen Festland reichlich auf. Zubem schmeichelte es dem
englischen Stolze, Napoleon zu trozen, mährend das ganze übrige
Europa sich vor ihm bemüthigte.

Die Aristokratie in England mar feit ber Thronbesteigung ber Welfen ber Monarchie stells überlegen gewesen. Die Kurfürsten von hannover konnten ben Thron nur in Ruhe und mit allem außeren Glanze inne haben, indem sie bie Lords gemähren ließen. Georg III.

murbe blind und endlich irrfinnig. Gein Babnfinn brach 1810 aus, ale er bas Barlament in feierlicher Sigung anrebete: Mylords, Gentlemen and Peacocks (Bfauen)! Die Anlage gum flillen Babnfinn lag langft in ibm. Der Job feiner jungften geliebten Tochter Amalie, ber Merger über bie Emancipation ber Ratholifen, bie Bemiffensbiffe über ben Berluft ber nordameritanifchen Colonien und mas man immer ale befonbern Grund angegeben bat, icheinen nur mitgewirft zu haben, bie Rrantbeit zu fleigern. Man mußte ben Ronig in einen Thurm gu Binbfor einfverren, mo er fic. ba er auch blind murbe, mit Barfenfpiel unterbielt. Ber ibn fab mit feinem langgemachfenen Barte, bie Barfe fpielend, perglich ibn mit Ronig Lear. Gein ganges Bimmer mar gepolftert und mit Rorf ausgeschlagen, bamit er fich burche Fallen nicht verlebe, weil er oft beftig auffuhr. - Fur ibn batte fein Cobn Georg, Bring von Bales, erft 1811 nach langen Debatten bie Regenticaft erhalten und nur unter großen Beidrantungen, welche bie Luberlichkeit und ber febr zweibeutige Charafter biefes Bringen nur gu febr rechtfertigten. Bas fur ein Regent, ber bamit anfing, feine eigene Gemablin megen fcanbalofen Lebensmanbels öffentlich vor bie Berichte gu gieben! Er hatte fich nämlich mit Raroline von Braunfdweig (Tochter bes fpater bei Auerftabt umgefommenen berühmten Bergoge Rarl Rerbinanb und Comefter bes tapfern Bergog Wilhelm von Braunichmeig, ber 1809 ben fühnen Bug von Bohmen nach Gloffeth machte), im Jahre 1795 vermablen muffen , fo febr gegen feine Reigung , bag er bei ber erften Trauung Rein fagte und ber Braut ben Ruden febrte, bis man ibn enblich jum Bollgug ber Beirath bewog. Aus biefer Che mar eine einzige Tochter, Bringef Charlotte, bervorgegangen. Chepaar lebte jedoch getrennt und in offener Feinbichaft, ber Bring mit Maitreffen, bie Bringeffin mit beimlichen Liebhabern. Unter biefen ragte Gir Sibnen Smith hervor, ber 1801 von feinen agnotifden Felbzugen nach London gurudgefebrt mar und auch bier in fuhnen Abentheuern fich gefiel. Schon 1806 wollte ber Bring

von Wales die Sache zur öffentlichen Untersuchung ziehen und mit Mühe brachte man ihn von einem Scandal ab, der die königsliche Familie vor der Welt in so schlimmem Licht gezeigt haben würde. Dennoch ruhte sein Eigensinn und seine Rachelust nicht und im Winter von 1812 auf 1813 brachte er die Klage wirkslich zur Deffentlichkeit; das Parlament sah sich genöthigt, eine Untersuchung vorzunehmen und man ersuhr durch die Zeugen, daß Karoline von Sidney Smith ein Kind geboren habe.

Die öffentliche Meinung machte ber Lorderegierung biefe Brofanfrung ber Monarchie gum Borwurf und obgleich jebermann von ber Sould ber Bringeffin überzeugt mar, fehlte es nicht an febr energifden Demonftrationen ju ihren Gunften. Ueberall, mo fie ericbien, bebedte man fie mit Beifall und Anerkennung und branbmartte ihre Unflager mit Schanbe. Gin munberbarer Inftinct verniochte bie englische Ration in bem Augenblid, in welchem ber monardifde Factor bes Staats burd ben ariftofratifden allgutief erniebriat murbe, bem letteren burch ben bemofratifchen ein ftarteres Gegengewicht zu geben. Die Whige erhielten gegenüber ben Tories eine erhebliche Unterftusung an ben bemofratifchen Refor= mers, bie unter Gir Francis Burbette Leitung bamale mit großem Nachbrud eine Reform bes Barlaments, b. b. Ginichrantung ber . ariftofratifchen Gemalten, forberten. Die Ermorbung bes Minifter Berceval am 11. Mai 1812 hatte indeg fein politisches Motiv, indem ibn nur ein beruntergekommener Menich aus Brivatleiben= fcaft ericog, weil er von ibm feine Gulfe erhielt. Um 12. Juni 1812 trat ein neues Minifterium bervor, an beffen Spite bie Lorde Liverpool, Caftlereagh und Bathurft ftanben, Manner, welche feft enticoloffen waren, bas Guftem Bitte feftzuhalten und Dapo-Ieon auf Leben und Tod gu befampfen, und gwar um fo mehr, ale fie im außeren Rriege einen Canal erfannten, burch ben bie inneren Leibenschaften abgeleitet murben, einen Dampfer fur bie Reformpartei.

3m Gutoften Europa's hatte in Folge bes Erfurter Con=

greffes im Jabr 1809 ber Rrieg gwifden Rufland und ber Eurtet auf's neue angefangen. Dapoleon hatte bem rufflichen Raifer bie Molbau und Balladet bewilligt und ein ruiffides beer unter Ramenefi, Bagration, fpater unter Rutufow follte biefe ganber in Befit nehmen. Die Ruffen gingen am 27. Juli 1809 über bie Dongu, bielten fich aber febr lange bei ber Belagerung ber Reflungen auf und murben babet burch ben Grofvegter Juffuff Baida mehrmale nachbrudlich geffort, querft am 22. Det, por Giliftria. welche Stadt fich erft am 23. Juni 1810 ergab, bann wieber vor Ruftidut, mo fie am 5. Juli 1811 vom Groffverter geichlagen und fogar zum Rudzug über bie Donau genöthigt murben. geringe Energie, mit welcher bie Ruffen bier auftraten, erflart fich mobl aus ber veranderten Bolitif in St. Betereburg. Raifer Mleranber fab ben Brud mit Franfreid vorans und wollte fic nicht im Rampf mit ber Turfet ericopfen. Der Grofverier ging am 8. Cept. 1811 bei Globobfe über bie Donau, aber fo unvorfichtig, bağ er in ben Sinterbalt ber Ruffen gerieth, umringt und am 26. Oct. total gefdlagen murbe. Mit Roth brachte er bie Salfte feiner Leute gurud. Den Binter über murbe unterhanbelt und am 28. Mai 1813 ber Friebe ju Bufareft gefchloffen, in welchem ber Blug Bruth als Grenze gwifden bem ruffifden und turfifden Reich festgeftellt, bie Molbau und Ballachei in ber Bewalt ber Turfen gelaffen und nur ein fleiner Theil ber Molbau mit ben Feftungen Chocgim und Benber nebft Beffarabien an Rufland abgetreten wurde. Fürft Morufi murbe von ben ftrengen Turfen befculbigt, bei biefem Friedensichluß zu Gunften Ruglands intriquirt gu haben und am 8. Nov. auf Befehl bes Gultans in Studen gebauen.

Die Serbier unter Rara Georg hatten fich auf Ruflanbs Seite gestellt und bem Churschib Bafca von Bosnien ben Durchgang verweigert, obgleich ihn bie bobe Pforte als Fürsten von Serbien anerkennen wollte, wenn er von Rufland absiele. Nach ber Nieberlage bes Großveziers trat Churschib Pafca an feine Stelle und nahm nun burch einen Ginfall in's Land im Jahre 1813 Rache. Bergebens mehrte fich eine Sanbvoll Gerbier in ber Schange von Rameny flebzehn Tage lang. Die Uebermacht ber Turfen und bie Abmefenheit ber ruffifden Gulfe machte bas Bolf mutblos, bas große ferbifche Lager von Schabang loste fich auf, Rara Georg felbft entflob mit mehreren Sauptern nach Defterreid, mo man fie in Reftungen aufbewahrte. Eros ber Umneftle murben 150 eble Gerben vor ben Thoren von Belgrad enthauptet, 37 anbere gespießt, 29. Det. 1813. Milofc Dbrenowitich , ein iunger Bauptling, ber fich unterwarf, murbe von ber Bforte als Rnes (Würft) gnerfannt, aber auch er verbarg nur liftig feinen Batriotismus unter ber Daste bes Turfenfreundes. Um Balmfonn= tag 1815 erhob er bie Fabne bes Aufruhrs. Die Gerbier wurben nun zwar nochmals unterworfen, erhoben fich aber immer mieber.

Unter ben türfifchen Bafcas, bie mabrent ber bamaligen Berruttungen bes Reichs Energie bewiefen, ragte vor allen Debemet MIi in Rairo bervor. Es ift icon berichtet, wie er bie Englanber aus Megypten verjagte. Nachbem er bas Land von außen gefichert, ftellte er auf eine ichrectliche Beife bie turfifche Berricaft im Innern ber. Da fich bie Dameluten, als bisberige Berren bes Lanbes, bem Baida miberfpenftig bezeigten und er feine Streit= frafte in offenem Rampf mit ihnen um fo weniger opfern wollte, als er einen großen Felbzug gegen bie arabifchen Wechabiten gu unternehmen im Begriff mar, bebiente er fich einer graufamen Lift, um fie mit einemmale auszurotten. Inbem er am 1. Mars 1811 in Rairo feierliche Baraben und Geremontenbefuche aus Unlag fetnes balbigen Abmarices nach Arabien verauftaltete, erichienen auf feine Ginlabung auch 500 Mameluten mit 25 Ben's in voller Galla. Raum aber maren fie in ben weiten Sof ber Citabelle, in welcher ber Baicha reffbirte, bineingeritten, ale er bie Thore binter ihnen absperren und von allen Geiten aus ben Wenftern und Corriboren bes Schloffes burch bie Arnauten, bie feine Leibmache bil= beten, Feuer auf sie geben ließ. Die schönen Reiter jagten im Schloshof wild umber, einen Kampf mit dem treulosen Feinde oder Ausgang suchend, fanden ringsum nur Mauern und sestwerschlossene Thore und blieben, ohne sich wehren zu können, alle todt auf dem Plate. Die Mamelukenherrschaft hatte damit ihr Ende erreicht, benn das Corps war schon früher durch die Kampfe mit den Franzosen stark gelichtet worden. Mehemet All hatte aus einem Fenster dem Gemetel im Schloshof behaglich zugesehen.

Die Bechabiten batten fic bamale weit ausgebreitet. Soon war bie beilige Raaba gu Metta felbft in ihrem Befit, ichloffen bie meiften arabifden Stamme fic ibnen an, machten fie Streifzuge nach Sprien, bebrobten Berfien und felbft bie englifche Berrichaft in Borberinbien, fo bag bie Englander Flotten gegen fie entfanbten, und murben fomit auch gefährliche nachbarn Meanptens. Aber biefe grofartige Bewegung gerieth in's Stoden. Es fdien, ber mubamebanifde Orient fen feiner moralifden Biebergeburt mehr fabig. Mur bie aller Cultur fremb gebliebenen Bebuinen liebten bie Reuerung, allen icon an bie Benuffe bes Reichthums und ftabtifden Lebens Gemobnten fiel fie laftig. De= bemet All batte baber bie Sympathien aller fetten und befigenben Claffen fur fic, ale er gegen bie magern Tugenbbelben in ber arabifchen Bufte zu Felbe gog. Es gelang ibm, fie gurudzutreiben und im Beginn bee Jahres 1813 Meffa gu erobern; boch bat er bie Secte nicht gang ausrotten fonnen. Andererfeits bat er felbft bamale zwar bie Schluffel von Deffa ehrerbietig bem Gultan in Conftantinopel überfandt, fich aber boch nach und nach von bemfelben unabbanaia zu maden gewußt.

## Siebentes Buch.

## Wellington in Spanien.

Während biefer Vorgänge im übrigen Europa, wüthete ber Bolkstrieg in Spanien ununterbrochen fort. Wir haben ihn im vierten Buche bis ins Frühjahr 1809 verfolgt, um welche Zeit er in einen neuen Wendepunct trat. Von nun an nämlich leitete ber englische General Wellesley ben großen Krieg auf ber pyrenäischen Halbinfel, während ber kleine Krieg von ben Spaniern burch schwächere Heerestheile und burch ungählige Guerillas auf allen Puncten fortgeführt wurde.

Welleblen war zu rechter Zeit gekommen, um Portugal zu retten, benn Soult ftanb ichon in Oporto und bedrochte Lissaben. Er hatte sogar eine ziemlich nahe Aussicht, selber König von Bortugal zu werden. Die ansehnliche Handelsstadt Oporto bewahrte ben Stolz und unabhängigen Geist der einst so berühmten und mächtigen portugiesischen Marine und hatte sehr ungerne gesehen, wie die Engländer nach und nach fast alles Handels in Portugal sich allein bemächtigt hatten. Die gebilbeten Kausseute der Hafenstadt theilten die nationalen und religiösen Antipathien des Landvolks nicht und befanden sich längst unter dem Einstuß französischer Wode und Literatur. Sie bildeten um Soult einen Hof, füßten ihm gleich den alten Königen die Hand, warben unter den benach-

barten Stäbten und trugen ihm formlich bie Rrone an, menigftens auf fo lange, bie Dapoleon fich in letter Inftang barüber entfcbieben baben murbe. Das erregte aber foldes Difffallen unter ben frangofifden Offizieren, bag fie Coult taum mehr geborden wollten und ibn, wenn er Ernft batte machen wollen, unfehlbar feftgenommen und feines Dberbefehls entfett batten. Bon ber Demoralifation in Soults Armee macht man fich einen Begriff, wenn man erfahrt, bag ber frangofifche Capitain Argenton beimlich gu Welleslen ging und bemfelben vorschlug, Soults Konigsmabl zu unterftuten. Allebann nämlich murbe bie frangofifche Urmee ibn abseten, die Republif proclamiren, bie übrigen frangofischen Trup= pen in Spanien auffammeln und nach Franfreich gurudfebren, um Napoleon felbft zu fturgen. Soult fam babinter, lieg Argenton verhaften, entfagte allen ehrgeizigen Bebanten, ale einem gefahrlichen Unfinn, und führte bie gerruttete Armee fo fonell als moglich aus bem Bereiche Belleslep's, ber am 30, April 1809 mit 20,000 Englandern und 20,000 Bortugiefen gegen ibn aufgebroden war. Sofern Soult faum noch herr feiner Truppen mar und auf eine Diverfion, welche Maricall Bictor im Ruden ber Englander vor Eftremaburg ber maden follte, nicht mehr rechnen fonnte, jog er fich ichleunigft und auf ben ichlechteften Bebirgemegen in norblichfter Richtung über Montalegre gurud, mobet er fogar fein Befdug und Bepad, um ichneller fort gu fommen, felber gu gerftoren und liegen gu laffen befahl. Go entfam er am 23. Dai nach Lugo in Galicien, nabe ber nordweftlichen Spite von Spa-Benn er öftlich gegangen mare, murbe Welleblen ibn ge= faßt haben. Diefer ftanb nun von feiner Berfolgung ab und wandte fich im Juni fubwarts nach Eftremadura, um Bictor von bier zu vertreiben. Bictor batte nach bem Giege bei Debellin übel im Lande gehaust und namentlich Alcantara graufam geplun= bert. Er murbe biesmal unterlegen fenn, wenn fich bie Spanier unter Cuefta foneller mit Belleblen vereinigt und fraftiger mit ibm gufammengewirft batten. Aber bie franifden Generale maren

eiferfüchtig auf ben Englanter und bilbeten fich immer noch ein. auch ohne englische Gulfe mit ben Frangofen fertig merben gu tonnen. Gueffa's Bogern verschulbete, bag Bictor gludlich bavontam und fich auf bie frangofifche Sauptarmee gurudgieben fonnte, bie unter Ronta Rofeph felbit und feinem Abiutanten Maricall Jourban, nebft Gebaftiant beranrudte, um bie Englanber anzugreifen. Diefe mit Bictor vereinigte Dacht betrug 50,000 Mann, faft eben fo viel bie 19.000 Dann Wellestep's mit ben enblich ihm zuziebenben 34,000 Cuefta's (bie Portugiefen maren in ihrem Lante ge-Beibe Beere naberten fich und am 27. und 28. Bult blieben). fam es zu einer blutigen Schlacht bei Talavera be la Reing, in welcher Wellesley hauptfächlich burch bie treffliche Benütung von fon angefangenen Bericangungen, Dammen und Graben und burch beren ftanbhafte Bertheibigung gegen bie mutbend anfturmenben Frangofen einen glangenben Sieg erfocht. Much bie bannoveriche Legion focht bier wieber mit und ihre Artillerie unter Dajor Sartmann trug mefentlich jum Siege bei. Die Frangofen verloren 7400 Mann und 17 Ranonen. Belleslen murbe gum Lorb Bellington erhoben, ein Rame, an bem unfterblicher Rubm baften follte.

Er konnte jedoch ben schönen Sieg nicht benuten, weil bie Spanier sich hartnäckig weigerten, seinen Rathschlägen zu folgen, ja seinen Truppen nur ben Lebensunterhalt zu gewähren. Der Wiberwille gegen bie englischen Bundesgenossen ging so weit, daß man die Vorräthe vor ihnen versteckte. Die Zahl der Engländer selbst war zu schwach. Man bemerkte, wie viel größere Erfolge England errungen haben wurde, wenn es die Armee, die es in den Sumpfen von Walchern verschmachten ließ, damals nach Spanien entsendet hätte. Napoleon selbst spottete darüber. Als nun auch Soult auf Umwegen wieder heranrückte, um die geschlagene französische Armee zu verstärken, sah sich Wellington zum Rückzug nach Portugal genöthigt. Soult athmete Born und Rache, verswüstete unterwegs die Stadt Plasencia mit Brand und. Mord und

ließ hier unter anbern ben 85jährigen Bischof von Coria, Alvarez be Castro, wegen seines Franzosenhasses und wegen bes Einflusses, ben er auf bas Bolt geubt, erschießen. Joseph selbst, ber sich mit bem geschlagenen hauptheer nach ber hauptstabt zurückzog, entschäbigte sich burch einen Sieg über bas von Venegas besehligte abgesonbert in ber Mancha stehenbe spanische heer am 11. August bei Almonacib, wo bie Spanier 4000 Mann verloren.

Nad Mabrid gurudgefebrt, erließ Ronig Joseph eine Angabl ftrenger Decrete, in ber zweiten Balfte bes Muguft. fceinlich auf Befehl Napoleons, ber um biefe Beit ben enticheibenben Gieg bei Bagram erfochten batte und Granien nicht mehr idonen zu muffen glaubte. Jofeph bob am 18. Auguft alle Rlofter auf und confiecirte beren Gigenthum; er confiecirte bie Guter aller Abmefenben, bie fich ibm nicht unterworfen batten; er erfannte feinen Abel in Spanien mehr an, biejenigen Cbelleute ausgenommen, bie perfonlich bei ibm bie Unerfennung nachfuchen murben. Er bob alle Orben auf, bie feinigen ausgenommen. Er entang allen Beamten ibre Befolbungen, wenn fie nicht neu und unter Bezeugung ibrer Devotion bet ibm erft barum eintamen, Enblid confiscirte er alles im Brivatbefit befindliche Gilber und legte ben Reichen eine ftarte 3mangeanleibe auf. Da jeboch bie frangofficen Armeen nicht überall in Spanien berrichten, und ba bie Maricalle und Generale auf eigene Rechnung raubten, ohne fic um Jofeph zu befummern, fo blieb biefer arme Ronig trop feiner Decrete faft immer ohne Beld, und Napoleon mußte ibn monatlic mit 2 Millionen unterftuten, bamit er nur ben Truppen ibren Golb auszahlen fonnte.

Im herbst versuchten bie spanischen Generale ihr heil ohne Wellington in unbesonnener Eifersucht. Zwar flegte ihr herzog bel Barqua am 5. October über ben frangösischen General Marchanb bei Tamames; als aber bie Centraljunta in Areizaga einen Obergeneral aufstellte, ber unbekummert um Wellington (welder vergebens warnte) Mabrib einnehmen sollte und ber wirklich

uber 50,000 Mann gufammenbrachte, erlitt berfelbe am 11. Dos vember burch bie vereinigten Maricalle Soult und Bictor bet Deanna eine foredliche Nieberlage, in melder bie Granier 4-5000 Tobte und Bermunbete, 13,000 Gefangene und 40 Ranonen verloren. Del Barqua erfoct noch einen fleinen Giea über Marchand bei Mebina bel Campo am 23., murbe aber von Rel= Iermann in einer Schlacht bei Alba bes Tormes am 28. gefdlagen.

Im Laufe bes Jabres 1809 entbrannten auch im Dorben Guaniens beige Rampfe. Nachbem Lannes Garagoffa erobert batte und nach Deutschland abberufen morben mar, bemubte fich Suchet bie Eroberung Aragoniens zu vollenten, fant aber in ben fleinen Stabten und Reften und in ben Guerillas barinadige Reinbe. Ginen größern fpanifchen Seertbeil führte querft Blate gegen ibn unb folig ibn am 23. Dat bei Fornoles, mobel Gudet felbft vermun= bet murbe, ale aber Blate Garagoffa nehmen wollte, erlitt er wieberum burd Gudet bei St. Maria, nur eine Stunde von ber Stabt, eine Nieberlage, und nochmals am 18. bei Beldite. Gine ungebeure Menge Ginzelfampfe führten bas gange Jahr binburch bie Guerillas im Rleinen aus, inbem fie geringere frangofifche Corps in ben Barnifonen überfielen ober unterwege abichnitten, Convois und Couriere abfingen sc. In Aragonien mar ber verwegenfte Guerillaführer Billacampa, ber feine Schaar bis auf 4000 Mann brachte; in Navarra mar es Renovales, ber in Caragoffa gefangen auf bem Transport nach Frankreich entwifchte, Cuevillas, ber im November 1000 Frangofen folug, und ber jungere Mina (Frang Raver). 3m Ronigreich Leon mar bie anfehnlichfte Guerilla bie unter Juan Candes, ber feine ermorbeten Eltern und Comefter raden wollte; im Gebiete von Solebo und bei Guenca ftreifte bie Guerilla bes ichredlichen Empecinato (bes Bedmanns) bis nabe an Mabrib. In ber Manda bie Bante bes Francisqueta.

In Catalonien concentrirte fic alles Intereffe in ber Belagerung von Girona. Die Frangofen unter St. Cor wollten bieje Beffung um jeben Breis erobern, bie Spanier fie um jeben Preis 2B. Mengel, 120 Jahre. III.

entfegen. Birona murbe bas zweite Saragoffa. Der tapfere Commanbant Alvares ichlug alle Sturme flegreich ab, obgleich St. Cyr 30.000 Mann (barunter 14,000 Beftphalen, Burgburger und anbere Deutide) vor ben Dauern Gironas vereinigte. Bei einem Sturm am 4. Juli tamen 2000 Deutsche um, bie man immer poraufcob, beim Sturm auf bas Fort Monjuich am 3. Auguft 3000. Ein Offizier, ber ein anberes Fort vertheibigte, frug Alvarez, mobin er fich gulett, wenn er fich nicht mehr halten fonne, guructgieben folle? Auf ben Rirchhof, antwortere Alvareg. Sogar bie Beiber in ber Stadt hatten fich bewaffnet und bilbeten f. g. Contpagnien ber b. Barbara. Am 1. Gept. brachte ber fpanifche Beneral Conte mit großer Rubnbeit einen anfebnlichen Convoi mit Lebensmitteln und eine Berftarfung von 3000 Mann in bie Feftung. Unterbeg trat St. Cyr ab und Marfchall Augereau an feine Stelle, ber bet einem fürchterlichen Sturm am 19. Sept. abermals 2000 Tobte und Bermunbete verlor, aber einen neuen Convoi, ben Blate in bie Reftung bringen wollte, gludlich abfing. Bie in Saragoffa. fo brachen auch in Girona unter ben gufammengebrangten, in Rel-Iern vergrabenen und an Lebensmitteln immer mehr Mangel leibenben Ginwohnern Seuden aus und bie tapfere Befatung fomole gufebenbe. Wie Balafor ber Rrantheit erlag, fo auch Alvarez, ber am 4. Dez. in Bewußtlofigfeit fiel. Fur ihn trat Bolivar ein, ber mit bem Reft ber Ginwohner am 11. capitulirte. ber Berluft ber Belagerer gemefen, erhellt baraus, bag von 8000 Weftphalen unter General Morio nur noch ein einziges Bataillon übrig mar. Der halbtobte Alvarez murbe gefangen fortgefdleppt und balb barauf fein Leidnam zu Riqueras ausgestellt, fo blau im Beficht, bag bie Spanier glaubten, er fen erbroffelt worben.

Durch feine Siege in Deutschland hatte Napoleon freie Sanb bekommen und konnte wieber beträchtliche heeresmaffen nach Spanien werfen. Sein Blan fur bas Jahr 1810 ging babin, einmal bie Englanber aus Bortugal hinauszujagen, fobann Sevilla und Cabir zu erobern, weil hier bie Gentraljunta und balb barauf bie

Cortes ben Beerb ber fpanifchen Infurrection bilbeten. Er ging jeboch biesmal nicht felber nach Spanien, fen es, um bem Deudelmorbe auszuweichen, fen es, weil er auf nicht binreichenbe Lorbeern rechnete, mahricheinlich aber um bie gange fpanifche Angelegenheit fortan nur als eine Rebenfache gu bezeichnen, gu beren Erlebigung untergeorbnete Benerale binreichten. Das fagte feinem Stolze zu und gereichte ben Englanbern gur Demuthigung, Geine Buverficht ging fo meit, bag er Catalonien, Aragonien, Biecaja und Navarra in frangofifche Militärgouvernemente eintheilte, unabhangig von ber fpanifchen Regierung. Damit follte bie Lodreifung bes norblichen Spanien vom Chro an und feine Einverleibung mit Franfreich beginnen. Daburd machte er aber iebe Aussohnung ber Spanier vollenbe unmöglich. Joseph fühlte bas tief und unterhanbelte mit ber Centraljunta in Gevilla, in ber Soffnung, bag eine freiwillige Untermerfung ber Infurgenten Dapoleon gufriebenftellen und bie Integritat Spaniens erhalten murbe. Das mar naturlichermeife falich gerechnet, benn meber bie Spanier, noch Dapoleon gaben nach.

Am 2. Dez. 1809, seinem Krönungstage, versammelte Napoleon seine Basallenkönige in Paris und kündigte ihnen an, daß
er den englischen Leoparden vom spanischen Festland vertreiben und
ben Segen seines Systems über die pyrenäische Halbinsel verbreiten werde. "Der Triumph meiner Wassen wird der des guten
Genius über den bösen seyn." — Die Gesammtmacht, mit der
Napoleon im Jahre 1810 Spaniens Unterwerfung vollenden wollte,
betrug 300,000 Mann, wovon die Hauptmasse unter Soult mit
dem König Joseph, Sebastiant, Mortier, Desoles zc. den ganzen
Süden erobern, ein zweites großes heer unter Massena Wellington vertreiben, ein brittes unter Suchet das noch unbestegte Valencia einnehmen und kleinere Armeecorps unterdes die mittleren
und nördlichen Brovinzen besett halten sollten.

Wir folgen zunächft Soult und bem Konig Jofeph. Defolles brach am 20. Jan. nach turgem Rampf burd ben Bag bel Ren.

Sevilla, welches fich nabe bebrobt jab und feine binreichenbe Urmee gu feinem Schute befag, gerieth in augerorbentliche Befturgung. Die Junta ber Stadt emporte fich am 24. gegen bie Centraljunta und nahm bie oberfte Regierungsgewalt felber in bie Sant, unter bem Prafibium Saavebras. Aber feine Begeifterung balf etwas und bie friegerifde Stimmung folug balb ine Begentheil um. Die Frangofen waren icon zu nabe und zu machtig und am 1. Februar rudte Darfchall Bictor ohne Wiberftanb ein. Ronig Jofeph gab fic alle Dube, bie Bergen zu gewinnen und feine Freundlichfeit wurde ermiebert. Dan lieferte ibm bier fogar bie Fahnen aus, Die bet Baplen erobert morben waren. Aber bas Betragen ber Einwohner Sevillas fant feinen Beifall im übrigen Spanien. Man tabelte ben Leichtfinn ber noch mehr ober weniger von ben Moristos ftammenben Unbaluffer, melder bem ftrengen caffiliantiden und catalonifden Charafter nicht entfprad. Jofeph verweilte einige Beit in bem iconen Sevilla, traumte bier gum erftenmal von ben Spaniern anerkannt worben zu feyn, und fehrte im Dai nad Mabrib gurud. Unterbeg breitete fic bas Sauptheer im Guben aus. Cebaftiant fiegte am 27. 3an. über Frepre bei Alcala la Real und gog am folgenben Tage in Granaba ein, mo bas bet Baplen zu ben Spaniern übergetretene Regiment Rebing nunmebr wieber zu ben Frangofen übertrat. Bon ba gog Gebaftiant nach bem reichen Malaga und brang bier mit ben Bertheibigern jugleich im heftigen Rampfe ein, am 5. Febr. Die Stabt wurde geplunbert, viele Monche murben ermorbet. Sebaftiani bielt feine Sanbe nicht rein von Raub. In Gegenden zu fommen, mo vorber noch fein Feind gemejen, mar bamals allemal eine große Luft fur bie raubgierigen frangofifden Truppen und Generale. - Auf bem rechten Flügel machte Mortier einen vergeblichen Berfuch auf Bajabog. Soult aber mit bem Centrum gog por Cabir.

Die berühmte See- und Sanbelsstadt Cabix begann bamals bie Augen von gang Europa auf sich zu ziehen. Auf ber außerften Spitze ber Insel Leon gelegen ift fie von ber Lanbseite her

faft uneinnehmbar. Die Englanber batten baber nicht übel Luft, fie unter ber Daste von Beidugern fich anzueignen und zu einem zweiten Gibraltar gu machen. Aber bie Spanier maren auf ihrer But. Schon im Frubjahr 1809, als General Dadeugie mit 4000 Englandern bier landen wollte, ließ man fie nicht ein. Im Berbft beffelben Sabres fam Welleslen, ber Bruber bes Generals, ale englifder Gefanbter nach Cabir und warf mit englischem Sochmuth, als ibn bas Bolf mit Jubel empfing, Golb unter baffelbe. ein Souhmader trat bervor und fagte ihm: "Wir erweifen Ihnen fo viel Chre nicht aus Eigennut, fonbern einzig um bie Freundicaft Ihrer Nation gegen bie unfrige zu erwiebern. - 218 bie Frangofen gegen Cevilla beranrudten, flob bie Centraljunta nach Cabir. In biefer Junta war icon im Frubjahr 1809 nach bes alten ftrengen Floriba-Blanca Tobe, hauptfachlich burch Calvo be Rogas ein Beift ber politifden Reuerungen aufgetaucht. wollte bie alten Cortes einberufen, um mittelft berfelben allgemeine politifche Reformen burchzuseben. Bergebens batten bie practifden und alteren Manner fich bagegen gestemmt und immer behauptet, in fo großer Nothzeit fomme es lediglich barauf an, fich gegen ben Reind zu vertheibigen und fo lange ale möglich ber Rirche ibr beiliges Unfeben und ben Staat bem rechtmäßigen Ronige gu erbalten. Gine jungere Bartet glaubte nicht fobalb an bie Rudfebr bes Ronigs, wollte Spanien auf eigene Rechnung regieren, barg unter ben conftitutionellen Sympathien halbrepublifantice Belufte und befand fich bereits im Banne ber mobernen Bilbung und Auf-Biele biefer jungen Manner hatten frangofifche Bucher gelefen und maren mit ber antifiroliden Philosophie und Politif vertraut worben. Biele famen aus ben Colonien ober hatten mit ben Coloniften enge Berbindungen und namentlich von bort ging bie Deigung aus, fich von ben Berpflichtungen loszufagen, Die man bem abmefenben Ronige ichulbig mar. Die Colonien wollten bie gute Belegenheit benuten, fich unabhangig gu machen. Es verstand fich von felbit, bag bie Englander bier biefelbe treulose Wolitit übten, wie in Sicilien. Sie schmeichelten ben Colonien mit Unabhängigkeit, um ben Alleinhanbel mit benselben an sich zu reißen, und sie rühmten ben constitutionellen Eifer ber Altspanier, um mittelst ber Cortes zu herrschen. Diese wurden wirklich am 1. März 1810 ausgeschrieben. Unterdes bildete sich in Cabix eine neue Centraljunta unter Romana's Einsuß, an beren Spize Don Bebro de Quevedo y Quintano, Bischof von Orense, trat; die aber an der Scaljunta der Stadt Cabix eine Nebenbuhlerin erhielt, wie früher an ber Stadtjunta von Sevilla. Zetzt erst wurde den Engländern gestattet, 5000 Mann zu landen, welche durch 8000 Mann Milizen und durch 15,000 spanische Soldaten unter Albuquerque vor der Stadt hinlänglich im Schach gehalten wurden, wenn sie eiwa einen Usurvationsversuch bätten machen wollen.

Soult rudte nun gegen biefes farte Bollmert ber fpanifden Freiheit mit großer Uebermacht beran, tonnte aber nicht über bas Meer gur Infel Leon binuber. Er verichangte fich und errichtete Stranbbatterien, aus benen er am 6. Marg, ale bie englifchen und fpanifden Schiffe von einem Sturm geveiticht murben, graufam mit glubenben Rugeln auf bie ichwanfenben und gum Theil fceiternben Schiffe ichiegen lieg. Bet einem fpateren Sturm am 15. Mai befreiten fich 700 auf einem fpanifchen Schiff gefangen gehaltene Frangofen, inbem fle bas Schiff icheitern liegen. Spanier nahmen bafur eine grimmige Rache, inbem fie bie noch übrigen Gefangenen, 7000 an ber Babl, auf bie fleine balearifche Infel Cabrera brachten, mo fie größtentheils auf Sanb und Stein in ber Sonne liegenb, ohne Dbbach und Rabrung verschmachteten. Unterbeg murbe Coult von Guerillas umidmarmt und genedt, besonbers von Montellano aus. Als er biefen Fleden endlich in Brand fteden ließ, wollte ber tapfere Alcalbe (Schultbeiff) ben Ort nicht verlaffen und rief, ale ibn bie Seinen mit Bewalt fortriffen, immer noch aus: "ich bin Alcalbe von Montellano und bier ift mein Boften." Diefelbe moralifche Gebunbenheit an ben Boben, bie wir auch bei Sofer in Tirol mabraenommen.

Juni landete Lacy, ein in Spanien geborner Irlander, bei Algeziras und beunruhigte ebenfalls das französische Lager vor Cadix.
Soult gerieth über diese Neckereien in solchen Jorn, daß er alle
Gefangenen ermorden ließ, was ihm aber die Spanier vergalten.

— Auch die beiben Flügel der großen französischen Südarmee
wurden beständig beunruhigt, der rechte von Romana und Ballesteros, die von Bajadoz und Estremadura aus operirten, der linke
von Blake und von den in Murcia gelandeten Engländern und
Sicilianern. Doch ersocht Sebastiani noch einen Steg bei Baza,
am 3. November.

Bahrend biefer friegerifchen Greigniffe blieb bie Infel Leon hinter ihren Berichangungen vollfommen ficher und wurde ber Schauplat großer politifder Intriguen. Erot aller Abmehr ber besonnenen Manner famen bie Cortes bennoch gu Stanbe unb wurden auf ber Infel Leon (nicht in ber Stabt Cabir felbft) am 24. Sept. eröffnet. Es fanben fich nur hunbert Deputirte ein, barunter ein Drittbeil, bie einftweilen in Cabix ernannt und nur Stellvertreter berjenigen Deputirten maren, bie fpater aus ben Brovingen eintreffen follten. Bermiba murbe erfter Braffbent, Bereg be Caftro Secretair. Die Centraljunta fab biefe neue Beborbe febr ungerne neben fich auftauchen und beforgte mit Recht von ihr Neuerungen aller Art, bie nur fforent in ben beiligen Nationalfampf eingreifen murben. Raum batten bie Cortes ihre erften Sigungen gehalten, fo ericbien gang unerwartet am 30. Gept. ber Bergog von Orleans por ibren Schranfen. Das mar jener Philippe Egalité, meiland Bergog von Chartres, ber unter Dumouriez gefochten batte, mit ibm emigrirt mar und eine Beitlang in ber Schweig ale Lehrer verborgen gelebt hatte, Louis Philippe, nachmaliger Konig ber Frangofen. Derfelbe mar unterbeffen nach Umerita geflüchtet \*) und hatte fich gulett nach Gici-

<sup>\*)</sup> Aus ber Schweiz, wo er unter bem Namen Chabaub Latour ges lebt hatte, ging er nach hamburg, machte eine Fußreiße burch Schweben und Norwegen bis zum Norbcap (1795), erhielt bann vom Directorium

Ilen an ben Hof ber alten Königin Karoline gewendet und war schon einmal im Jahre 1808 mit ihrem Sohn, dem Prinzen Leopold, in Gibraltar erschienen, um den Bersuch zu machen, ob die Spanier nicht diesen Prinzen, als einen Bourbon, zu ihrem Megenten annehmen wollten, was aber sogleich abgeschlagen wurde. Man hatte jedoch damals dem Herzog von Orleans erlaubt, seinen Degen der spanischen Sache zu widmen. Nachdem er sich hierauf in Sieilien am 2. Nov. 1809 mit Leopolds Schwester Marie Amalie vermählt hatte, ging er auf kurze Zeit nach Catalonien, bessen stollte Einwohner ihn als Fremden abwiesen, und kam nun auf einmal zu den Cortes, um von ihnen ein Commando zu verlangen. Aber man wollte hier eben so wenig einen Fremden, bielt ihn für ebrgeizig und schifte ihn wieder fort.

Mun begann in ben Cortes ber unbeilvolle Rampf ber poli= tifchen Parteien, ber fo wenig gur Lage eines Lanbes pafte, beffen größten Theil ber Feind befest bielt, mabrent nur im fleinften Theile noch ber Tobestampf um bie Unabbangigfelt gefampft wurde. Die erfte Sandlung ber Debrheit in ber Berfammlung war, ben Cortes in Abmejenbelt bes Ronigs bie volle Converginetat beizulegen und baber ben Bulbigungseib von ber Regentichaft8junta gu verlangen. Der alte ehrmurbige Bifchof von Drenfe verweigerte ben Gib, ba er nur bie Souverainetat bes Ronigs anerfenne. Allein er murbe genothigt, famme allen Mitgliebern ber Centraliunta abzutreten und bie Cories festen eine neue, ganglich von ihnen abbangige Regenticaft von brei Mitgliebern ein, namlich ben General Blate, ben Rittmeifter Giscar und ben Schiffscapitain Agar. Die Babl bes lettern mar bebeutungevoll, meil er aus ben Colonien fam und bas gange mittel = unb fub= amerifanifde Spanien vertreten follte. Die Reigung tiefer überfeeischen ganbe, fich unabbangig vom Ronig zu machen, feine fungeren Bruter ausgeliefert und jog fich mit ihnen nach Amerita gus rud, mo er auch viel umberreiste. Erft 1800 fam er wieber nach Eng= tanb, feine beiben Bruber ftarben, er felbft ging nach Balermo.

follte bie gleiche Neigung bei ben Altspaniern unterstützen. In biesem Sinne wurden am 9. Februar 1811 burch die Cortes alle bisherigen Borrechte bes Mutterlandes gegenüber von den Colonien aufgehoben und die amerikanischen Spanier vollständig emancipirt, nur daß fle, mit den Altspaniern eine Masse bildend, noch von den Cortes und der neuen Regentschaft abhängig bleiben follten.

Die junge Partei, welche bie Dehrheit an fich rif, nannte fich bie ber Liberales und gab ihren Gegnern ben verächtlichen Mamen ber Gerviles, weil biefelben Thron und Altar mit fnechtifcher Trene gegen bie Meuerungen vertheibigten. Diefe beiben Mamen haben bie Reife um bie Welt gemacht. Das Auftreten ber liberalen Bartei in Spanien ift febr merkwurbig. Sie bezwedte nichts anberes, als mas bie erfte Nationalversammlung in Baris im Jahre 1789 bezwedt hatte. 3hr Charafter mar ein revolutionarer, unter ber conftitutionellen Form fogar ein verftedt republifanifder, und nicht minder ber alten Rirche feindlich. Die Liberalen befanden fich unter bem Ginfluß ber mobernen Phi= Tofophie, burch frangoffice Lecture verführt und burch bie Buflufterungen ber Englanber aufgemuntert. Die amerifanischen Spanier nahmen fich noch inebefondere ihre republifanifchen Rachbarn in ten vereinigten Staaten von Morbamerifa gum Borbilbe und bachten icon bamale baran, fich überhaupt vom Mutterlande logzureifen und unabhängige Republifen zu bilben. Den Unfang machten überall bie Raufleute und wenige Bebilbete. Die Beiftlichfeit und bie Bolfemaffen bielten treu am Ronig, indem fie nur nach bem Beifpiel bes Mutterlanbes Junten errichteten, bie Ferdinand VII. ale Ronig anerfannten, fich aber fur eben fo felbftanbig erflarten, ale bie Regentichaft in Cabix. England beeilte fich, ihre Unabhangigfeit anzuerfennen und gegen bie Regentichaft in Cabir als Grunbfan auszufprechen, es werbe bas Mutterland nicht gegen bie Colonien unterftugen, folange biefe lettern noch ben Ronig anerfennen murben.

Un ber Spite ber Liberalen ftanb Auguftin Arguelles, ber gröfite Rebner ber Cortes, ber bas unheilvolle Salent befaß, über bie Charaftertiefe bes frommen und altritterlichen Boltes burch bie glangenbe Dberflachlichfeit iconer Phrafen zu taufden; Fernanbo Navarro, ein in Baris und auf Reifen gebilbeter Unbanger ber Aufflarung, ber im Glauben und in ber Gitte ber Spanter nur bie Kinfterniß bes Mittelalters hafte und fie burch bas Licht ber beibnifden Schulbilbung erhellen wollte; Munnog Torrero, ein Briefter, ber fich zum fanatifden Bertheibiger aller f. g. Bolterechte und Menfchenrechte aufwarf und in ber Sprache bes Convente alles als Tyrannei bezeichnete, mas irgend bie Freiheit einforantt; ber gelehrte Billenueva, ber Geograph Untillon ac. Lauter Talente und Danner ber Schule, Rebner, Theoretifer, Brofefforen, bie fich burch ibre Bilbung bereits bem Bolt entfrembet und aus bem Taumelfeld auslanbifder Philosophie ge-Dichts bezeichnet fle beffer, als bag fle icon in rrunfen batten. ben erften Tagen ihrer Sigungen im October 1810 in langen Debatten von ber Breffreiheit banbelten, ale ob fie bas Ballabium ber Ration fen, in einer Beit, in welcher Soult vor ben Thoren von Cabix, Maffena vor ben Thoren von Liffabon, Gudet vor Balencia ftanb, faft alle Stabte im Innern Spaniens frangoffice Befatung hatten und Konig Joseph ruhig in Mabrib faf. Die Gervilen batten mobl febr Recht, wenn fie jene Debatten und bie Cortes überhaupt vermunichten, ba es ber Belben beburfte, bie fich ichlugen, nicht ber Profefforen und Literaten, bie revolutionare Bucher ichreiben wollten. Die Preffreiheit murbe am 15. Nov. becretirt, nachbem bie Berathung barüber fich burch Boden bingefdleppt batte. Um 1. Dez. wurde ber erfte Streich gegen bie alte Rirche geführt (mit beren Digbrauchen man anfing, ber man aber insgebeim an's Leben wollte), inbem man alle geiftlichen Sinecuren abichaffte. Arguelles gog einen Berrudten aus feinem Berließ, behauptete, berfelbe fen ein uniculbiges Opfer bes mondifden Fanatismus und fucte baburch allgemeinen

Sag gegen bie Rlöfter überhaupt anzuregen. Um 25. Dez. befologen bie Cortes, Spanien eine neue Conftitution gu geben, gu welchem Zwed eine Commiffion niebergefest murbe. Bergebens proteffirten bie Gervilen, zu einem fo umfaffenben Berte fen jest feine Beit, inbem bas gange Land noch voller Beinbe fen, und überhaupt fonne man unabhangig vom Ronig feine neue Berfaffung maden. Gie murben überftimmt. Man barf biebei nicht außer Acht laffen, bag es ein großer Bortbeil fur bie Liberalen war, burd Coulte Armee auf ber Infel Leon gleichfam eingesperrt gu fenn. Ster in ihrem Bintel, unter einer burch ben Sanbel und burd beftanbige Unwefenheit von Fremben abgefdliffenen Bevölferung und unter ber Proteftion ber Englanber fonnten fie reben und becretiren, mas fie wollten. Burben fie baffelbe in Mabrib gethan haben zu einer Beit, in welcher gang Spanien vom Beinbe frei gemefen mare, fo murbe bas fpanifche Bolt fic energifch gegen ibre Neuerungen aufgelebnt und biefelben verbinbert baben. 21m 24. Rebruar 1811 fiebelten bie Cortes nach Cabir felbft über.

Wir wenden uns zur zweiten Hauptgruppe des großen Kampfes von 1810, nämlich zu bem Feldzug, welchen Maffena gegen Wellington unternahm. Auf Maffena's rechtem Flügel eroberte Junot am 22. April die feste Stadt Astorga im Königreich Leon, Ney am 10. Juli die Festung Ciudad Nobrigo und nach einem vergeblichen Entsetzungsversuch der Engländer unter Erawfurd am 27. August auch Almeiba. Diese Städte hatten Wellington sieste Stellung in der Sierra de Busaco bisher gedeckt und Massena hatte es nicht gewagt, ihn anzugreisen, allen Borwürsen über seine Langsamseit tropend. Erst nachdem jene Festungen gefallen waren, versuchte Massender Angriss, den aber Wellington am 27. Sept. aus's glänzendste abschlug. Wieder war es das Spstem sester Stellungen und uneinnehmbarer Redouten, wodurch Wellington den Ungestüm der französsischen Seere brach, ein Verssahren, dem er immer treu blieb und durch das er die kühnen

Senerale Napoleons zur Verzweiflung brachte. Maffena hatte 72,000 Mann auserlesene Truppen und konnte boch ber viel kleineren Macht ber Engländer nichts anhaben, weil sie sich zu gut positit hatten. Erst im Beginn des October, als Massena Anstialt traf, die Stellung Wellingtons zu umgehen, zog sich dieser freiwillig vor Lisabon zuruck in die vorher schon von ihm kunstreich angelegten sesten Linien von Torres-Vedras. Hier brachte ihm der tapfere und kluge Romana ein kleines Hulfsbeer aus Spanien zu, nachdem es sich bei Xeres de los Caballeros am 15. Sept. durch die ihm aussauernden Franzosen mit ziemlichem Verlust noch glücklich durchgeschlagen hatte. Leider starb dieser treffliche spanische General an einer Krankheit am 23. Januar 1811.

Daffena folgte Wellington nad Bortugal in ber Deinung, berfelbe werbe auf feinem Schiff fluchten, und lagerte fich bicht bor feiner Aufftellung, fant fie aber noch viel uneinnehmbarer ale bie frubere in ber Sierra. Gie war theile burch fcroffe Abgrunbe, theils burch eine breifache Reibe von Berichangungen mit faft 400 fdmeren Gefdugen gebedt nnb batte binter fic bas Deer mit ber englischen Flotte, burch melde fie mit allem Dothigen verforgt murbe. Maffena bagegen fant in bem Lanbe ringsumber, nachbem es von ben Englanbern fpftematifc ausgeleert und verbeert morben mar, feine Lebensmittel; ber Transport berfelben auf ben ichlechten Bebirgemegen aus Spanien und unter ringeum fdmarmenben Guerilla's mar außerft fdwierig. Seinen Golbaten blieb baber nichts übrig, als fo weithin ale möglich Streifzuge gu unternehmen, um burch Blunberung noch nicht ausgesogener Ortschaften bie nachsten Bedurfniffe gu befriedigen. Dan jagte bie fliebenben Ginwohner wie bas Bilb \*) und marterte bie Befangenen, bamit fie verftedte Borrathe verrietben. Dennoch frifte-

<sup>\*)</sup> Oberft Schepeler ergahlt bie graflichften Einzelheiten. An mehrezen Orten wurden bie geschändeten Beiber zulest im Rreise herum gehangt, auch in ben ausgemorbeten Dorfern ben Leichen bie Kopfe abgeschnitten und auf Pfahle gestedt.

ten bie Colbaten bei ber fargften und gufalligften Rabrung faum tas Leben. Sunger und bie Ausbunftung ber vielen unbegrabenen Leichen erzeugten auch bier großartige Seuchen, bie eine Menge Maffena machte in ber Bergweiflung am Menfchen binrafften. 20. November einen Angriff auf bie Linien ber Englanber, murbe jeboch gurudgeidlagen. Seine Lage mar ichredlich, fast alle Bufuhren murben ibm unterwegs abgefangen, bie Bebirgemege vollenbe burch gesprengte Velfen versperrt. In Monaten fam fein einziger Courier mehr burch und Daffena mußte nicht, mas in Spanien und Frankreich vorging. Erft im Januar 1811 brach General Drouet mit 15,000 Frangofen fich von Spanien aus Babn, um Dadrichten von Daffena einzuziehen und fließ gludlich zu ibm, vermehrte aber nur bas Clend, ba ber Menfchen in Daffena's Lager jest wieber viel mehr maren und ber Lebensmittel immer weniger murben. Dennoch bielt Daffena mit unerhörter Babigfeit noch ein Baar Monate aus und ubte unterbeg eine graufame Rache an ben Portugiefen, inbem er auf viele Deilen in ber Runbe alle Olivenwalber nieberhauen ließ, bie befanntlich lange Jahre beburfen, ebe fie tragbar merben. Enblich am 3. Dlarg enticolog er fich jum Rudzug, ben bie Flammen ber brennenben Dorfer bezeichneten. Bellington folgte ibm vorfichtig nach und fucte ibn zu flankfren, mas an bem Alufichen Ceira bei Rog be Arouce gelang, mo bie Frangofen in einem blutigen Rudzugsgefecht 4000 Mann verloren, 15. Marg. \*) Die Bermilberung in ber fliebenben frangofifchen Urmee erreichte nun ben bochften Grab. Die verhungerten und zur ärgften Buth gereigten Solbaten in ihren gerriffenen Rleibern und langen Barten glichen nur noch Raubern, wie fle benn auch alles auf ihrem Wege iconungelos gerftorten. Das portugiefifche Landvolf umfdmarmte feinerfeits bie Kliebenben und übte idredliche Rade. Rein Leben murbe mehr

<sup>\*)</sup> Zwanzig Maulthiere, mit ben Schagen Junots belaben, fielen ben hannoverschen hufaren in die Sande. Sie fanben barunter große Roftbarsfeiten, bie aus Kirchen und selbst aus Brivathausern geraubt waren.

geschont. Die Franzosen mußten viel Geschütz, Gepäck zc. zuruckstaffen, wenn es in Sümpfen ftecken blieb ober bie muben Thiere nicht mehr ziehen wollten. Dann zerschlugen sie erst alles und schnitten ben Thieren bie Sehnen an ben Küßen ab. Enblich kamen sie nach Almeiba, wo Ney, ber ben Nachtrapp geführt und bie ganze Armee gerettet hatte, in hestiger Erbitterung gegen Massen von ber Armee sich trennte, am 23. Nach einem nichts entscheben Gesech bei Fuentes be Onnoro am 3. Mai verließ Massen sein bis auf 45,000 Mann geschmolzenes Geer am 9. und an seine Stelle trat Marmont. Wellington ließ einstweisen

Almeiba belagern.

Der rechte Flügel ber Gubarmee unter Soult machte nur eine fdmade Demonstration zu Gunften Maffena's, inbem General Gagan bie Spanier unter Ballefteros am 25. Jan. bei Billanuova folug und am 10. Mary Bajabog von Soult eingenommen murbe. Unterbef blieb Bictor vor Cabix, fucte fic ber ihn umringenben Spanier gu. ermehren, erlitt aber eine Dieberlage bei Chiclana und murbe in feine Linten gurudgeworfen, 4. Marg. Man bemertte, ban unter ben frangofifden Beerführern wenig Uebereinstimmung berrichte. Soult batte Maffena viel fruber und energifder unterftupen follen, ließ ibn aber aus Schabenfreube in feiner Roth fteden. Soult befummerte fich eben fo menig um Ronig Joseph und machte fiche ju einem Sauptgefdaft, ungebeure Schape gu= fammenguraffen. Doch jest genießt ben bochften Rubm bie berrlide Sammlung fpanifder Bemalbe, bie er bamale aus ben Rirden und Balaften geftoblen bat. Defigleiden manberten Roftbarfeiten und Golb in feine Caffen. Jeber Drt, mo fich Guerillas batten bliden laffen, murbe von Soult mit unerhorter Branbichatung belegt. Dicht beffer trieb es Gebaftiant, ber, anftatt Bictor zu unterftuben, bas bisber noch unverfehrte Ronigreich Murcia ausplunderte, mo noch viel zu holen mar. Sier murbe Sebaftiant frant, mas ibn gur Rudfebr nad Franfreid notbiate.

Um Bajabog wiebergunehmen, folidte Bellington einen eng-

lifden Beertheil unter Lord Beresford und bie Spanier unter Caftannos ab, allein obgleich biefe in ber Schlacht bei Albubera ben gum Entfat beranrudenben Soult am 16. Dai 1811 beffegten, gingen fie boch wieber gurud und Bellington gog es vor, querft Cludab Robrigo gu erobern. Sier fuchte ihn Marmont gu binbern, wurde aber von ibm am 25. Sept, in einem Befecht gurudgefdlagen, in welchem fich ber Erbpring von Dranten auszeichnete. Am 7. October murbe ber frangoffice General Girard mit feiner Divifion in einem Gefecht bei Meriba faft gang aufgerieben und Clubab Robrigo am 19. 3an. 1812 von Wellington eingenommen, bem fest bie Cortes ben Titel Bergog von Clubab Robrigo ver-Dun erft manbte fich biefer Felbberr wieber gegen Bajabog. Soult hatte fich unterbeg ber Spanier ermehrt, bie unter Ballefteros ibn umidmarmten, fuchte jest Bajabog wieber gu entfeben, tam aber gu fpat, inbem biefe Seftung icon am 6. April 1812 in bie Sanbe ber Englander fiel, bie fich nicht enthielten. bie ungludliche Ctabt unter allen Greueln gu plunbern. Die englifchen Colbaten maren, wie noch heute, geworbenes Bolt, bie meniger burch bas Brincip ber Chre, ale burch bie ftrengfte Dieciplin, guten Solb und gute Roft jufammengehalten murben. Wenn fie eine Stadt mit Sturm nahmen, hielten fie am alten Rriegsrecht ber Plunberung feft und bie Generale mußten fle gemabren laffen. Balter Scott, ber in feinem Leben Mapoleone über biefe uble Bewohnheit feiner tapfern Landeleute fpricht, vergleicht ben englifden Solbaten mit ber englifden Dogge, bie fur ibre Treue und unbanbige Tapferfeit auch reichlich Fleifch haben muffe.

Um biefe Zeit begann Napoleon ben großen Kampf mit Rußland und schwächte seine Armee in Spanien. Das bewog Wellington wieber fühner aufzutreten. Er rückte baher gegen Marmont vor, traf ihn bei Salamanca und lieferte ihm hier bei ben s. g. Arapilen, zwei Sügeln, eine blutige Entscheibungsschlacht. Marmont verlängerte seinen linken Flügel zu welt, Wellington benutte bas, rollte ihn auf und brachte ihm eine schreckliche Nieberlage bei, 22. Juli. Marmont verlor in biefer Schlacht einen Arm. Die Franzosen, von benen 7000 tobt ober verwundet bas Schlachtfelb bebeckten, wurden auf ber Flucht vom ringsum aufgestandenen Landvolf verfolgt, welches die grausamste Rache übte. Durch diefes Unglück Marmonts wurde nun auch Soult veranlast, den Süben zu verlassen, um nicht abgeschnitten zu werden. Am 24. Aug. hob er die Belagerung von Cadix auf und zog sich mit seinem ungeheuren Raube, den er auf dem Rückwege noch immer versmehrte, gegen Valencia.

Die britte frangofifche Armee bes Jahres 1810 mar unter Suchet beauftragt, enblich bas icone Balencia einzunehmen, meldes fo lange ber wiberftanben batte. Um 5. Marg erfcbien Suchet por biefer Stadt, fant fie aber feft, gum Biberftand entfoloffen und murbe felbft von bintenber burd Guerillas bergeftalt bebrangt, bag er fcon am 11. wieber abzog und nach Saragoffa gurudfebrte. Unterwege nahm er ben fungeren Mina gefangen, an beffen Stelle von nun an beffen Dheim Civor y Dina als Guerillaführer eintrat und noch viel größeren Rubm erlangte, als ber Deffe. 3m April begann Suchet bie Belagerung von Leriba, eine fleine Stadt, bie fich fo entichloffen wie Birona vertheibigte, obgleich ble frangofifden Bomben unter ber bichtgebrangten Bevolferung gräßliche Berbeerungen anrichteten. D'Donnel wollte fie entfeten, murbe aber am 23. April von Gudet gefclagen. fiel am 13. Dat. 3m Juni manbte fich ber unermubliche Guchet gegen Tortofa, von wo aus D'Donnel beftige Musfalle machte. Bon Balencia aus murbe Baffecourt mit einem fpanifchen Beer ber Stabt zu Gulfe gefanbt, aber von Gudet bei Bennarog geidlagen, 26. Nov. Go tapfer fich nun auch Tortofa verthelbigte, fiel es enblich boch am 1. Jan. 1811. Sierauf rudte Guchet por bie fefte Stabt Tarragona, bie er nach langem beifen Rampfe und nachbem fie bie Englanber von ber Seefeite, Campoverbe und San Juan von ber Lanbfeite ber vergebens ju entfeten verfuct batten, mit Sturm eroberte, 29. Junt. Die Stabt murbe geplunbert und gerieth in Brand. Dem blutigen Tage folgte bie graf. lidfte Nacht. Mitten im Morten, Schanben, Rauben ber trunfenen Solbaten brannten bie Baffen und murben Sieger und Beflegte von ben hart am Ufer liegenben englischen Schiffen aus mit einem Sagel von Rugeln überfduttet. Der Morgen enthullte 6000 Leiden, Manner, Beiber und Rinber. Jest erft brang Guchet wieber in's Ronigreich Balencia ein, fuhr aber in ber fuftematifchen Eroberung ber feften Plate fort und legte fich vor Murviebro (Muri veteres, bas berühmte alte Saguntum). Die mehrfachen Berfuche ber Spanier, ibn zu vertreiben, murben ftete von ibm abgeschlagen. Go unterlag icon am 9. Aug. D'Donnel bet Buigr. am 2. Det. Blate bei Gegorbe, Rachbem Blate noch in einer legten Schlacht bei Buche, in welcher Suchet vermunbet murbe, am 25. Oct. beffegt morben mar, tonnte fich Murviebro nicht langer halten und ergab fich am folgenben Tage. Run enblich 20a Suchet vor Balencia, foling bie Spanier noch einmal bei Albufera, am 28. Dec., und nahm bas icone Balencia, ba es Blate nicht mehr zu ichugen wußte, am 9. Jan. 1812 mit Capitulation. Napoleon belohnte ibn burd bie Daricallewurbe und burd ben Titel Bergog von Albufera. Suchet mar von Saus aus nur ber Sobn eines armen Geibenarbeiters. Die Ausbauer, mit ber er fampfte, mar eben fo außerorbentlich, ale ber gabe Biberftanb ber Spanier.

Suchet blieb immer in einer gewissen Berbindung mit ber französischen Armee in Catalonien, sofern biese ihm ben Ruden becken mußte. Ihre Anführer wechselten bestäubig. Im Beginn bes Jahres 1810 hatte Augereau die hut des gefährlichen Gebirgs-landes übernommen. Damals waren die Spanier über die vereinzelten französischen Gorps Meister geworden, D'Donnel hatte einen kleinen Sieg bei Moja ersochten, 15. Jan. Campoverbe einen ansbern bei Santa Perpetua über Duhesme am 20. Dagegen tadelte man, daß Blake sich so pedantisch bemühte, die Somatenes in Liententruppen umzuwandeln. Sie taugten viel besser, im Guerillas-

friege ale in ber Linie zu fechten. Augereau batte 30,000 Mann und ben Befehl, Energie ju zeigen. Er zeigte biefelbe, inbem er bie emborten Catalanen auf's graufamfte behanbelte, alle Befangenen bangen lieg und bie Lanbftragen, wo er binfam, mit Galgen anfulte. Man bemerfte, bag bie beutfden Rheinbunbtruppen in feinem Seer menfolich fühlten und von einem tiefen Beimmeb ergriffen maren, bie Staliener bagegen fich burd mabren Rannibalismus zu fteigern fuchten. Ihr aftbetifder Ginn entartete fo meit. baß fie aus ben Leichen, welche fie gurudliegen, funftreiche Figuren gufammenfesten, fic aus Rnochen Geffel, aus hirnicalen Trintgefäße zubereiteten ac. Raturlicherweise rachten fich bie Catalanen burd nicht minbere Graufamfeit an ben Frangofen. Um 19. Webr. mußte D'Donnel bei Bich vor Augereau gurudweichen. Ingwijden fielen feine großen Rampfe vor, weil bamale alles Intereffe fic um Tortofa brebte. Augereau murbe abberufen und ber eble Dacbonalb trat an feine Stelle, ber bie Catalanen mit Gute behanbelte, aber obne fie im geringften verfobnen ju fonnen. Er fonnte nur mit größter Mube bie nothigen Convois nach Barcelona bineinbringen, um bie frangoffice Bejagung bafelbft mit Lebensmitteln gu verfeben, auf allen Gelten ichmarmten bie bemaffneten Banben fo verwegen, als jemals. Am 14. September nahm D'Donnel ben Beneral Schwarz mit 1200 Mann bei Bisbal gefangen. Bluck und Unglud mechfelten in einzelnen Schlagen, welche bie friegführenben Barteien fic meift burd Ueberfalle in bem febr burchichnittenen Lanbe verfetten. 21m 19. Marg 1811 murbe Campoverte in ber Nabe von Barcelona gefdlagen und am 20. Marg bie Stadt Maurefa von ben Frangofen ganglich niebergebrannt, im Mai bagegen nahmen bie Spanier Figueiras burch rafchen leberfall. 3m Juli brangen bie Frangofen in ben Montferrat ein. Die= fes burch feine fpigen Felfengaden und gabllofe Rlofter und Ginfiebeleien berühmte Gebirge in ber Mabe von Barcelona mar ein trefflicher Schlupfwinfel fur bie Catalanen. Jest enblich festen bie Frangofen beffen foftematifde Eroberung burd, wobet viele arme

Monde umfamen. Der Baron Eroles, einer ber fühnften Guerillaführer, mar es, ber ben Berg vertheibigte. 3m October murbe Macbonalb abberufen.

Die ungablbare Menge Guerillafampfe, bie in anbern Brovingen vorfielen, überall, mo Frangofen binfamen, tonnen bier nicht verzeichnet werben. Es genuge zu bemerten, bag burch fie viel mehr Frangofen einzeln und in fleinen Abtheilungen aufgerie= ben wurben, ale maffenhaft in Schlachten und bei Belagerungen. Bebe Proving hatte einen, oft mehrere berühmte Guerillaführer, bie in verwegenen Streichen mettelferten. Den größten Ruhm errang ber altere Mina, balb in Aragonien, balb in Caftilien, hauptfacblich aber in Navarra thatig und unermublich im Abfangen reicher frangofifcher Convois, inbem er bie Strafe gwifden Frantreid und Spanien beberrichte. Der fübnfte im Rampf mar er gu= gleich ritterlich und menichlich, fanbte bie gefangenen Damen un= gefrankt gurud und führte eine Sprache wie ein Don aus Calberon's Schaufpielen. In Catalonien mar und blieb Eroles ber thatiafte Guerillero. In Biscaja und Galicien ber unerfdrodene Marquefito (Bolier), ber nach Ren's Ruckzug bie Frangofen unter Bonnet in Dviebo unaufhörlich beunrubigte, und in Berbinbung mit vielen andern fleinen Beertheilen und Guerillas bie frangofifche Morbarmee, bie von Beffieres, fpater von Dorfenne befehligt murbe, niemals zu Athem fommen ließ, fo bag bie gange Morbtufte Gpaniens bis Galicien zwar von ben Frangofen befest, aber eben fo wenig unterworfen werben fonnte, wie Catalonien. In Meu-Caftilten bis unter bie Thore von Mabrib machte Empecinabo bie verwegenften Streifzuge und fing alles ab, mas aus ber Saupt= ftabt fam, wie Mina alles, was von ber Grenze fam. In Alt-Caftilien führte ber Pfarrer Merino bie Guerillas an, ber unter anbern einmal 110 frangofifche Befangene ericbiegen lieg, um vier Mitglieber ber Junta von Burgos gu rachen, bie von ben Frangofen waren ericoffen morben. Un biefe Ramen fnupfen fich noch viele antere eben fo ober faft eben fo berühmte. Spanien glangte

von Salenten bes Guerillafriege. Saufig vereinigten fich mehrere Guerillas ober ichloffen fich an Linienregimenter an und magten größere Unternehmungen , leberfalle, Gefangennehmung von Be= fagungen ober auf bem Marich befindlicher Truppentheile ac., wie es Bufall und Gelegenheit ergaben. Buweilen ftodten bie Unternehmungen eine Beitlang, weil ein Sauptanführer verwundet morben mar und begannen nach feiner Berftellung mit neuem Feuer, 3. B. in Navarra nach einem langen Darnieberliegen Mina's. Diefe fleinen Rampfe verurfacten ben Frangofen im Bangen ungebeuren Menfchenverluft. Wellington begunftigte baber ben Guerillatrieg auf jebe Beife, rieth ben fpanifchen Generalen von großeren Schlachten ab und erzog fich felbft erft nach und nach guverläßige fpanifche Regimenter, um fle im großen Rriege gu brauchen. Man hat auszurechnen verfucht, wie viele Frangofen bamale vom fvanifden Rriege verfolungen wurben. Betractliche Armeecorys verloren ohne große Schlachten und Belagerungen nur burd bie Guerillas und Strapagen in einem Jahr ein Drittel ihrer Mannichaft. In ben Spitalern Mabribe allein ftarben vom 1. Jan. 1809 bis 1. Juli 1810 etwas über 24,000 Frangofen und murben 8000 ale invaltb entlaffen. In bret Commermonaten 1811 fehrten 34,000 frante und vermunbete Frangofen über bie Phrenaen gurud.

Die ungeheure Anspannung in biesem Kriege schlug in Abstpannung um. Tapferkeit war mehr Sache bes Erhaltungstriebes, als ber militairischen Shre geworden. Die lettere begann sehr zu wanken. Nicht nur beutsche Rheinbundtruppen gingen abwechselnb zu ben Spaniern und bann wieder zu ben Franzosen über, wenn sie badurch bas Leben retten oder bequemere Quartiere bekommen konnten, sondern auch Nationalfranzosen erkauften sich eine bessere Behandlung, indem sie sich in spanische Regimenter einreihen ließen. Napoleon wollte aus den Gefangenen von Bahlen, die unter den Spaniern dienten und wieder zu den Franzosen desertirten, ein eigenes Regiment bilden. Das Rauben aber erreichte die äußerste

Schamlosigkeit. Französische Generale stahlen nicht nur alles, was sie fanben, sonbern hielten es auch auf offenem Markte fell, sosern es sich nicht zum Wegschleppen über die Byrenäen eignete. Man sah die Generale d'Armagnal, La houssaye und Blondeau zu Mabrid selbst solche Auctionen veranstalten und leiten. König Joseph vermochte diese Brutalitäten der französischen Generale eben so wenig zu hindern, wie die Keckheiten Empecinado's und der hechauptstadt umschwärmenden Guerillas. Gines schonen Morgens (am 31. Oct. 1810) sand nun unmittelbar vor einem der Thore Madrids eine Menge Franzosen, josephinische Beamte und andere Anhänger der fremden Regierung an Bäumen ausgehängt. Als Joseph einmal einen hübschen Knaben, den Sohn eines seiner eigenen Höflinge, im Scherze frug, was er mit seinem kleinen Säbel thun wolle, erwiederte das Kind "Franzosen töbten".

Jofeph befant fich in einer jammerlichen Berlegenheit. Die frangofifden Maridalle fummerten fic nicht um ibn, ber gange Norben Spaniens vom Ebro an wurde von ihnen im Namen Dapoleons verwaltet, Catalonien mar icon in vier frangofifche Departements getheilt. Joseph fühlte fich fo unficher, bag er feiner Gemablin und feinen Rinbern nie erlaubt hat, nach Dabrib gu Alls bie frangofifden Streitfrafte in Spanien burch ben Rrieg und burch bie Burudgiebung vieler Regimenter, bie nach Rugland marfdiren mußten, gefdmacht wurben, glaubte Jofeph bem fpanifchen Bolf burch bas Berfprechen entgegenkommen gu muffen, er werbe bie Cortes einberufen, mas man aber nur als einen Beweis feiner Doth anfab und belachte. Er fuchte baber insgeheim mit ben Cortes in Cabix Berftanbniffe angufnupfen, aber eben fo vergebens. Nun wollte er bie Krone gang nieberlegen und reiste im Mai nach Baris, Napoleon bewog ihn jeboch, wieber umzutehren, und machte ihm einige Concessionen. Nachbem aber Marmont bei ben Arapilen niebergefdmettert worben mar, fonnte Joseph fich in Dabrid nicht behaupten und verließ baber feine Refibeng am 11. August mit feinem gangen Sofe und Anhang,

ber sich vor ber Rache ber Guerillas slüchtete. Er nahm seinen Weg nach Valencia zu Suchet, wohin auch Soult vom Süben aus sich zuruckgezogen hatte. Schon am gleichen Tage rückte Empecinado in Madrid ein und balb darauf begab sich auch Wellington dahin. Die Ordnung wurde nicht gestört. Espanna erhielt den Oberbesehl in der Stadt. Wellington blieb nur bis zum 1. Sept. in Madrid und wandte sich dann gegen Burgos, um erst den ganzen Westen Spaniens zu säubern. Her aber sand er unerwartete Hindernisse. Die Franzosen unter Dubreton hielten sich musterhaft in der Citabelle von Burgos und schlugen am 18. Oct. einen wüthenden Sturm der Engländer ab.

Mittlerweile hatte Gudet in Valencia fich feftgefeffen und Boniglich eingerichtet. Doch am 21. Gept. war er in einem bebeutenben Befecht mit D'Donnel bei Caftella Steger geblieben. 2m 2. Det. fluchtete Jofeph zu ihm und murbe fein Beer betrachtlich verftarft burch Soult, ber vom Guben fam. Gie unternahmen inbeffen nichts weiter, ale bag fie fich Dabribs wieber bemachtigten, wo Joseph am 2. November einzog und ben Winter über refibirte, in befummerter Erwartung bes tommenben Jahres. Soult und Suchet maren fart genug, mit ben Trummern von Marmonts Beer vereinigt, über Bellington bergufallen, biefer aber gog es. nach feinem Unglud von Burgos, vor, ihnen auszuweichen und Tebrte ju feinen Winterquartieren in Portugal gurud. Es ift nicht unmahricheinlich, bag er eine entscheibenbe Schlacht auch beßbalb lieber vericob, meil er erft bie Rataffrophe in Rufland abwarten wollte, bie febr mefentlich auf bie Schickfale Spaniens gurudmirfen mußte.

Bahrend biefer Kriegsvorfalle festen die Cortes in Cabix ihr Werk mit großem Eifer fort. Wie von England, so wurden sie auch spater, als Napoleon mit Aufland in Krieg gerieth, vom Kaiser Alexander förmlich anerkannt (2. Sept. 1812). Allein sie hatten keineswegs die allgemeine Bolksstimme für sich. Ihre Neuezungen stießen viel zu fehr gegen den spanischen Charakter an.

Beil fie nur in bem fernen Cabir, in einer icon von frember Bilbung überichmemmten Sanbeleftabt ihr Befen trieben, gaben bie übrigen Brovingen nicht einmal geborig Acht barauf. Doch febite es nicht an einer febr beftigen Opposition, bie ihnen Unglud weiffagte und fie von ihrer falfchen Bahn abzubringen fuchte. Bon Beit zu Beit mußten bie Cortes baber auch etwas thun, moburch fie bie Bolfemaffen wieber gewannen, ober wenigftens ben Schein annahmen, ale entfernten fie fich nicht von bem alten firchlichen Boben. Daraus erflart fich ber munberliche Cortesbefdlug vom 27. Juni 1812, burch welchen neben bem b. Jacob von Compoftella auch noch bie b. Therefe als Schuppatronin Spaniens proclamirt murbe. Dag bie liberale Bartel bem einfaltigen Bolte nur Sand in bie Augen ftreuen wollte, geht aus einer Menge noch anberartiger Beichluffe bervor, bie febr ernftlich auf Unterarabuna ber Rirche bingwedten. Um 23. Auguft 1811 murbe ein funftiges Rationalconcil angefunbigt, welches zeitgemäße Reformen in ber Rirche vornehmen follte. Bas man aber barunter verftanb, barüber ließ bie liberale Partet feinen Zweifel. Gie grundete in Cabir und nachber auch in anbern Stabten bes Reichs Freimaurerlogen mit ber illuminatistifchen Tenbeng, welche Chriften, Juben und Beiben in eine weltburgerliche Maffe gufammenwarf und feinen Borgug bes Chriftenthums mehr anerkannte. Gie befliß fich burch Meberfetungen bie Grundibeen ber frangofifchen Revolutionsphilofopbie, ber Encyclopabiften, Freigeister, ber Schule Rouffeau's unb Boltaires in Spanien zu verbreiten. Gallarbo, Bibliothefar ber Cortes, forteb ein "fritifd-burlestes Borterbud," worin er alle Dogmen ber Rirche lächerlich machte. Rouffeau's contrat social und Emile wurden überfett und bringend empfohlen ale bie Evangelien bes philosophischen Sahrhunberte, bie an bie Stelle ber driftlichen treten follten, Spottidriften auf ben Rlerus, "ber entfleibete Mond," "ber Teufel als Brebiger," bilbeten ben Uebergang zu ber obfconen Preffe, bie jest Spanien, wie fruber Franfreich ju überfdmemmen begann. Frangofiiche Buchbanbler grunbeten barauf großartige

Befcafte, liegen bie berüchtigtften Bucher biefer Art, an benen bie frangofifche Literatur fo reich ift, ins Spanifche überfegen und mit ben frechten Muftrationen verfeben, und verfenbeten fie maffenmeife nach Spanien, hauptfachlich aber in bie fpanifden Colonien . in Amerifa. Das murbe ale ein Recht und Triumph ber Bilbung und zugleich als ein Saupthebel angefeben, mittelft beffen man bie alte Rirche aus ihren feften Angeln beben wollte. Dichts fam biefer Bartet fo gelegen, als bag in Spanien noch immer, menigftens bem Namen nach, bie Inquisition bestanb, beren frubere Graufamfeit man ber Religion aufburbete. Doch batirt fich ber Cortesbeidluß, ber bie Inquifition abicaffte, erft vom 22. Januar 1813. Ihm folgte am 18. Rebr. ein Befdluß, nach welchem bie bom Ronig Joseph bereits aufgehobenen ober vom Feinbe gerftorten Rlofter nicht mehr aufgebaut, überhaupt in gang Spanien fein neues Rlofter mehr errichtet und bie, welche weniger als 12 Monche ober Monnen gablten, fofort aufgehoben feyn follten.

Chen fo feinblich wie bie Rirche murbe auch bie ftanbifche und provinzielle Blieberung von ben Cortes bebanbelt. Wenn fie auch nicht fo rafc verfahren burften, wie bie frangofifche Rational= versammlung von 1789, fo gingen fle boch von bemfelben Grundfat ber Freiheit und Gleichheit aus und hoben nach einander alle Reubalverhaltniffe (6. Auguft 1811), alle Bunfte, alle Privilegien und Besonberbeiten ber Communen und Provingen auf, becretirten Butertbeilung, allgemeine Bewerbefreiheit, Gleichformigfeit in ben flimatifd, fpraclid, gefdictlich ac. fo unenblich verschiebenen Brovingen, eine neue Gintheilung ber Begirte blos nach ber Ropfgabl, gangliche Dobernifirung bes uralten trefflichen Gemeinbemefens zc. Rurg fie wollten bas vielgestaltige Leben bes fpanifchen Bolfes, in bem es fich feit Jahrhunberten fo frei und bequem als eigenthumlich bewegte, eben fo wie feine ehrwurbige alte Rirche vernichten. Bahrend bas fpanifche Bolt aus jener alten berrlichen Lebenefulle und naturwuchfigen Stammeigenheit allein bie Rraft fcopfte, mit ber es Mapoleone Armeen fo bewundernsmurbig wiberftanb, ernigbrigten fich bie Cortes zu Affen ber weiland frangofiichen Nationalversammlung und bes Convents.

Much bie foniglichen Domainen tafteten fie an und nicht blos aus finangieller Doth. Es freute fie, bie Guter bes Ronigs ale Nationalguter zu veraugern. Die Conftitution, bie am 18. Marg 1812 angenommen murbe, fonnte unter biefen Umiftanben nur ein Rachbilb ber frangofifden von 1791 fein und mar mithin eben fo menig auf bie carafteriftifchen Gigenheiten bes spanischen Bolfes berechnet, als fie bem Könige gefallen konnte, wenn berselbe je restaurirt wurde. England, welches am Anfang bie liberale Bartei unterftust hatte, manbte feine Bunft nach und nach viel mehr ber fervilen Bartet gu, um ben lebertreibungen ber ungeftumen Neuerer vorzubeugen. C6 fehlte bamals unter ben Servilen nicht an fehr erleuchteten Mannern, bie mit bem flarften Bewußtfeyn und ber größten Scharfe fomohl in Reben als Drudfdriften ben Liberalen entgegentraten und ihnen bas Unvereinbare threr von Franfreich gebrachten vagen Theorien mit bem ureigenen und viel ebleren Beift und Wefen bes fpanifchen Bolfes, feiner Rirche, feiner reichgeglieberten Stanbe und Corporationen, feiner Ritterlichkeit und poetifchen Natur nachwiefen. Bon biefer Art war bie Schrift Espanna vindicada en sus classes (Spanien, gerechtfertigt in feinen Stanben). Aber biefe iconen Denfmaler bes fpanifchen Beiftes find vergeffen worben. Die gute Sache bes Bolfes murbe fpater vermengt mit ber folechten eines treulofen Ronigs und baburd entweiht, mabrend bie Liberalen burch bie Berfolgung, bie fie litten, einen Beiligenichein empfingen, ben ibre eitle Thorbeit nicht verbient batte.

Die spanische Regentschaft wurde gang von ben Cortes abbangig und mit Verachtung behandelt. Am 21. Januar 1812 wurde ber unbedeutende Herzog von Infantado an ihre Spitze gestellt. Sie bestand bamals aus funf Mitgliedern. Am 8. April 1813 wurde sie auf brei Mitglieder herabgesetzt. Noch viel weniger wurden die Cortes burch irgend einen geheimen Einstuß bes gefangenen Königs, in bessen Namen sie regierten, gestört. Ferbinand VII. lebte zu Balencap, ohne sich um Spanien zu bekummern, nur in steter Angst, Napoleon bei guter Laune zu erhalten. Er ging in seiner Felgheit so weit, in einem Schreiben vom 9. August 1809 Napoleon zu seinem Siege über die Spanier Glück zu wünschen. Im Jahr 1810 schlich sich ein gewisser Goll bei ihm ein, der ihm in geheimem Auftrage des englischen Ministeriums Mittel und Wege zur Flucht angab, Ferdinand aber benuncirte ihn sogleich der französischen Polizei und siehte bei dieser Gelegenheit Napoleon wieder demüthig um eine Prinzessin aus seinem Sause an.

Die fpanifchen Colonien in Amerita foritten in ber Bemegung fort, bie fie unaufbaltfam gur Unabbangigfeit trieb. Große Colonien haben ftete ein naturliches Intereffe, fic ber Bevormunbung bes Mutterlanbes zu entziehen. Die fpanifchen batten langft ein lodenbee Beliviel an ben pormale englifden, jest unabbangigen Bereinigten Stagten von Morbamerifa. England forberte auf alle Beife, benn je freier bie Colonien maren, befto ficherer fonnte es biefelben mit feinem Sanbel beberrichen. Die in ber Sanbelsftabt Cabir etablirten Cortes empfingen faft mehr Ginflug von ben Colonien berüber, ale fie auf biefelben uben fonnten und fofern fie Freiheit und Bleichheit aller Spanier becretirten, fonnten fie auch bie überfeeischen Spanier nicht mehr als Beloten ber europatiden gelten laffen. Und boch bielten fie noch bie Ginbeit ber europaifden Spanier feft. Ronig Jofeph bagegen erffarte am 22. Darg 1810 bas fvanifde Amerita fur frei, und Napoleon befabl feinem Gefanbten in Norbamerifa, bie Revolution in ben fpanifchen Colonien zu begunftigen, weil er bie Unmöglichfeit einfab, fie fur Bofeph in Befit zu nehmen, mabrent fie feine Bunbesgenoffen merben mußten, fo lange bie ibm feinblichen Cortes ihre Unabhangigfeit nicht anerfannten.

## Achtes Buch.

## Der ruffische Winter 1812.

Im Berbft bes Jahres 1811 zeigte fich am nachtlichen Simmel ein Romet von einer fo ungeheuren Broge, wie feit Jahrhunderten feiner mehr gefeben worben war. Dach einem uralten Aberglauben bebeutet ein foldes Beiden am himmel großen und ichredlichen Umfturg ber Dinge auf Erben. Obgleich nun bie Aufflarung und bie Naturmiffenschaft ben Bufammenbang eines aftronomischen Phanomens mit ber Weltgeschichte unmöglich fonnten gelten laffen, murben bennoch bie bamals fo ichmer bebrängten Bolfer von bem Beiden am Simmel tief ergriffen und bie Furcht gab bem alten Aberglauben alle feine Dacht gurud. Bener Romet batte nicht geringen Antheil an ber bobern, mir mochten fagen poetifcheren Stimmung ber Beitgenoffen, bie fo viele Bunber faben. Die Revolution und Napoleon hatten bie Menfchen aus einer allgu bequemen und philifterhaften Rube und Altelugheit furchtbar berausgeriffen und bie "alte romantifche Welt" trat wieber in ibr Redt.

Auch wurde bamals wirklich bie größte und lette Entscheibung in Europa vorbereitet. Die trugerische Freundschaft ber beiben vorherrichenben Continentalmächte nahm ein Enbe, zwischen Napoleon und Raifer Alexander fam es zum Bruch.

Napoleon begte icon langft einen fillen Groll gegen Alexanber, meil er bemfelben batte fcmeideln und große Bortheile bewilligen muffen und fich bagegen von ihm nicht gang mit ber Achtung behandelt fab, bie er von ibm forbern zu burfen glaubte. Denn wie freigebig auch Alexander mit Artigfeiten gemefen mar, hatte er ibm bod bie Band feiner Schmefter entzogen und baburch ben Stolz bes Emporfommlings berausgeforbert. Ueberbies mar Napoleon burd feinen letten Sieg über Defterreich ftart genug geworben, um Ruflands Freundichaft nicht mehr zu bedurfen, beffen geinbicaft nicht mehr zu furchten. Er fonnte voraus berechnen, bag Rugland, nachbem es einmal Finnland und bie Donaufurftenthumer fich angeeignet hatte und nach Ablehnung ber engern Familienverbindung nun nicht weiter mehr von Franfreid Conceffionen zu gewärtigen hatte, noch felber barauf Unfpruch machte, gu feiner naturlicheren und nationaleren Bolitit gurudfehren und fich bem Continentalfoftem entziehen murbe. Das mußte gum Rriege fubren; wenn aber Napoleon fich erinnerte, wie gut er in ben großen Schlachten bei Aufterlit und Friedland mit ben ruffifchen Felbberen fertig geworben mar, fo fonnte er taum zweifeln, er murbe fle auf ihrem eigenen Boben ichlagen und Rugland erobern, um fo mehr, ale er jest Defterreich und Breugen zu Bunbesgenoffen gegen Rufland haben fonnte. Gelang ibm aber bie Unterwerfung Alexanders, fo hatte er nicht nur fur feinen Rubm bas Bochfte erreicht, fonbern er fonnte aud Europa bergeftalt orbnen, wie es in feinem letten Blane lag.

Alexander hatte keine so offensive Stellung gegen Napoleon, wollte ihn nicht zum Kriege reizen oder selber angreisen, hielt es aber, wie seiner eigenen Burde, so dem Interesse seines Reiches angemessen, von dem Augenblick an, in welchem er durch die Tilssiter und Ersurter Beradredungen erreicht hatte, was für ihn von so großem Bortheil gewesen war, eine Berlängerung seiner Beradindlichkeiten gegen Napoleon, namentlich in Bezug auf das für Ruslands Handel so lästige Continentalsystem, nicht einzugehen und

bie ruffifche Bolitit von jebem ferneren Ginflug Napoleons ab-Burbe Napoleon baburch zu einem Rriege gegen aufdliegen. Rufland veranlagt, fo fiel auch auf Napoleon allein alle Berant-Alexander mar an bem Blute uniculbig, welches vergoffen werben follte, und vertraute, wie auf feine gerechte Sache, fo auf ben feften Muth feiner Beere und feines Bolte und bauptfacilid aud auf bie Unermeflichfeit feines Reiches, welches ein außerer Feind nicht leicht angreifen und noch viel fcmerer bebaupten fann. Ingwifden unterhielt er gebeime Ginverftanbniffe mit allen Feinben Napoleons, Defterreid, England, Schweben, Spanien, und ließ jeben Schritt Rapoleons übermachen, wobei ibm fein Abjutant, ber geniale Czernitichef, ber in Baris ein Doniuanleben führte und viel reiste, bie größten Dienfte leiftete. Doch gab er fich ben Teinben Napoleons nicht bin, fonbern lauerte immer noch, ob Navoleon ihm nicht boch noch annehmbare Conceffionen machen murbe, worüber fich Graf Dunfter, ber fur Eng-Tanb unterhanbelte, bitter beidmerte.

Die Feinbfeligfeiten murben von Napoleon eröffnet. Nachbem er bie öfterreichische Beirath eingegangen war und faft gang Spanien wiebererobert batte, erflarte er am 20. Juli 1810, bie Turfei in Sout nehmen zu wollen, wenn Rufland fich nicht mit ber Donaugrenze begnuge und eine einzige Feftung auf bem rechten Ufer befett halte. Cobann vereinigte er, wie oben icon berichtet worben ift, am 10. Dezember ben Rorbmeften Deutschlanbs mit feinem Reich, und unter biefer neuen Acquifition befand fich auch bas Bergogibum Dibenburg, beffen regierenber Furft Beter fomit ohne Beiteres entthront und ohne Ausficht auf irgent eine Entichabigung gelaffen mar. Der Bergog mar aber Bater bes Erbpringen Georg, welcher furg vorber mit Alexanders Schmefter Catharina vermablt morben mar, berfelben, um beren Sand Da= poleon vergeblich geworben batte. Die Bertreibung bes Baters mar offenbar eine Rade am Gobn und eine fdwere Beleibigung ber ruffifden Raiferfamilie. Alexander ließ mit einer Entgegnung

nicht auf fich marten. Durch eine Utafe vom 31. Dez. (19. alten Style) gestattete er bie Ginfuhr englifcher Baaren, junachft nur unter nichtenglifder Rlagge, und verbot bagegen eine Ungabl Erzeugniffe ber frangofifden Inbuffrie. Das war Schlag auf Schlag. Bierauf begann ein lebhafter Rotenwechfel, in welchem jeber Theil fich uber ben anbern beflagte, ohne bag man fic noch bie Freund= fcaft vollig aufgefunbigt batte. Rapoleon bot fur Dibenburg bas noch zu erweiternbe Bebiet von Erfurt zum Erfat, aber Alexander fand barin fein Aeguivalent fur bas alte Stammland bes olbenburgifden Saufes (teffen verschiebene Linien in Rugland, Danemart und bieber auch in Someben berrichten). Wenn aber Napoleon noch viel mehr geboten batte, wurbe Alexander es nicht angenommen baben, weil er nicht gefonnen mar, feine Ufafe gurudzunehmen. Napoleon forieb ihm einen außerft burchbachten Brief, worin er ibm vorbielt, wie viel er fur ibn gethan und aufgeopfert babe, wie es ber frangofifchen Politif angemeffen gemefen mare, Rinnland ben Schweben, bie Donaufurftenthumer ber Türfet zu erhalten und Polen wieberberguftellen, und wie er alles bas unterlaffen habe, einzig um Alexanders Freundschaft gu erfaufen. Alexander moge nun bebenten, mas er mage, wenn er biefe Freundschaft auffundige, bie er, Napoleon, ibm noch einmal -Allein Alexanders Entichlug mar gefaßt. Er wollte fic burd bas Continentalipftem nicht mehr binben laffen und aab auf ben marmen Brief nicht einmal eine falte, fonbern gar feine Antwort. Das Continentalfuftem war bie Sauptfrage, und gerabe über fie mar teine Bereinbarung mehr möglich. Dapoleon begriff bas vollfommen und ging fofort einen Schritt weiter. Alls ibm am 24. Marg 1811 unter anbern Deputationen auch bie bes Generalconfeile bee Sanbele und ber Manufacturen gur Geburt bes Ronigs von Rom Glud munichte, antwortete er in einer feierlichen Rebe, worin er fagte: "Wenn mir Raifer Mieranber gu Tilfit nicht verfprocen hatte, ben Sanbel mit England aufzuge= ben, fo murbe ich nach Wilna und noch meiter gegangen feyn;

wenn ich nur Erbtonig bes alten Frankreich mare, fo wurde ich England auf ben Knien um Frieden bitten muffen, ba ich aber ber Erbe Karls bes Großen (nach einer andern Lesart: Kaifer bes Festlandes) bin, so muß man sich einen andern Begriff von meiner Macht bilben." Alexander antwortete hierauf nicht birect, sandte aber an alle europäischen Sofe eine feierliche Protestation gegen die Einverleibung bes Herzogthum Oldenburg in bas französische Reich.

Eine friedlichere Wendung ichien biefer biplomatifche Rampf ju nehmen, ale Mapoleon feinen Gefanbten in Betereburg, ben Beneral Coulaincourt, Bergog von Bicenga, von ba gurudberief und im Dai ben General Laurifton binfdidte. Diefem infinuirte nämlich Alexander, bie Erhaltung bes Friebens und ber bisberigen Alliang gwijchen Rugland und Frankreich mare moglich, wenn Dapoleon an Alexander bas Großbergogthum Warfchau abtreten murbe. Napoleon wies biefes Unfinnen aufs entschiebenfte gurud, freute fich aber barüber infofern, ale er es gegenüber von Defterreich und Breugen geltend machen fonnte, welchen beiben Machten eine Beraronerung Ruflande in Bolen febr bebenflich ericheinen mußte, und bie mithin in biefer Angelegenheit nur auf bie Geite Frankreichs treten fonnten. Ja er hoffte, felbit England gegen bie Unmagungen Ruflands aufzubringen. Er ließ bamals England ben Frieben nebft Bortugal ale Mfanb anbieten. Aber Lord Caftlereagh, ber bie Gefcafte leitete, behandelte ben Antrag als eine Falle und ftellte Forberungen, auf bie Franfreich nicht eingeben fonnte. Napoleon war nun auf Defterreich und Preugen allein angewiesen. Dem lettern Staat traute er nicht recht. Auch hatte er Breugen nur um Alexanbers willen befieben laffen, und fobalb er mit Alexanber gerfiel, borte auch feine Rudficht fur Breugen auf. Napoleon gebachte ohne Zweifel, funftig noch mehr Theile von Deutschland unmittelbar mit Frankreich zu vereinigen ober wenigstens ben fur Eugen bestimmten Erbtheil bes Fürften Brimas viel weiter ausgubehnen, mas ein Borfcieben Jerome's gegen bie Dber und

Beichsel nothwendig machte. Zebenfalls war er eine Zettlang geneigt, Breußen aufzuopfern, und bagegen Defterreich zu vergröspern, bem er Schlesten anbot. Der Wiener hof wies inzwischen bies Geschenk zurud, worauf Napoleon seine Gesinnung gegen Breußen anbette und seinen Entschluß faßte. Um 15. Aug. 1811, seinem Geburtstage, als sämmtliche Gesandten ihm Glück zu wunsichen kamen, suhr er ben russischen Gesandten Fürsten Aurakin aufs heftigste an und sagte ihm laut: "Ihr Kaiser betrügt mich." \*)

Nach einer solchen Sprache war an bie Erhaltung bes Friebens nicht mehr zu benken. Jerome warnte seinen Bruber vor bem Kriege in einem merkmürbigen Schreiben vom 5. Dez. 1811, worin er ihm vorhersagte, wenn er in Rußland einen Unfall erslebe, werbe sich in seinem Rucken ganz Deutschland erheben. Napoleon verlachte bie Warnung, sie trug aber wohl bazu bei, baß er jest Preußen in sein Interesse zog. Er hosste ohne Zweisel, burch Breußen seinen Rücken zu becken.

Wir haben im sechsten Buche bie Noth bezeichnet, in welscher sich bas Berliner Cabinet befand. Aus ber langen bansgen Ungewisheit, in ber es fast ein Jahr lang schwebte, wurde es erst herausgerissen, als Napoleon ben ihm schon im Mai 1811 gemachten Allianzautrag endlich am 24. Februar 1812 annahm. Doch erhielt Preußen in biesem neuen Bertrage nur einen Aufschub seiner noch rückständigen Zahlungen, und Napoleon versprach, seine Besatzungen in ben preußischen Kestungen künstig auf eigene Rechnung verpstegen zu lassen. Die hauptsache für harbenberg war, daß burch biesen Tractat wenigstens die westphälischen Riane

<sup>\*)</sup> Indem Napoleon hinzufügte: "Er verführt mir meine eignen Leute", so war das die schlaueste Berechnung. Er spielte nämlich darauf an, daß sein Gesandter Coulaincourt sich der besondern Gnade des russischen Kaisfers zu erfreuen gehabt hatte, und indem er sich stellte, als ob er darüber bose ware, bezweckte er nur, sich benselben Coulaincourt als späteren Unsterhändler mit Alexander vorzubehalten.

vereitelt murben und bie Exifteng ber preugifden Monarcie gefriftet war, benn wenn Napoleon mit Defterreichs Buftimmung ben preußischen Staat bamale batte vernichten wollen, fo murbe Raifer Alexander nicht im Stande gewesen fenn, es zu binbern. Doch weniger batte bie fleine preugifche Urmee auszurichten vermocht. Dennoch war ben preufischen Batrioten ber offene Bund mit Napoleon unerträglich. Boyen, Clausewit und 300 andere ber beften Offiziere nahmen ihren Abidieb, Claufemit ging nach Betereburg, mo bereits General Bfuel, ber noch 1807 im preufifchen Beneralftabe gedient hatte, jest in ruffifchen Dienften und Alexandere Bertrauter geworben mar, und wohin auch Stein fich gurudegezogen batte.

Der breigebnte Urtifel bes geheimen Bertrages bestimmte, bag Breugen "im Fall eines gludlichen Ausgangs bes ruffifchen Rrieges eine Entichabigung an Gebiet erhalten follte, und Mapoleon bat fpater (indem er im April 1813 alle bie preugifche Alliang betreffenden Actenftude im Moniteur abbruden ließ und mit Anmerfungen begleitete) ausbrudlich Rurland und Livland als bie Lander bezeichnet, auf welche bamale Breugen Anfpruch gemacht habe. Damit bangt gufammen, bag bie preugifchen Gulfetruppen, bie zur großen Urmee Rapoleone fliegen, gerabe gegen Linfand vermenbet murben.

Der Alliangtractat führte unmittelbar ben Rrieg berbei. Alexander ließ burd Rurafin in Baris ein Ultimatum einreichen, welches bie unbedingte Neutralitat Breugens bergeftellt verlangte. 218 Napoleon nicht antwortete, reiste Rurafin ab und ber Rrieg, auf ben fich beibe icon lange vorbereitet batten, fonnte nun nicht langer ausbleiben.

Die Kriegsmacht Mapoleons ftanb bamals auf ihrer Sobe. Sie gablte nach ben öffentlichen Liften 14 Marichalle, 10 Infpec= toren und Generaloberften, 165 Divifionsgenerale, 324 Brigabe= generale, 158 Infanterieregimenter (worunter 28 leichte), 84 Ca= vallerieregimenter (worunter 28 leichte), 15 Artillerieregimenter,

2B. Mengel, 420 Jahre. III.

27 Bataillons vom Train. Der Ropfgabl nach betrug bie Armee angeblich an Fugvolf 716,000, an Reiterei und an Artillerie je 57,000, bagu bie Garbe noch befonbere 38,000 Dann, ungerechnet bie Referve von 100 Coborten Nationalgarbe gu faft 100,000 Mann berechnet, bie Benebarmerie, bie Darinefolbaten. Truppen waren nun freilich febr vertheilt, eine große Menge bavon nahm ber franifche Rrieg und bie Bewachung bes Reichs, infonderheit ber Ruften gegen einen möglichen Angriff ber Englanber, in Unfpruch. Aber Napoleon war im Stanbe, bie Offenfiparmee, bie er gegen Rufland fubrte, betractlich zu verftarfen burd beutide Rheinbundtruppen, Schweiger, Italiener, fogar gurudgehaltene Spanier und Bortugiefen. Bayern allein mußte ibm 30,000 Mann unter Brebe, Burttemberg 16,000 Dann unter bem Rronpringen Bilbelm fiellen. Navoleon verlangte von ibnen fo viel, weil fie allein feine Truppen nach Spanien geliefert hatten. Bon ben Bolen, felbft benen, bie icon lange unter Ruglanbs Scepter ftanten, burfte er eine allgemeine Infurrection erwarten. Breugen mußte ibm fraft bes neuen Bertrags feine Reftungen, feine Borrathe und Fuhrmerte gu Gebote ftellen, fogar in Spandau, ber Citabelle von Berlin, ju größerer Barantie frangofifde Befatung einnehmen und ein Sulfecorpe von 30,000 Mann unter Beneral Gramert (ben balb Dorf abloste) gufubren. Much Raifer Frang fonnte fich bem machtigen Impulfe bes faiferlichen Schwiegersobnes in Paris nicht entziehen und wollte es nicht, benn er begte bie Soffnung, wenn napoleon fiege, eine reiche Enticabigung zu erhalten, wenn er aber befiegt murbe, fic ble Muliang mit Rufland um einen noch fofibareren Breis abfaufen zu laffen. Durch Bertrag vom 14. Marg murben 40,000 Defterreicher unter bem Furften Rarl von Schwarzenberg, bisberigen Gefanbten in Paris, Napoleons Fabnen jugeführt. bem öfterreichischen Bertrage bestimmte ein geheimer Artifel, bag Defterreich, wenn es in Folge einer möglichen Bieberberftellung Bolens Galizien verlieren wurde, bagegen bie illyrifchen Provinzen zuruderbalten follte.

Die Streitfrafte Ruflanbe waren um vicles geringer, als bie Napoleons. Man ichatte fie im Beginne bes Jahres 1812 gu 386,000 Mann Bugvolf und 70,000 Mann Reiterei, allein fo viele ftanben nur auf bem Papier, weil bie Generale immer mehr Truppen angaben und fich aus ben Caffen ben Golb fur mebr bezahlen liegen, als vorhanden maren. Da jedoch ber Rrieg in Rugland felbft fpielen follte, fo fonnte Alexander überall auf fonelle Ergangung feines Beeres rechnen. Gin großer Bortbeil für ibn war bas gute Ginvernehmen, in welches er mit Bernabotte in Schweben getreten mar. Diefer einfichtsvolle Mann fab fo flar wie Talleprand und Fouché, und war in ber Lage, feine Meinung außern zu burfen. Napoleone Macht mar in feinen Augen unnaturlich und batte bie ichwindelnde Sobe erreicht. von wo fie fruber ober fpater berabfinten mußte. Run wollte er lieber zu benen geboren, bie fich bereinft in bie große Sinterlaf. fenfchaft Mapoleons theilen murben, als zu feinen Mitfdulbigen, bie mit ihm fturgen murben. Bubem behanbelte ibn Napoleon brutal, mollte frangoffice Douaniers in Gothenburg, eine Menge fdwebifder Matrofen fur feine Brefter Flotte haben ic., mogegen Raifer Alexander von Rugland burch ben folauen Gzernitichef Bernabotte fcmeichelte und gang auf feine Gette gog. Done fic burd ben llebermuth taufden zu laffen, mit welchem Napoleon eine ungebeure Beeresmacht nach Rugland führte, folog er fic jest eng an ben gefährbeten Raifer Alexanber an, burch Bertrag bom 24. Darg. Rugland war nun in feiner rechten Flante gebedt und Napoleon burfte mohl bereuen, bag er fruber ben Bunichen ber Schweben nicht willfähriger entgegengefommen war. Batte er ben Schweben einen anbern Ronig gegeben und Finnland versprocen, murben fie auf feiner Geite geftanben fenn. Geine Politit hatte ben Norben Guropa's in einem Augenblid vernach= laffigt, ber fo gunftig fur ibn niemals wieberfam. Er batte bort

alles zu febr bem Bufall überlaffen. Daturlidermeife ichloß fic auch England jest feft an Rugland an. Das formliche Bunbnig murbe jeboch erft am 18. Juli abgefdloffen.

Bon nicht minber großem Werth fur Alexander mar fein Frieben mit ber Turfei, woburch er auch in feiner linten Flanke fret wurde. Gein Abichlug erfolgte zu Butareft am 28. Dai unter Umftanben, bie bereits am Soluffe bes fecheten Buche naber erortert worben find. Dapoleon gab fich alle mögliche Dube, bie bobe Bforte von biefem Frieben gurudguhalten und verfprach ihr fogar bie Burudgabe ber Rrim; aber ber Gultan erinnerte fic, auf welche treuloje Beife Napoleon im Jahre 1807 bie Turfei im Stich gelaffen babe, nachbem er fich mit Alexander verfobnt hatte, beforgte eine Bleberholung biefer Bolitif und lief fic burch

nichts vom Salten am Frieden mit Rufland abbringen.

Bevor Navoleon zu Felbe gog, bedte er fich ben Ruden. In Paris mie auf allen wichtigen Puncten bes Reichs blieben binreichenbe Streitfrafte unter guverläßigen Mannern gurud, um über bie Sicherheit zu machen. Doch fonnte Napoleon nicht genugenbe Streitfrafte in Spanien binterlaffen. Sier offenbarte fic bas Digverhaltniß feiner Mittel gur Große und Denge feiner Unternehmungen. Er mußte viele gute Regimenter aus Spanien meggieben, insbesonbere Bolen, bie er in Rufland als Wegweifer und Dolmetider brauchte. Er berechnete inbeg, bag es ibm leicht fenn murbe, wenn er nur erft in Rugland gefiegt habe, bie unterbef in Spanien unvermeiblich geworbenen Verlufte rafch wieber zu erfegen.

Die wenigste Borfict beobachtete Napoleon in Bezug auf bie Beit, in ber er feinen Felbzug begann. Obgleich er icon langft Die Befatung von Dangig verftarft und betrachtliche Truppenmajfen allmählich vorgeschoben batte, berechnete er bie leberfdreitung ber ruffifden Grenze boch erft auf Enbe Junt. Das mar fur einen Feldzug im rauberen norbifden Glima und im unermeglich weiten Raum bes ruffifden Reichs ein viel zu fvater Termin.

Man batte bort hunderte von Meilen zu marschiren, um eine der Hauptstädte zu erreichen. Wenn auch die Russen wenig Widerstand leisten sollten, war vorauszusehen, das französische Heer würde vom Winter überfallen werden. Allein niemand wußte damals, ob nicht Napoleon etwa blos Polen besetzen und im Herbst Halt machen würde, um im Frühjahr besto bequemer Mossau und Vetersburg angreisen zu können. Er selbst hatte keinen so bedäcktlichen Plan, sondern bosste rasch sollche Siege zu ersechten, daß Alexander noch vor Eintritt des Winters um Frieden bitten würde. Zudem fürchtete er den Winter nicht. Schon zweismal, 1805 und 1807, hatte er den Kussen mitten im Winter Schlachten geliesert, das letztemal an den Grenzen Litthauens. Hatte er damals den Winter gut ausgehalten, warum sollte er im Jahre 1812 nicht eben so glücklich sen?

Um 9. Mai reiste Napoleon aus Baris ab, um fich gur gro-Ben Urmee gu begeben, bie unterbeg icon in ftarfen Marichen ftaffelformig über Elbe, Dber und Weichfel rudte. Die Raiferin Marie Louise begleitete ibn. Bum erftenmal gog er aus wie gu Kriebensbesuchen und Geften, nicht wie ju einem Rampf, ber bas Schicffal ber Belt entideiben follte, Ueberall auf feinem Bege empfingen ibn Triumphbogen und fiegverfunbenbe Infdriften, bie ibm ale eine Bronie bes tuctifden Glude batten vortommen follen, ba fie ichidliderweise bis zu feiner Rudfebr batten aufgespart merben muffen. Go ftrablte ibm in Burgburg bie Infdrift Victori perpetuo wie nediich entgegen. Die Raiferin und ibre Damen begleiteten ihn nur bis Dresben, wo er am 16. antam und fic furge Beit aufbielt, um bie beutichen Furften um fich zu verfam= meln und biefelben burch Gulb und Berfprechungen in ihrer Treue gu befeftigen. Dabin tam junachft bie faiferliche Familie aus Bien, mit welcher Marie Louise in bie bobmifchen Baber geben und von ba nach Baris gurudfehren follte. Der Ronig von Breu-Ben murbe nicht erwartet, weil Navoleon anfangs im Ginne gebabt batte, über Berlin zu geben, wo man fich bereits zu feinem

Empfange vorbereitete. 218 er aber feine Route abanberte, eilte ber Ronig von Breugen, ibn noch in Dreeben gu begrugen und ibm ben bamale eben gum Jungling berangereiften Rronpringen (ben jegigen Ronig) vorzustellen. Dan bemerfte, bag Rapoleon bier burch Buvortommenbeit gegen Preugen bie frubere Barte gu veriobnen fucte. Dagegen murbe bas innigere Familienverhaltniß gwijchen Rapoleon und bem Wiener Sofe burch eine gebeime Gifersucht ber Damen geftort. Marie Louise ichien gang Frangofin geworben zu fenn und überftrablte ihre junge Stiefmutter Louise von Efte, Tochter bes Bergogs von Modena, mit ber Bracht ihrer Brillanten. Die Rheinbunbfürften, bie alle, größtentheils ebenfalle mit ihren Damen gefommen waren, wetteiferten in Ergebenbeit gegen ben neuen Lebusherrn. Auch bas mit anzuseben, muß ben alten beutiden Raifer tief gefcmergt haben. Dur einer ber Rheinbunbfürften und zwar ber machtigfte, bis babin eifrigfte, mar auffallenberweise ausgeblieben, Ronig Dax von Bayern. Cab er fich wohl als ein funftiges Opfer bes neuen frangofifch-ofterreichischen Bunbes an? Um banfbar ergebenften gegen Dapoleon bewies fich ber Ronig von Sachfen, ber in feinen Gulbigungen alles Maag bes guten Befdmade (an bem es fonft Dreeben nicht fehlt) überbot und unter anberm einmal vor feinem erhabenen Gaft im Theater eine ungeheure Sonne im Brillantfeuer ftrablen ließ mit ber transparenten Inschrift: di lui men grande ed men chiaro il sole (bie Sonne felbft ift weniger groß und icheint weniger bell, als Er). Doch überreichte balb barauf auch Deutschlands gefeiertfter Dicter, ber meimarifche Gebeimerath Gothe, ber Rafferin Marie Louise ein Bulbigungegebicht von nicht befferem Beschmad. \*)

<sup>\*)</sup> In Karlsbab. Gothe fagte barin in Bezug auf bas Glud ber Welt, welches burch Napoleons eigenes Glud begründet und befestigt werde:

Gin Zeder fühlt fein Herz gesichert schlagen,
Und staunet nur, benn alles ift vollbracht!

Bas Tausende verwirrten, löst der Gine.

Napoleon verließ Dresben am 29. und reiste über Bunglau, Glogau, Thorn und Danzig. In Ronigeberg nahm er am 12. Junit auf bem toniglichen Schloffe ein Diner ein und bie Ironie bes Bufalls, bie ibn auf biefer gangen Reife begleitete, verschaffte ben preufifden Generalen Bulow und Biethen bie Ghre, bier an ber Safel neben ihm gu fiben und ben gum erftenmal gwifden fich gu haben, bem fie einft an feinem letten Schlachttage bas faiferliche Diabem vom Saupte reifen follten. Zwei Sage nachher bielt er eine große Beerfcan auf bem Schlactfelbe von Friedland, am 14. Juni, bem Jahrestage biefer Schlacht. Darin ichien ihm eine gute Berbeigung zu liegen. Er wollte im Siege ba fortfabren, wo er bei Friedland aufgebort batte. 21m 22. erließ er an bie nun verfammelte Armee, mit welcher er in Ruffland einfallen wollte, einen Tagesbefehl voll Hebermuth, morin er fic als Berr bes Schidfale geberbete, jener gebeimnigvollen und furchtbaren Dacht, ber niemand gebictet. "Golbaten, fo lautete feine Rebe, Rufland bricht feine Schwure. Gin unvermeibliches Fatum wirft es babin. Des Schidfale Wille muß erfüllt werben. Bormarte benn über ben Diemen (Ruglands Grengfluß). Der zweite polnifche Rrieg wird fur unfere Waffen glorreich wie ber erfte fenn und ber ihm folgende Frieben wird Ruflande Ginflug in Guropa ein Riel feben."

Am 24. Juni überschritt bie frangösische Armee ben Niemen und betrat bas rufsische Reich. Sie war folgendermaßen vertheilt. Das ungeheure Centrum ber großen Armee unter Napoleons eigener Führung setzte bei Kowno (Kauen) über und bestand aus bem ersten Armeecorps von 72,000 Mann unter Marschall Davoust, bem britten von 39,000 unter Ney, bem vierten von 45,000 unter bem Vicefönig Eugen, ben 47,000 Mann Garben unter Motter, ber Reservecavallerie, 32,000 Mann stark, unter König Joa-

Worüber trub Jahrhunberte gesonnen, Er übersiehts im hellsten Geisteslicht. Das Kleinliche ift alles weggenommen, Neu fleht bas Reich gesichert, wie gegründet 20. dim von Meapel, gufammen 235,000 Mann. Der linte Flügel beftand aus zwei Theilen, auf bem außerften linten follte bas bei Tilfit über ben Miemen gegangene gebnte Armeecorps unter Macbonalb operiren, 30,000 Mann ftart. Es maren ber Debrbeit nach bie Breugen, von benen jeboch ein Drittbeil in ben Reffungen gurudgeblieben mar, fo bag Dacbonalb neben 20,000 Breugen noch 10,000 Frangofen commanbirte. Bwifden Macbonalb und Napoleon in ber Mitte follte bas zweite Armeecorps von 37,000 Mann unter Dubinot und bas fechete von 25,000 Mann unter St. Chr abgefonbert operiren, gleichfam ale lintes Centrum. Den außerften rechten Flügel bilbeten bagegen 34,000 Defterreicher unter Schmargenberg, ber bet Drobicgon über ben Bug ging, und gwifden ibm und Napoleon entwidelte fich abgefonbert ale rechtes Centrum bas fünfte Armeecorps von 36.000 Bolen unter Bonigtomeffi, bas fiebente von 17,000 Sachfen unter Repnter, bas achte von 17,000 Mann unter Banbamme, welche fammtlich unter ben Dberbefebl bes Ronig Jerome geftellt murben und bei Grobno über ben Diemen gingen. Demnach betrug bie gange Offenfirmacht, melde Rapoleon im Junt nach Rugland führte 439,000 Mann. ten ibr jebod unabläßig Berftarfungen nad, ben gangen Sommer, Berbit und Binter über, Maricall Bictor mit 33,000 Mann, bie Divifionen Durutte und Loifon von 21,000, einzelne Ergangungsmannicaften ber Regimenter 80,000 Dlann, bagu Trainmannicaften ber ungebeuren Bufuhren 37,000 Mann, fo bag bie Gefammtgabl ber menfchlichen Inbivibuen, bie bamale bem golbenen Abler Napoleons ins Innere bes ruffifden Reichs folgten, 610,000 Mann betrug (nach ben mubfamen und genauen Berechnungen von Chambran, bem auch Claufewit folgt). Sie führten im Bangen 1372 ichwere Beidute mit fic, eine Artillerie, wie fie noch niemals im Felbe erichienen mar. Die Babl ber Fuhrmerte aber mar gar nicht gu berechnen, weil bet ber weiten Ausbehnung und gum Theil geringen Fruchtbarteit bes ruffifchen Reichs fo große und gebrangt maridirenbe Armeen nothwendig ihren Lebensbebarf felber mit fic führen mußten und überdies die höheren Offiziere, um sich die Winterquartiere in Rußland bequemer zu machen, auch eine Menge von unnügem Luxus nachscheppten. Die große Armee glich unter diesen Umständen nicht mehr dem Heere Alexanders, sondern vielemehr dem des Darius. Man deutete es Napoleon an und sah darin ein Zeichen allmählig im Heere eingetretener Verweichlichung. Aber Napoleon buldete die Luxuswagen und das überstüffige Gepäck, weil er im Verlauf des Feldzuges von diesen Privatpserden und Wagen im Nothfall für die Armee einen ganz nüglichen Gebrauch machen konnte. Es schien ihm, als könne man in ein ödes weites Land nicht genug Material einschleppen. Dort war alles zu brauchen.

Der Raifer von Rugland verließ St. Betersburg am 18. April, um fich zu feiner Armee an ber weftlichen Grenze zu begeben, ohne allen Bomp, von wenigen Abjutanten begleitet. Unmittelbar ehe er in ben Reisewagen flieg, verrichtete er aber fniend feine Unbacht in ber Rafan'ichen Rathebralfirche, mo ber Detropolit von Nomogrob bas Gebet bielt und ungabliges Bolf um ben Raifer auf ben Rnien lag. Am 26. April fam Alexander nach Wilna, ber Sauptftabt Lithauens, wo er gunachft fein Sauptquartier aufichlug. Geine Armee gablte nur 180,000 Mann, mar alfo um mehr ale bie Salfte ichmader ale bie frangofifche. Das Groe ber ruffifden Armee ftanb unter bem Rriegeminifter Bartlay be Tolly (bem Cobn eines livlanbifden Bfarrers), 90,000 Mann ftart am Riemen; ein zweites Corps von 50,000 Mann unter Bagration im füblichen Lithauen, ein brittes von 30,000 Dann unter Tormafom in Bolbynien; bei allen biefen verfdiebenen Corps maren bann noch 10,000 Rofafen vertheilt. Indeffen murben mei= ter rudwarts an ber Dung und am Onfepr noch 30,000 Recruten eingeubt, erwartete man bom Guben ber bie Anfunft ber ruffifchen Armee, bie gegen bie Turfen gefochten batte, und wurde auch im Norben ein fleines finnifches Corps unter Steinbeil geruftet. Enblich tonnte man auf ben Buzug von bewaffneten Bauern im Innern Auflands rechnen, sobalb Napoleon tiefer einbrang. Die anfangs an ber Grenze noch schwache ruffische Armee mußte nach und nach im Burückgehen sich verstärken, während die Anfangs starke französische Armee im Vorgehen sich nur schwächen konnte.

Damit mar ber Blan bes Rrieges vorgezeichnet. Die Ruffen mochten fich icon an ben Grengen ichlagen ober nicht, fie mußten gurudweichen, weil fie nicht fart genug waren, ben Stoff ber frangofifchen lebermacht auszuhalten. Go wie fie gurudwichen, mußten fie naturlicherweise alle vorhanbenen Borrathe gerftoren, bas Sand ausleeren und bem nachrudenben Feinde nichts übrig laffen. Be tiefer er nun in bas Land einbrang, je mehr er burd Entbebrungen litt, je gemiffer ibn ber furchterliche Binter überfallen mußte, um fo ficherer tonnte bie ruffifche Urmee, ihrerfeits immer neu fich verftartenb, ibn im ruffifchen Schnee erftiden ober ibm ben Rudweg abioneiben, wenigstens außerft erichweren. Schon im Mai murben in Mailand Briefe bes italienifchen Staaterathe und Rammerberen Fragnant aus St. Betersburg gebrudt, bie im letten Winter gefdrieben waren und worin es unter anberm bien. angesebene Ruffen batten ibm gesagt: "zum Rudzug gezwungen, merben wir bas Land binter uns verheeren und gur Buffe machen. Unfere Rofaten verheeren binnen acht Tagen funfzig Meilen in bie Runde. Indeg vergeht bie jum Rriegführen gunftige Jahreszeit fonell und wenn ber Sonee fommt, wird jebe militairifde Unternehmung unmöglich. Unfere an bie Ralte mehr gewohnten Denichen und Bferbe werben bann munter bleiben, ber Feind aber wirb ben Froft nicht aushalten." Die geiftreichen Manner im preufiichen Generalftab aus Scharnhorfte Schule waren gang berfelben Unfict und liegen burd ben von Baris nach St. Betereburg abreisenden Fürften Lieven bringenb empfehlen, bag bie ruffifche Armee fich abfichtlich und freiwillig jurudziehen moge, um Rapoleon auf einer fo unnaturlich als möglich verlangerten Operationslinie von feinen Gulfequellen weit binmeg zu loden und bann mit hulfe bes Winters zu verberben, wie einst Darius ben Skuthen, Karl XII. bei Pultawa unterlegen feven.

Run hatte gmar General Pfuel, ber aus bem preugifchen Generalftab in ben ruffifchen übergetreten mar und bas vollefte Bertrauen bes Raifer Alexander genog, einen andern Plan vorgeidrieben, Barflay nämlich follte fich in einem großen verschangten Lager bei Driffa an ber Duna gu halten fuchen, bis Bagration bem Weind in ben Ructen fallen fonne, Allein biefer Plan fonnte nicht ausgeführt werben, weil bas Lager nicht haltbar genug und Bagration zu einer enticheibenben Operation im Ruden ber Frangofen viel zu fdwach mar. Cobalb fich Allexander bavon über= zeugt batte, gab er Pfuels Plan auf und befahl ben Rudzug ohne Schlacht. In biefem Spfteme, ben Feind immer weiter zu loden, mabrend man fich felbft feiner Dieberlage aussette und feine Rrafte iparte, batte bie ruffifche Urmee verbarren follen; allein es mar nicht möglich, ben Golbaten und bem Bolf bie Genfalitat eines folden Spfteme begreiflich zu machen. Der gemeine Mann bilbete fich ein, man flohe aus Bagbeit und befdulbigte bie vielen in ber Urmee bienenben Nichtruffen bes Berrathe, fo bag es unumgang= lich nothig wurde, mo fich irgend eine vortheilhafte Belegenheit bazu fant, ben frangofifchen Waffen Stand gu halten und einen blutigen Rampf zu magen. Somit geschah von ruffischer Seite in biefem Feldzuge, fo lange bie Frangofen vorrudten, eigentlich alles unfreiwillig. Der fluge Rudzug gleich im Beginn bes Velbzugs war gegen bie erfte Abficht und bie Ruffen waren nur burch Dapoleone Uebermacht bagu genothigt. Im Berlauf bes Ructzugs, als ber Raifer Alexander und Bfuel nach St. Betereburg gegangen waren und Barflan freie Sand behielt, batte biefer Felbberr gerne jebe Schlacht vermieben, aber er murbe burch bas Murren ber Ruffen zum Schlagen gezwungen. Und boch, wie febr alles im Biberfpruch mit ber Abficht gefcab, gebieb boch alles ber ruffifchen Sache gum Bortbeil.

Napoleons Uebergang über ben Niemen war vom herrlichften

Better begunftigt. Die Sonne beglangte mit wunderbarem Schein bie bunberttaufenbe von Bajonetten und Belmen und bie fpiegelblanten Ranonen, bie fich aus ben naben Balbern bervor zu ben Bruden brangten. Die gange Urmee mar in Barabe, feftlich geidmudt, in felerlicherer Stimmung ale fie je in fruberen Welbgugen bie feinblichen Grengen befdritten batte, benn Napoleon batte bie Einbilbungefraft feines Beeres mit großen Bilbern erfullt und man traute feinem Chraeis bier wieber wie in Megnoten bas Rabelhaftefte gu. Dan glaubte nach Aften gu gieben. Diefen poetifcen Erwartungen entfprach nun aber auf ber Begenfeite nichts. Bartlan hatte alle feine Truppen gurudgezogen, bie Frangofen fanben ein wenig bebautes, von Balb burdidnittenes, einformig ebenes Land, fo langweilig ale möglich. Ginige Tage fpater fiel unerquidlich faltes Regenwetter ein und bei ber Gile, mit ber Rapoleons Ungebulb bie Truppen vorwarts trieb, blieben bie Proviant= wagen gurud. Die Pferbe mußten mit grunem naffen Futter vorlieb nehmen, bie Menfchen in ben weitauseinanberliegenben und armen Dorfern plunbern. Schon fruber auf bem preugifchen Bebiet war bitter geflagt worben von ben vormarts getriebenen Golbaten über Dangel an Berpflegung, und von ben Bauern über Blunberung. Die Sould lag an ber Gile bes Mariches. Maroleon hatte reichlich fur Borrathe geforgt, bie Magazine überfullen und ungabliges Rubrmert berbeifdaffen laffen. Aber bie Brobund Deblmagen, bie Biebbeerben ac. fonnten ben rafchen Colon= nen nicht folgen, mit benen Napoleon ben por ibm fliebenben Barflay zu erreichen und aufs Saupt zu ichlagen trachtete. Er ftellte fich gwar uber bie Unorbnungen und Blunberungen febr gornig, aber er beftrafte fte nicht ernftlid. Er mußte mohl, um biefen Uebeln zu fteuern, muffe er langfam marichiren laffen, aber fonell an ben Reind zu tommen und Siege zu erfechten, war ibm mehr werth, ale Meniden und Bferbe gu iconen, beren er ja ge= nug batte.

Um 29. Juni gog er in Wilna ein, ohne einen Feind gefeben

gu haben. Sier nun befturmte ibn bie mannliche und weibliche Bluthe bes polnifchen Abels, bie Wieberherftellung Bolens gu Miemand zweifelte, bag er es thun merbe. fo nabe zu liegen, Rugland burch ein neuerftarttes Bolen gu fcma-Davoleone eigenes Intereffe ichien es zu forbern, abgefeben von ber Dantbarfeit, bie er ben Bolen fur ihre Franfreich fo lange geleifteten Dienfte foulbig mar, und von ben Berfprechungen, bie er ihnen in fruberen Beiten gemacht batte. In Tilfit batte ibn nur bie Rudficht auf Rufland gurudgebalten; biefe Rudficht mar jest weggefallen und gang Bolen erwartete nun von ihm bas große Wort ber Erlöfung. Der Ronig von Sachfen beforgte nun, Polen tonne ibm bei biefem Unlag entichlupfen, begunftigte baber bie Bewegung und fuchte fie fur fich auszubeuten. "In Erwägung ber Beitumftanbe, welche ber Nation eine erhabene Bestimmung prophegeten ac.," befahl er icon am 6. Dat eine polnifde Centralregierung proviforisch in Barichau zu organisiren. Sobann berief er am 9. Juni einen polnifden Reichstag nach Warfchau aus, ber am 26. wirklich unter Leitung bes Furften Abam Czartoryeti gufammentrat und icon am 29. eine Abreffe an ben Ronig von Sachfen ale Grofbergog von Baricau erlief, er moge genehmis gen, bag Bolen wieber ben Titel eines Konigreichs annehme. Bugleich infinuirte man ibm, er moge ben Furften Bontatoweft gum Bicefonig ernennen. Gine große Abreffe litthaulicher (bieber Rußland unterthaniger) Chelleute verlangte vom Reichstag bie Biebervereinigung Litthauens mit Bolen (bes gebarnifcten Reiters mit bem weißen Abler im altpolnischen Wappen). Bang unerwartet aber bampfte Napoleon biefen Enthuffasmus, indem er gu Bilna ben polnifchen Deputirten erflarte, er habe bem Raifer von Defterreich bie Integritat feiner Staaten garantirt und mithin fonne feine Rebe bavon fenn, Galigien aus bem Berbanbe bes öfterreichischen Raiferftaates berauszureigen, um es mit bem wieberbergeftellten Bolen zu vereinigen. Die Wieberherftellung auch bes übrigen Bolen ftebe noch in Frage, benn erft mußte fie burch bie einmuthi=

gen und außerften Unftrengungen ber bieber ruffifden Bolen von biefen anerkannt und ermöglicht werben. Er ermahne baber, fich feinen voreiligen Soffnungen bingugeben, aber alles zu thun, mas erforberlich fen, um ben Unfpruch zu rechtfertigen und fpaterbin geltend gu machen. Er bezwedte babei zweierlei, einmal ben Gifer ber Bolen unmittelbar im Rriege mit Ruffland auszubeuten, fobann freie Sand zu behalten. Die Rudficht auf Defterreich mar nur ein Vorwand, er batte in feinem gebeimen Bertrage mit Defterreich bie Abtretung Galigiens allerbings icon fur einen gemiffen Fall voransbedungen, mas er aber fluglich ben Bolen verfcwieg. Gein hintergebante mar, fich mit Raifer Alexander, nachbem er ibn burd Rieberlagen geborig murbe murbe gemacht haben, mieber zu verfohnen und in noch größere Abbangigteit von fich gu perfeten wie fruber. Die Dienfte, bie ibm alebann Rugland leiften tonnte, mogen fcmerer bei ibm, ale bie Dienfte Bolens, auf bie er rechnen fonnte, auch wenn er feinen Breis bafur bewilligte. Rain, welcher Napoleon in biefem Relbzuge als fein Gefretar begleitete, erflart alles, inbem er bemerft, Rapoleon babe bamals gu einem feiner Minifter gefagt: "Die Bolen find nicht bie Urface bes Rriegs, fie burfen auch fein Sinbernig bes Friebens fenn, aber fie fonnen uns ein Mittel fur ben Rrieg merben." Aber bas Mittel wurde nicht geborig benutt. Bolen mar voll friegeluftiger Menichen, aber zu ben Ruftungen feblte Gelb und bas wollte ihnen Napoleon nicht vorftreden. Satte er Bolen aufrichtig mobigewollt, Belb bergegeben und ein großes Nationalbeer bafelbit organifirt, fo murbe ibm baffelbe bie größten Dienfte gegen Rufland geleiftet haben. \*) Wenn es mahr ift, was Toll in feinen Demoiren berichtet, fo banbelte Napoleon unverantwortlich treulos, inbem er ruffifche Banknoten, bie er zu Millionen batte verfertigen laffen, namentlich ben Sachfen-Bolen anbing.

<sup>•)</sup> Bon allen Truppentheilen Napoleons, bie aus Mostan guruckfehrten, hatten die Bolen allein ihre Kanonen erhalten, weil sie und ihre Pferbe bas ranhe Clima gleich ben Russen ertrugen.

Die altvolnifden Provingen, bie fich am langften, icon feit vierzig Jahren, in ruffifder Gewalt befanben und gum Theil icon graecifirt maren (benn bie Raiferin Ratharina U. hatte in einem einzigen Jahre an zweihundert fatholifche Rirchen in griechifche ummanbeln laffen), theilten bie Sympathien von Baridau und Bilna nicht; Die Litthauer felbit aber erfuhren in fo foredlichem Grabe bie lebel bes Truppenburdmariches, bag fie gu Ruftungen nur wenig Duge und Duth übrig behielten. Babrent bie jungen frangofifden Offigiere beim Durchmarich vom Unblid ber reigenben Damen an ben Kenftern von Bilna entzudt und bezaubert murben, mar von ritterlicher Galanterie beim Darich burd bie Dorfer feine Spur zu feben, vielmehr übten bie bungernben und raubgierigen Solbaten auf ben abgelegenen und unbefdutten Soloffern bes litthaufichen Abels alle bie Greuel, an bie fie in Spanien gewöhnt waren. Roman Soltof, einer ber feuriaften Batrioten Bolens, ber im Sauptquartier Napoleons als Abjutant und Dolmetider biente, ergablt felbft, wie bie frangofficen Darobeurs Schlöffer geplunbert und in Afche gelegt, bie vornehmften Berren mighanbelt, bie Damen gefcanbet, gur Flucht in bie Balber genothigt und bem entfeslichften Glend Breis gegeben batten, und wie biefer Jammer megen ber weiten Musbehnung ber burchziehenben Beere fich über bas gange Land ausgebreitet babe. Das mar bie nothwendige Folge ber großen Gile Napoleons. Billig aber muß man fragen, ob er nicht beffer gethan haben murbe, langfam porguruden, nach einem gang anbern Spftem gu verfahren, fich im Jahre 1812 mit ber Befignahme und geordneten Organifation Litthauens und Bolbyniens zu begnugen, bie Bolen, anftatt fie gu ruiniren, vielmehr ju iconen und ihre Starte ju verboppeln und bann erft 1813 bie Eroberung Ruglande bequem fortzuseben? Er erfcopfte Bolen bermagen, bag es ibm auch im Fall feines Rudjuge feine Stupe mehr bieten fonnte. Die Ruffen banbelten viel verftanbiger, indem fie ihrerfeite Litthauen iconten und auf ihrem Rudzug hier bie Berftorung ber Dorfer und Stabte noch nicht begannen. Es mußte später bem Kaifer Alexander zum Bortheil gereichen, wenn die rufsisch gewordenen Polen sich gestehen nußten,
die Berheerung ihres Landes sey nicht von den Russen, sondern
nur von den Franzosen ausgegangen. Napoleons Berfahren gegen
die Polen war nicht ein kluges und großmuthiges Sammeln und
Aufrichten, sondern ein rohes Niederreiten der hülsessehenden
Kreunde.

Da Barflay fo menig im Lager von Driffa, wie in Wilna, Stand bielt, fonbern fich auf Witebet gurudzog, folgte ibm Dapoleon wie ber blutgierige Jager bem vorsichtigen Wilbe nach, entfanbte aber außer ber Armee Jerome's auch noch ein ftartes Corps von Davouft, um Bagration abgufangen, ber ibm jeboch gu Davoufts großem Merger burch bie Ungeschicklichfeit Jerome's in ber Begend von Minet entschlüpfte und nach einem furgen Rudzugsgefecht gegen Davouft bei Dobilem am 23. Juli gludlich über ben Dniepr fam. Napoleon ftellte nun Jerome unter Davoufte Dberbefehl, was jener fo übel nahm, bag er bas Commando gang nieberlegte und grollend nach Weftpbalen gurudfebrte. Much ber Rronpring von Burttemberg, welcher erfrantt mar und überbies von Napoleon barte Reben batte anboren muffen, febrte gurud und überließ ben Befehl über bie Burttemberger bem General Scheler. Napoleon mar allein felber Soulb baran, wenn bie Burttemberger gleich allen anbern Truppen burd Gelbftbulfe in ben Dorfern fic bie fargen Lebensmittel verschafften, benn er forgte nicht fur bie Berpflegung. Man macht fich einen Begriff von ben Leiben ber Truppen, menn man erfährt, bag von ben 16,000 Burttembergern, bie in's Felb gegangen, in Bitebef nur noch 4500 übrig maren, alle andern waren auf bem ununterbrochenen Gilmarich vor Ericopfung, Sige, Sunger und Durft verichmachtet ober frant und elend gurudgeblieben. Gin abnliches Berbaltnig fant bei allen Armeecorps Statt. Gin Drittel ber Armee, bie am Miemen ausmarfdirt mar, blieb gwifden bier und Witebet liegen, obne einen Feind gefeben zu baben. Die Solbaten batten fein Brob, nicht einmal immer Mehl, bas fie zu einem Brei kochten, und mußten oft vom unreifen Getreibe leben. Zubem sind Rußlands weite Chenen trocken, die wenigen Bache und Pfügen waren von ber Sonne ausgetrocknet und von ben Russen verschlammt. Es

feblte alfo auch baufig Tage lang an Baffer.

Erft por Bitebet ichien Barflan eine Schlacht annehmen gu wollen. Napoleons Bortrapp unter Murat hatte bebeutenbe Rudgugsgefecte mit bem ruffifden Nachtrapp unter Oftermann und Bablen bei Oftrowno zu befteben, am 25. bis 27. Juli, aber bie gehoffte Schlacht blieb aus, Bartlan jog fich auf Smolenet gurud, um fic bier mit Bagration zu vereinigen. Navoleon vermeilte nun in Bitebet bis gum 8. Auguft, um feine Truppen ingwifden verichnaufen zu laffen und eine Menge nachzugler an fic gu gieben. Sier fliefen auch bie Truppen Jerome's und Davoufts wieber zu ibm. Da Navoleon am Niemen im Centrum 235,000 und Berome im rechten Centrum 70,000 Mann gehabt batte, iest aber alle biefe wieber vereinigten Corps nur noch 185,000 Mann gablten, war mehr als ein Drittel ber Armee unterwegs verloren gegangen und boch hatte man erft ein Baar Gefechte geliefert. Bi= tebet liegt noch innerhalb bes alten Bolen, erft bei Smolenet beginnt bas alte Rufland. Witebet liegt an ber Dung, bat baber eine unmittelbare Bafferverbinbung mit Riga, wohin ber linke Blugel bes frangofifden Beeres unter Macbonalb vorgefcoben morben mar, und mit Bologe, mobin bas linke Centrum unter Dubinot und St. Cpr gerudt mar. Bon Witebet aus fonnte Napoleon auch bem rechten Mlugel unter Schwarzenberg in Bolbonien noch bie Sand reichen, und wenn er fich nicht icon fo febr ericopft batte, murbe er bas frubere rechte Centrum, welches er an fich ge= zogen batte, jest unter Davouft wieber haben entfenben fonnen, um in Berbinbung mit Schwarzenberg ben von Guben ber aus ber Turfei porrudenben Ruffen wirtfam entgegenzutreten. Geine Gtellung mar alebann abgerunbet, er hutete bas alte Bolen, machte nach allen Geiten gegen bie viel ichwächeren ruffifden Beere Front 2B. Mengel, 120 Jahre. III. 22

und tonnte fie an fich tommen laffen. Er murbe fie auf allen Buncten gefdlagen und gefdmacht haben. Wenn er bier gewartet batte. murbe er bie fo febr von ihm erfehnten Schlachten viel fruber und mit gemifferem Erfolge haben liefern fonnen und entweber noch vor bem Winter Alexander gum Frieden bewogen ober mit ungeschwächter Beerestraft überwintert und im nachften Frublina und Commer ben Frieben in Dosfau und St. Betersburg erobert Allein er batte icon einen großen Theil feines berrlichen Beeres burd Uebereilung eingebüßt und Bolen viel mehr gerrüttet ale organifirt. Das Berbangnif rif ibn immer weiter in's Ber-Dad Kains Reugnif (welches viel unbefangener ift, als bas gehäffige und erlogene von Gegur und bas beiconigenbe von Gourgand) fagte Napoleon ben Maricallen, bie ihm bamale Borftellungen machten, eine Ueberminterung in fo meit auseinanberliegenben Cantonfrungen in einem Bogen von Riga über Bologt, Witebat, Dlinet und Bolbonien fen unthunlid, fete jebes einzelne Winterlager bem Angriff feindlicher lebermacht aus und gemahre ben in feinem Ruden fich mabricheinlich anfpinnenben Intaquen in Deutschland und Franfreich allgu langen und freien Spielraum. Dan batte ibm nun entgegnen konnen, unter biefen Umftanben fen es beffer, die Binterquartiere etwas mehr zu concentriren und ba= ber etwas metter gurudguverlegen. Aber Dapoleon erflarte, eine einzige große Schlacht werbe alles ausgleichen und biefe muffe man auffuchen. Schon zweimal batte er in Sauptichlachten, 1805 bei Aufterlig und 1807 bei Friedland, bie Ruffen übermunden und jebesmal hatte Raifer Allexander unmittelbar barauf um Frieben Dapoleon zweifelte nicht, baffelbe murbe fich zum brittenmal wieberholen und er burfe nur in einer Sanptichlacht fiegen ober Dosfau einnehmen, fo merbe Alexander in ber erften Befturgung gleich wieber um Frieben bitten. Bog ihn Bartlay nun auch immer tiefer in's Innere Ruflands binein und mußte bie frangofifche Urmee auf ihrem Mariche noch immer mehr Berlufte leiben, To glaubte Navoleon bod immer noch Streitfrafte genug beifammen

bu behalten, um eine Sauptichlacht gewinnen gu tonnen. Darum trieb er feine ermubeten, aber treuen und gleich ihm ichlachtbegie-

rigen Truppen unaufhaltfam vorwarte.

In Smolenst war Bagration ju Bartlay gestoßen und batte fich zwar freiwillig bem Oberbefehl beffelben unterworfen, verlanate aber als Schuler Sumarows noch eine Schlacht, inbem er nach ber Bereinigung beiber ruffifder Beere fart genug gu febn glaubte, um bas Welb halten gu fonnen. Bartlay, ber fur einen Fremben angeseben murbe, weil er ale Livlanber mehr Deutscher als Ruffe mar, glaubte bem wilben Drangen nachgeben zu muffen, um jeben Berbacht ber Feigheit ober bes Berrathe von fich abgumetfen, traf aber folde Unftalten, bag er, menn Bagration erft bas Unthunliche eines Entscheibungefampfes nach einem erften Berfuch begriffen haben murbe, bie Urmee mit moglichft wenig Berluft retten tonnte. Bugleich nabm er barauf Bebacht, in Smolenst ben Unfang mit bem ffythifden Guftem gu machen, welches er im gangen Altrugland burchführen wollte, nämlich bie Stabte und Dorfer zu verbrennen, bie Ginmohner fortzutreiben, alles gu gerftoren und bem geinbe nur eine Bufte übrig gu laffen. ruffifche Divifion unter Remeromotoi, bie bei Rrasnoi ben Weg nach bem naben Smolenst fverrte, wurde am 13. August (an Da= Poleons Geburtstage) von Murat gurudgeworfen und am folgenben Sage begann ber Sturm ber Frangofen auf Smolenet. Diefe echt ruffifde Stabt mar ringsum mit boben uralten Mauern umgeben und burd ben Dniepr gefdutt, groß und regelmäßig gebaut, voll prächtiger Rirden mit golbenen Ruppeln und gablreichen fleinen Thurmen, bie gwifden ben niebern bolgernen Saufern und ben beffer gebauten Magazinen und Raufmannsquartieren lagen. Ein befremblicher und munberbarer Unblid fur bie Albenblanber, bie bier zum erftenmal eine halborientalifche Stabt faben, aber ein Eroft für bie von Entbebrungen erfcopften Golbaten, bie bier Sieg und Ruhm und zugleich nach langer Beit zum erftenmal wieber ftabtifche Bequemlichfeiten und eine reiche Beute gu finben hofften. 3wei Tage lang griffen sie bie Stabt an, schlugen sich mit ben Ruffen in ben Borftabten und um die Citabelle und machten einen vergeblichen Bersuch, in die bicken Mauern Bresche zu schlesen. In der Nacht des 17. August sahen sie mit Schrecken hinter ben hohen Mauern Keuer auslodern, welches sich bald über ben größten Theil der Stadt ausdreitete. Die etwas entsernter bivouaternden Truvpen hatten den Andlick des ungeheuren Brandes über grune Walbstächen noch mehr im Ganzen und Großen als die, welche unmittelbar vor der Stadt lagen und mehr nur durch die Schießscharten der langen Mauer in die Glurch hineinsaben. Am 18. gelang es den leichten Truppen, am Wasser hinschleichend, in die Stadt zu bringen, die von den rufsischen Soldaten und Einswohnern verlassen und ganz vom Veuer in Bests genommen war. Den angestrengten Bemühungen der Franzosen gelang es doch nur einen kleinen Theil der Häuser zu retten.

Da Smolenet nicht fest genug war, um einen ernften Stoff bes Reinbes auszuhalten , batten bie ruffifden Relbberrn es porgegogen , bie Stadt und ihre reichen Borrathe gu vernichten und fich binter berfelben in einer guten Stellung bei Balutina Gora aufgestellt, um bier bie Schlacht anzunehmen. Napoleon eilte, fie anzuareifen , immer beforgt, fie tonnten ihm wieber entwifchen Man fampfte am 19. ben gangen Tag mit außerfter Erbitterung bis in bie Dacht. Napoleon behauptete bas Schlachtfelb und verficherte, er murbe bie Ruffen vernichtet haben, wenn nicht Junot auf unbegreifliche Beife bem Befehl, mit feinem Corps porquruden, ungehorfam geworben mare. (Junot mar geifteefrant, in Folge feiner Mudichweifungen und feiner in Bortugal miglungenen ehrgeizigen Blane, feine Rrantheit nahm zu und er endete nach bem Rriege in völligem Wahnfinn.) Bagration batte bie Luft gebugt und jog in ber Racht willig mit Bartlay ab. Gie maren noch gut genug bavon gefommen, batten ben Belbenmuth ibrer Truppen gegen eine beträchtliche Uebermacht erprobt und ben Frangofen großen Schaben gethan. Man fcatt ben Berluft ber lepteren vor Smolensk und bei Balutina auf 20,000 Mann. In ber Afche ber Stadt mälzten sich viele taufend Verwundete, unter benen bie rufsischen meist zu Grunde gingen, weil die Sieger kaum die thrigen hinlänglich pflegen konnten. Erst nach und nach kamen Busuhren aus Litthauen an und wurden zu Smolensk in allen noch übrigen Gebäuden Magazine und Spitäler angelegt.

Napoleon zog auf ber Straße nach Moskau weiter, fand aber unterwegs die Städte eben so spstematisch verbrannt und von allen Einwohnern entleert, wie Smolensk. So Dorogobusch und Wiazma. Che ein Franzose hinkam, lag alles schon in Asche. Die Russen ließen aber aussprengen, die Franzosen seinen es, die das Land auf diese graufame Weise vermüsteten, um das Wolk in der Ferne zu besto wilderer Rachelust auszureizen. Gspat soll indep wirklich von den Franzosen aus Unachtsamkeit in Brand gesteckt worden sehn.

Am 27. August \*) stieß Misoradowitsch mit 15,000 Russen bei Wiazma zu Barksan und zog sich mit ihm weiter gegen Mosfau zuruck, am 29. August traf endlich auch der alte narbenvolle und einäugige Kutusow, bisher Oberbesehlshaber gegen die Türfen, im russischen Hauptquartier ein und übernahm auf des Kalssers Besehl das Commando. Barksan ordnete sich ihm willig unter, Bennigsen wurde Chef des Generalstabs. Seine Armee brachte aber Kutusow nicht mit, sie war unter Tschirschagow gegen Schwarzenberg geschickt worden, um in Napoleons Rücken zu opertren. Dagegen stießen bei Borodino noch 10,000 russische Kecruten zum Hauptheer, das nun wieder 120,000 Mann stark war. Kutusow galt bei den Russen als zweiter Suwarow und war ihr Liebling. Setze er auch nicht in so hohem Grade wie Bagration sein Vertrauen in einen Sieg, so wollte und konnte er doch sein Commandonicht mit einem Rückzugsbesehl beginnen und Moskau ohne Schwerts

<sup>\*)</sup> An bemfelben Tage fam Raifer Alexander mit Bernadotte gu Abo gufammen.

ftreich Breis geben. Er nahm baber eine Stellung bei Borobino, unfern von bem Flugden Dostwa, und bedte fich bie eine Seite mit Gumpfen und Balbern, bie anbere mit fonell aufgemorfenen Rebouten, am 4. Cept. Schon am folgenben Tage naberte fich ibm bie große frangofifche Armee, bamale noch 130,000 Mann ftart, auf ber Sauptftrage nach Dosfan, bie mitten burch bie ruffifchen Linien fubrte. Beibe Armeen brannten vor Begierbe, fich zu ichlagen. Die Stimmung ber Ruffen fpiegelt fich in ben Broclamationen, burd bie man fie erbobte. Goon am 18. Juli batte Ratfer Alexander allen feinen Ruffen gugerufen: "vereinigt euch, bas Rreug in eurem Bergen und bas Gifen in euren Sanben." Alebnliches fprach gleichzeitig bie beilige Gynobe von Dlos-Sie fprach mit Stolz und Siderheit von ber Bobe ber morgenlanbifden Rirde auf bie Berruttungen ber abenblanbifden binab. "Das ruffifche Raiferthum und bie ruffifche Rirche, fo lautete ibr Aufruf, maren lange mitleibige Buichauer bes Unglude. meldes bie Nationen burd ibre Bergeffenbett bes bochften Gottes auf ihre Saupter berabriefen. Gin ehrgeiziger und unerfattlicher Reinb, bem alle beiligen Gibe nur Spott finb, bringt in bas Berg unferes Lanbes. Beliebte Rinber unferer Rirche, vertheibigt ben Glauben eurer Bater. Wir rufen euch mit Tonen ber Bofaunen auf, ihr Diener ber b. Altare. Begeiftert eure Rrieger mit ber hoffnung auf ben Berrn" sc. Aus bem brennenben Smolenef batten bie Ruffen ein hochverebrtes Muttergottesbilb gerettet. Das ließ jest Rutufow feierlich in feinem Lager umbertragen und fprach gu ben Golbaten: "ihr febt in biefem Bilbe eine Fürbitte bei Gott, bag er fich mit uns gegen ben Tyrannen ber Erbe ver-Micht gufrieben, Millionen von Menfchen, Gbenbilbern Bottes zu gerftoren, bringt biefer Ergrebell gegen alle gottlichen und menichlichen Gefete mit bewaffneter Sant in unfer Allerheiligfles, fturzt unfere Altare und wollte felbft biefes beilige Bilb ber Entweihung bes Bufalls, ben Flammen und gotteelafternben banben Breis geben. Wie ein Wurm aus bem Staube geboren . ift er groß geworben und bebroht unsere Altare, aber Gott wirb uns mit feinem Schilbe becten und ber h. Michael ihn mit bem Schwerte treffen."

Bon biefer beiligen Ermarmung mar im frangofifden Lager gegenüber nichts mabrzunebmen. Sier freute man fich auf bie Solact nur, weil man mit ihr endlich ben Frieben, bie erfebnte Rube nach fo unerborten und langen Entbehrungen zu erfampfen Diefer Stimmung entfprach auch Napoleons Aufruf gur Schlacht: "Solbaten, bie lang gewunfchte Schlacht wird beginnen. Der Sieg liegt in eurer Sanb, er ift und nothig, er mirb une Ueberfluß, gute Binterquatiere und ichleunige Rudfebr ine Baterland bringen." Er mußte genau, um mas es feinen abgebetten Truppen eigentlich zu thun mar. Bum Schluß erinnerte er fie aber, wie febr es ihnen fpaterbin gum Rubm gereichen murbe, fagen zu fonnen, "auch ich war bei ter großen Schlacht unter ben Mauern von Mosfau." Unmittelbar vorber batte Napoleon bie Nadridt von Marmonts Nieberlage bei Calamanca erhalten, bie neuen Sorgen um Spanien mußten ibm baber einen entichetbenben Gieg über bie Ruffen noch wichtiger machen. Auch batte man ibm ein fones Portrait bes jungen Ronig von Rom gefcict. Er ftellte es por feinem Belte aus, bamit es feine alten Grenabiere betrachten fonnten, ließ es aber ploglich wieber megnehmen, indem er bemertte: "bas Rind blickt au frub in bie Schlachtfelber."

Schon am 5. September ließ Napoleon einige vorgeschobene Schanzen ber Ruffen erstürmen, ber hauptkampf begann aber erst am 7. Als bie Sonne blutig über ber weiten Ebene aufging, sagte Napoleon: "bas ist die Sonne von Austerliz." Kutusow hatte einen kleinen Höhenzug, ber sich jedoch nicht mehr als 20 Fuß über bie umliegende Ebene erhob, stark mit Geschütz versehen und seine Truppen bahinter zusammengehalten. Die ganze Breite seiner Schlachtsellung betrug nur 8000 Fuß und seine Corps standen so nahe hinter einander, daß bie französsischen Rugeln, welche bie

erfte Linie verschont hatten, um fo gemiffer in bie zweite und britte schlugen. Napoleon griff zuerft ben linken Flügel ber Ruffen an, ba fie fich aber bier alebalb verftarften, bas Centrum felbit. Maffe brudte gegen Maffe. Es mar ein furchterliches, nie vorher gefebenes Morben, benn von beiben Seiten ichlugen bie Ranonenfugeln in bichte Menschenhaufen ein. Go lange bie Ruffen ihre Rebouten behaupteten, mar ber Berluft auf frangofficher. fobalb bie Frangofen fie aber megnahmen und bie Ranonen umfebrien, auf ruffifder Geite großer. Die icon weit vorgerudten Frangofen wurden burch eine gewaltige Unftrengung ber Ruffen wieber gurudgeworfen, bie Rebouten wieber erobert. Goon floben bie frangofifden Regimenter, bie Murat vergeblich gurudzuhalten fucte, und ber lettere mar nabe baran gefangen gu merben, ale bie bier auf 2000 Mann berabgefommenen Burttemberger fic burch bie fliebenben Frangofen bindurch auf bie Rebouten fturgten, ben Ronig von Reapel retteten und ben Blat festbielten. febr icone Waffenthat, welche bie frangofifden Gefdichtidreiber bes Rrieges verichweigen. Die Coladt fant noch immer. Rutufom jog fich ungeheuren Menfchenverluft zu, indem er burchaus nicht weichen wollte und boch bem von ben eroberten Rebouten aus verboppelten Feuer Napoleons ausgefest mar. Erft bie Dacht machte bem Rampf ein Enbe, worauf bie Ruffen fich in guter Orbnung gurudgogen, benn fie waren gu febr gefdmacht morben, um ben Rampf am nachften Tage erneuern gu tonnen. Gie batten ben tapfern Bagration, ben General Tuichfow, viele andere Generale burch ben Tob verloren. Ihren Gefammtverluft an Tobten und Bermunbeten berechnet man auf 30,000 Mann. Auf frangofifder Geite maren bie Generale Coulaincourt (Bruber bes Bergogs von Bicenga), Montbrun ac. gefallen und betrug ber Befammtverluft 20,000 Mann. Ren, ber fich bier wieber befonbere ausgezeichnet batte, murbe gum Furften bon ber Dostma ernannt. Das Chlachtfelb fab um fo foredlicher aus, ale man in engem Raum gefochten batte und überall bie Bunbargte und vorzüglich die Leinwand zu ben Berbanben nicht ausreichten. Eine ungeheure Menge von Berwundeten, besonders Russen, nußten hier wieder hülflos verschmachten. Von Rücklichten ber Menschlichfeit war in Napoleons heer kaum mehr die Rede. Wenn er nur vorn noch eine schlagsertige Streitmasse behielt, bekümmerten die Tausende ihn nicht, die rückwärts zu Grunde gingen. Man bemerkt in der Reihenfolge seiner großen Kriege eine stusenweise immer zunehmende Verwilderung.

Das fleine Stabten Mofaist, bas einzige in ber Nabe, mar mit ruffischen Bermunbeten angefüllt, bie am 9., ale bie Frangofen einruckten, ohne Umftanbe binausgeworfen murben, um bafur frangofifche unter Dach zu bringen. Um 10. lieferte Miloradowitich ben zu raich nachbringenben Frangofen bei Rrinefoi ein blutiges Gefecht, bas ihnen 2000 Mann foftete und ben Beweis lieferte, in welcher feften haltung fich bie ruffifche Urmee befinde. Doch wollte und fonnte biefelbe Dosfau nicht mehr retten, fonbern gab biefe reiche Sauptftabt bem Feinbe Breis und nahm fubweftlich bavon bie berühmte Flankenstellung bei Raluga, von wo aus fie bie bisherige Operations=, beziehungemeife Rudzugelinie Napoleons bedrobte. Db und in wie weit fie fruber ichon vorgeschlagen war, moruber bie Deinungen abmeichen, ift einerlei. Dach allem Borgefallenen mar fie jest bie befte Stellung fur bie ruffifde Urmee, fomobl um ben Weind im Ruden gu faffen, als um fich aus ben fruchtbaren und volfreichen Gubprovingen bes Reiche zu verftarfen.

Napoleon aber richtete sein Ablerauge auf bie heiß ersehnte Sauptstadt des alten Rußland, in der er Borräthe aller Art, besqueme Quartiere für seine Armee, die langentbehrte Ruhe und, was ihm das Bichtigste war, die lette Entscheidung und das Ende bes Feldzugs zu sinden hoffte, benn nach der großen Schlacht an der Moskwa und nach der Cinnahme von Moskau zweiselte er nicht, Alexander werde um Frieden bitten. Am 14. September erblickten die Franzosen zum erstenmal das von den Altrussen für

beilig geachtete Dostau, berrlich von ber Sonne beleuchtet mit feinen bunbert vergolbeten Ruppeln, 295 Rirden, 1500 Balaften. aus beren Mitte ber Rreml, bie uralte Burg und Rirche ber Czaaren mit ihren phantaftifden, theils vergolbeten, theils in ben bunteften Farben ichimmernben und burd Retten verbunbenen Rubpeln und Thurmen hervorragte. Die Stadt mar febr weitlaufig aebaut, bie Rirchen und Balafte ber Großen ftanben ifolirt gwiiden Garten und gabllofen bolgernen Saufern, worin bas gemeine Bolf mobnte. Man ichatte bie Bevolfernna ju 3-400,000 Gee-Ien, unberechenbar, weil ber Abel im Binter mit einem gablreichen Befolge von Leibeigenen in ber Stabt, im Sommer auf bem Lanbe zuzubringen pflegte. Mostau mar bie alleinige Sauptftabt bes Reiche, ebe St. Betereburg entftanb, bilbete jest noch einen Begenfat gegen Betersburg, ichlog ben ftolgen Abel in fich, ber entweber bem Staat nicht bienen wollte, ober in Unanabe gefallen war, und fonnte, wenn Napoleon fich bier erft eingewohnt und burch ein wohlmollenbes und gefdidtes Benehmen beliebt gemorben mar, ihm zu einem politifchen Stuppunft gegen Betereburg und ben Raifer bienen. Er bachte fogar an eine Reform bes altruffifden Bolfe, an eine Freierflarung aller Leibeigenen und wollte noch fpater bafur gelobt fenn, bag er Entfagung genug gezeigt babe, biefe revolutionare Maagregel zu unterlaffen. Mit folden Soffnungen fab er bie prachtige Stabt vor fich liegen und erwartete eine Deputation ihrer Beborben, ihres Abels, ihres Sanbelsftanbes. Aber Diemand ericbien. Die Stragen gur Stabt, bie Thore blieben einfam. Gleich ber verzauberten Stabt in ben Marden ber taufenb und einen Nacht fant Mostau ba, menichenleer und grabesftia.

Die stäbtische Bevollerung, so wie die landliche ringsumber theilte die fromme Begeisterung und ben Tobesmuth bes rufsischen heeres. Der Krieg war für sie ein Religionstrieg und Nationalfrieg zugleich und sie war in ber Stimmung, die ungeheuersten Opfer zu bringen. Platon, ber greise Metropolit von Mosfau, hatte icon am 26. Juli bem Raifer einen Troftbrief gefdrieben, ber bem Bolf befannt gemacht murbe. Darin fprach ber fromme Altruffe: "Mostau ficht unter bem auffteigenben Debel ben glangenben Ruhm Ihrer Monarchie voraus und ruft in ihrem Entguden: Sofianna! Mag ber vermegene Golfath bie Schreden bes Tobes von ben Grengen Frankreichs in bie Lanber Ruflanbs tragen, ber fanfte Glauben, biefe Schleuber bes ruffifchen Davib, wird bie Stirne feines blutburftigen Hebermuthe gerfchmettern." Graf Roftopfdin, ben Alexander gum Gouverneur von Dosfau ernannt hatte, fprach in volfsthumlicher Derbheit gu feinen Ruffen und fagte uber Napoleon bie grobften Babrbeiten , 2. B. in einem Aufruf vom 29. Auguft: "Napoleon, verfpricht alles unb balt nichte; er verfpricht allen Golbaten ben Maricaliftab, ben Bettlern golbene Berge, bem Bolfe Freiheit und ermifcht fie alle bei ben Ohren, ftedt fle alle in ben Topf und fchidt fle gulett alle zum Tobe, ja er macht fie alle tobt." Roftopfchin ließ es aber nicht bei farten Rebensarten bewenden, er mar in vollem Sinn bes Borts ber Mann ber That. Da ibm ber Musgang einer Sauntidlacht nicht zweifelhaft mar und er bei ber Uebermacht und Gile Napolcons ficher barauf rechnete, berfelbe merbe noch por Gintritt bes Winters Mostau erreichen, batte er icon lange alles zu feinem Empfange vorbereitet. Unter bem lacherlichen, aber ben leichtgläubigen Ruffen imponirenben Bormanbe, burd einen beutiden Dechanifer einen ungebeuren Feuerballon verfertigen zu laffen, welchen er auf bie frangofifche Armee, wenn fie fame, nieberlaffen wolle, batte er eine Menge Branbmaterialien gubereitet, um bie beilige Stabt bamit in Alice zu legen und Mapoleon nichts als obe Trummer übrig zu laffen, wie in Gmo-Ienst. Naturlicherweife fonnte biefes, wenn auch im tiefften Bebeimnig, nur im Einverftanbutg mit bem bochften Willen, fo wie mit ben Belbherrn und mit ben patriotifchen Sauptern bes Abels und ber Rirche gescheben. Daburd murbe vollfommene Ginbeit in ber Ausführung erzielt und jebe Rlage, jeber Bormurf wegen ber

Größe bes Opfers von vorn herein beseitigt. Ein Theil ber russischen Armee zog nur beshalb noch durch Mostau, um die Stadt
auszuleeren und alle Schätze ber Kirche und bes Staats, ber
Großen, ber Kausleute, so wie die Elite ber Bevölkerung selbst
unter sicherem Schutz zu entsernen. Das gemeine Volk, welches
nicht im Geheimnis war, folgte, von seinen Vopen mit Kirchensahnen geführt. Nur wenige Leute vom gemeinsten Pöbel, einige
Fremde, die sich vor dem Hasse der Russen verstedt gehalten, und
bie bestellten Brandstifter, welche sich erst vor den einrückenden
Franzosen verbargen, aber auch viele Verwundete, die man nicht
hatte fortbringen können, blieben zurück.

Murat rudte mit ber Avantgarbe ber frangofifden Armee in bie leere Ctabt ein, vorfichtig, weil er einen Sinterbalt beforate. fanb aber alle Stragen ausgestorben und tobtenftill, bag ber Suf= ichlag feiner Roffe von ben Saufern wieberhallte, und ftieg erft in ben Bofen bes Rreml auf einen larmenten Saufen von Bobel, Bermunbeten und Rofaden, bie fich verfpatet hatten, jest aber ionell auseinanberftoben. Napoleon felbft, immer noch einen Sinterhalt furchtenb, gog noch nicht in bie Stabt ein, fonbern ubernachtete in einem Saufe ber Borftabt. Mortier aber befette ben Rreml und richtete ibn als Sauptquartier ein. Es war unmög= lich, bie Golbaten in ber nacht in Orbnung zu halten. Sunger und Beutegier regten fich zu machtig nach fo langen mubfeligen Mariden. Gelbft Offiziere liegen fic nicht gurudhalten. Dan brach bie geschloffenen Saufer auf, fant auch mirtlich noch eine Menge Lebensmittel und werthvolle Gegenftante, bie bei ber Gile bes Auszuge aus Mangel an Transportmitteln und von ben Reiden, welche fie frater leicht wieber erfeten tonnten, auch aus Bleichgultigfeit gurudgelaffen worben maren. Dan fand noch gange Balafte mit ihrem prachtigen Ameublement und fogar in einigen noch Livreebebienten, welche ben einbringenben Offizieren aufmarteten und fich erft entfernten, als bas Teuer ausbrach. Soon in biefer erften nacht entstanben an mehreren Orten Branbe,

von benen die Franzosen glaubten, ihre unvorsichtigen ober trunsenen Landsleute hätten sie verschulbet. Man wollte löschen, aber alle Sprisen, Löscheimer, waren auf Rostopschins Befehl entfernt worden und das Feuer fraß um sich, boch ansangs noch bei ruhisger Luft und bei der großen Ausbehnung der Stadt in enge Kreise gebannt.

2m 15. ritt Napoleon in ben Rreml, ichlug bieroben, mo er bie gange Stadt überfeben fonnte, feine Wohnung auf und gab gemeffenen Befehl, bie Disciplin zu banbhaben, alle Regimenter in Ordnung beifammen zu halten, bas Feuer zu lofden und feinen Bieberausbruch burch jebe Borficht zu verbinbern. Aber man melbete ibm, alle Lofdmertzeuge fehlten und in vielen Saufern habe man Branbrafeten, Bedfrange, in ben Sofen bes Roftop= ichin'iden Balaftes fogar gelabene Betarben gefunden. Man bemerfte por bem eigentlichen Musbruch bes Reuers in ben Straffen einen ftarfen Beruch von Schwefel und Bed. Much entbedte man ruffige Gefellen . bie fich von Saus zu Saus ichlichen und ben Brand leiteten. Mun war an ber Abficht ber Ruffen, bie Stabt über ben Sauptern ber Frangofen angugunben, nicht mehr gu gmeifeln. Allein noch mar bas Element ber prachtigen Stabt lange nicht Meifter geworben und Napoleon boffte noch, fie bemfelben entreigen zu fonnen. Jeber Branbftifter, ben man ergriff, murbe ericoffen, aber fie bielten fich verftedt und fetten ihr Wert im Duntel ber nacht fort. In biefer idredliden Racht vom 15. jum 16. September erhob fich ein heftiger Morbmind und facte bie Flammen an, bie jest auch überall vereinzelt in ben Stabt= theilen emporfliegen, bie bisber verfcont geblieben maren. Balb fußte bie Flamme bes einen großen Branbes bie bes anbern und malgte fich immer bober und breiter in ber Richtung bes Winbes fort, und trieb Gluth und Funten gegen bas Tenfter bes Rremle, aus bem Mapoleon, aus einem tiefen Schlaf erft in ber Morgen= bammerung vom Feuerschein ermacht, mit untergeschlagenen Armen bem entfestiden Branbe quiab. ber Dosfau por feinen Mugen

vernichtete und ihm alle bie Hulfsmittel entzog, die er hier zu finden gehofft und seiner muben Armee versprochen hatte. Der Tag brach an, der Wind und das Feuer setten ihre gräßliche Eroberung der Straßen, Paläste und Kirchen Moskau's fort, die eine nach der andern verschwanden. Der Kreml selbst war bedroht, Napoleon mußte sich außerhalb der Stadt in das Schloß Bestrowskoi slüchten. Un Löschen war gar nicht mehr zu denken, die Soldaten trachteten nur noch, dem Feuer so viel Beute als möglich zu entreißen und plünderten, keinem Befehl mehr gehorschend, die noch nicht brennenden Stadttheile, ost vom Feuer überstascht und verzehrt, da viele sich in dem ausgefundenen Wein und Branntwein berauscht batten.

Das Weuer mutbete Tag und Dacht bis gum 19. fort. Dan fab bei Tage eine Raudwolfe in ber gangen Breite ber Stabt in ichiefer Richtung vom Winde getrieben, und bei Racht eine eben fo ungeheure Lobe, ein Deer von Feuer, boch gum himmel auffolagen. Napoleon felbft gibt (bet Las Cafes) von bem Branbe folgende Beidreibung. "Die fam etwas, trot allen Schilberungen ber Boefie, tros allen Erbichtungen vom Branbe von Troja, in Wirflichfeit bem Branbe von Mostan gleich. Es lägt fich faum ein ichauberhafterer Unblid benfen. Um erftaunensmurbigften mar biefes Chaufriel in ber Dacht bes 18. auf ben 19., ale ber Brand ben bochften Grab erreicht batte. Das Wetter mar icon und troden und es berrichte fortmabrend Dit = ober Norbminb. In biefer Dacht, beren ichauberbaftes Bilb nie aus meiner Geele veridwinden mirb, fant bie gange Stadt im Branbe. Dide Feuergarben von ben mannigfaltigften Farben fliegen aller Orten bis zu ben Bolfen empor, bebedten ben gangen Borigont unb verbreiteten bas glangenbfte Licht und eine Gluthite in bie größte Entfernung. Diefe nach allen Richtungen von bem Binbe gefoleuberten Reuergarben maren bei ihrem Auffteigen vom furchtbarften Geraufd und entfeplichen Detonationen begleitet, mas von Berbrennung bes Bulvers und Salveters, bes Dels und Bein-

geiftes in ben Rauflaben und Waarenlagern berrührte. Die glafirten Dachziegel flogen in weite Ferne, felbft große Solgbalfen murben welthin fortgefchleubert. Schreden und Angft batte alle Bemuther ergriffen." Go Rapoleon. Das ruffifche Beer, meldes eben bamale feine Seitenbewegung nach Guben machte, fab ben Brand nur aus ber Ferne, und bie im Gebeimnig maren, hatten bie fdredliche Genugthuung, mabrzunehmen, wie vollfommen bas Wert gelungen fen. Roftopidin batte auch feinen iconen Balaft auf bem Lande angezundet und eine Infdrift binterlaffen : Sabre lang vericonerte ich biefen Lanbfit und lebte ba gludlich im Schoof meiner Familie. Die Ginwohner verlaffen es bei eurer Unnaberung und ich ftede es in Brand, bamit es nicht von eurer Gegenwart besubelt merbe." Gleidwohl bat Roftopidin fpater in einer eigenen Schrift bie Ghre, Dosfau angegundet gu baben, von fich abgelebnt. Das Opfer mar mit fo vielen Gomergen verbunden, bag Diemand befennen wollte, ce gebracht zu haben. Unfange beidulbigte man, wie in Smolenet, Wiagma ac. bie Frangojen, ben Brand verurfacht zu baben. Spater glaubten bie Befdichtichreiber bes Rriegs, ober machten mentaftens glauben, Roftopidin trage gang allein bie Berantwortung und babe eigen= mächtig gebandelt, Raifer Alexander aber nachber, weil es nicht mehr zu anbern und ihm vortheilhaft mar, ein Auge zugebrucht. Claufewit bemerkt febr richtig, jenes patriotifche Opfer fen ein besavonirtes Rind, aber bennoch ein Rind ber Liebe gemefen. Wer batte magen burfen, Dosfan anzugunben, wer batte fo lange Borbereitungen bagu treffen und fo gabireiche Ginmohner entfernen burfen, wenn nicht Raifer, Rirde, Abel und Seer in Bezug auf bas Opfer folibarifc verbunben gewesen maren ?" \*) Dies geht auch beutlich aus ber Broclamation bervor, welche Raifer Alexanber unmittelbar nach bem Branbe von Dosfau erließ: "Wir

<sup>\*)</sup> Bgl. aud Schöll, histoire des traités X. 162. La résolution de bruler Moscou avoit été concertée avec les principaux membres de la noblesse Russe.

miffen, wie ichmerzvoll es fur jeben Ruffen ift, ben Bermufter feines Lanbes im Befit ber alten Sauptftabt bes Reichs zu feben. Allein nur bie Trummer berfelben find in feine Dacht gefallen. Berlaffen von ihren Bewohnern, aller Reichthumer beraubt, gleicht fle einem Grabe. Diefer ftolze ganberverbeerer hoffte, als er fic Mostans bemachtigte, unumidrantter herr unfers Schicffals 211 werben und une ben Frieben vorzuschreiben. Seine Erwartung murbe getaufdt. Er finbet in Mostau meber bie Dit= tel ju berrichen, noch feinem Beere Leben gu friften. Unfere Streitfrafte, welche fich taglich vermehren, umgeben Mostau. ichneiben bem Feind bie Bufuhren ab. Balb mirb er ben Irrtbum einsehen, ben er beging, ale er fich einbilbete, ber Befit von Mostau merbe ibn jum herrn bes Reichs machen. Die Noth wird ibn endlich zwingen, mitten burch bie Glieber unferes un= perzagten Beeres zu flieben, um bem Sungertobe gu entgeben. Allerbings bat bas Clend ben bodften Grab erreicht; man barf nur um fich bliden, um bas Unglud bes Rrieges in feiner foredlidften Beftalt zu feben. Aber mir bieten allem Schreden Tros. gur Erhaltung unferer Freiheit und gum Bohl ber Menfchbeit überhaupt. Bir merben bas Boblbehagen empfinben. eine gute Sanblung begangen gu haben, und unfterbliche Ehre wird ber Lohn eines Bolfes fenn, meldes burch feine Musbauer nicht nur fich felbft, fonbern auch ben andern ungludlichen . Bolfern, bie ber Tyrann nach feinem Billen gezwungen hat, einen bauerhaften Frieben erringen wirb."

Napoleon machte ber Welt in seinem 20. Bulletin bas große Ereigniß mit ben Worten bekannt: "Moskau, eine ber reichsten und schönsten Stäbte ber Welt, eristirt nicht mehr." Er beschulbigte Rostopschin allein. Er versicherte aber, bas Unglück sen für bie französische Armee nicht sehr groß, die Keller seyen verschont geblieben und in diesen sinde man jeden Augenblick neue und reiche Borräthe. Ueberdies siehe seine Avantgarde schon auf der Straße nach St. Betersburg. Er kehrte nach dem Kreml zuruck, den seine

Garbe, aber noch mehr beffen freie Lage, gefdutt hatte, und fonnte nun Dostaus weiten Aldenhaufen überbliden, aus bem bie fiebengebliebenen Scornfteine wie fcmarge Leichenfteine ber-Fain verglich fie mit ben vorftebenben Knochen eines Berinnes. Außer bem Rreml maren nur menige, gleichfalls ifolirte Balafte erhalten, aber in ben Rellern fant man überall Brob. Mebl. Bein, Branntwein, Tucher und Bagren aller Art, bie eine Beitlang binreichten, ben Sunger ber Frangofen gu ftillen und ibre Blofe wieber zu bebeden, mit benen ber Golbat aber in feiner Bermilberung nicht fparfam umzugeben mußte, fonbern vieles verfdleuberte und verbarb. Aluch eine Menge fofibare Mobel. Luxusmagen ac. aus ben Palaften maren erbeutet worben unb man nabrte bas Teuer ber Bivouace mit Mahagonpholz und Golbrabmen. Mander Colbat bullte feine in ben gerriffenen Uniformen entblogten Glieber in einen Bobelpelg ober Chawl von unfchatbarem Werth. Mancher Offizier und General, mancher Martetenber pacte feine Brivatmagen voll; felbft ber Gemeine fullte feinen Tornifter mit bem Theuerften und Roftbarften, mas er erbeutet ober fur feine Beute gelost batte. Bebenfalls beburfte bas Seer eine, wenn auch nur furge Rube, und reichte bas Gefunbene bin, bie Ermatteten wieber zu ftarfen und viele Leichtvermunbete gu beilen. Bas aber nachber gefchehen follte, bas wußte Diemanb, obgleich es icon beutlich in Alexanders Proclamation borbergefagt mar.

Napoleons Aufenthalt in Moskau hatte nur bann ben von ihm gemunichten Erfolg haben können, wenn gleichzeitig ber mit ihm verbundete Bernadotte in Betersburg und bie Turken in die Krim ober Kiew eingerückt waren. Da er aber versaumt hatte, Schweben und bie Turket auf seine Seite zu bringen, so ftand er mit seinem siegreichen heere jest in ber Luft und waren seine Flanken nicht geschützt, sondern vielmehr aufs gefährlichste bedroht. Wir haben bisher nur ben Marsch des von Napoleon unmittelbar

ID. Diengel, 120 Jahre. III.

befehligten Centrume und bes fruber von Jerome befehligten rechten Centrums ber großen Armee verfolgt und muffen uns nun auch nach ben Marichen und Rampfen ber Alugel umfeben. außerften linten Flügel mar Dacbonalb mit ben Breugen am Ufer ber Office vorgerudt und nach einem fleinen Gefecht bei Edau gegen ben ruffifden General Lewis am 5. Muguft vor Riga angelangt, welche Stabt er fofort langmeilig gu belagern anfing. Das mare binreichend gemefen, menn Rapoleon in Witebet Salt gemacht batte; Machonalb batte aber nothwendig fart genug fenn muffen, um Betereburg felbit zu bedroben, fobalb Dapoleon bis Mosfau porging, benn von Riga aus fonnte er ibm bis Mosfau bin nicht mehr bie Sand bieten. Riga bielt fich unter bem ruffifden Beneral Effen, ein fleinerer ruffifder Musfall am 7. und ein größerer am 22. Auguft murbe jeboch von ben Breugen unter Dort gurudgefdlagen. - 3m linten Centrum war Dubinot gegen Driffa vorgerudt und Macbonglb, ber nur bie Breufen vor Riga fdidte, ging mit feinen Frangofen nach Jafobstabt, um fich pon bier aus mit Dubinot gu verbinben. Aber ber ruffifde Beneral Graf Wittgenftein, ter 30,000 Mann führte, fam ihrer Bereinigung guvor und ichlug Dubinot am 31. Juli bei Rliaffigt. murbe ieboch beim Berfolgen am anbern Tage felbit wieber guructgetrieben. Weil Dubinot nur 20,000 Mann batte, mußte St. Cor ibn verftarten. Beibe fetten fich bei Bologt feft, Birtgenftein griff fie bier am 16. August an und fiegte, Dubinot murbe vermunbet, aber St. Cyr, ber nun bas Commanto übernabm, fiegte wieber am folgenben Tage. In biefen Chlachten zeichneten fic bie Bagern aus, beren tapferer General Deron bier ben Tob fanb. Die Maricalle unternahmen aber weiter nichts und bielten nur bie Stellung bei Pologt feft, wie Macbonalb bie bei Riag. -Muf bem rechten Blugel batte fich Schwarzenberg mit Remiter vereinigt und Tormafom, obgleich er am 26. Juli eine fachfiiche Division unter General Rlengel überfallen und faft gang vernichtet

hatte, boch von Schwarzenberg am 12. August bet Gorobestzna zurudgeschlagen; bieser blieb bann aber in Bolhunien bei Luzk am Flüßchen Sthr stehen, gleich ben Marschällen bes linken Flügels bie Erfolge bes Centrums unter Napoleon abwartenb. Unterbeß rückte Bictor mit 34,000 Mann aus Deutschland nach und folgte ber Straße bes Centrums bis nach Smolensk, um Napoleon als Reserve zu bienen. In Wilna war bas politische Hauptquartier ausgeschlagen, hieher hatte Napoleon bie fremben Gesanbten berusen, weil die Communication mit ihnen hier viel leichter war, als in Paris. Her würbe er ben Friedenscongreß eröffnet haben, wenn Alexander Frieden gewollt hätte. Von hier wäre alsbann bie neue Gestaltung Europas ausgegangen.

Die Flügel ber großen Urmee batten fich alfo nicht über Litthauen und Bolhynien binaus entfernt und beschrieben immer noch bie Bogenftellung, in welcher bas icon bamals zu weit vorgefcobene Centrum ber Armee burch Bitebet bezeichnet gemefen mar. Das Centrum allein mar über biefe Stellung weit binausgegangen bis nach Mostau und nur Bictor in Emolenet ftellte einigermaßen bie Berbinbung wieber ber. Da nun Alexander feinen Frieden machte, ba fic Mapoleon in bem ausgebrannten Dostau nicht ben gangen Binter über balten fonnte, ba er auch mit feiner gefdmachten Armee und beim Berannaben bes Winters ben burch meite Sumpfe führenten und leicht zu fperrenten Weg nach Betereburg nicht einschlagen, noch auch fubmarte gieben fonnte, mo fein immer mehr fich verminbernbes Geer gwifden bas immer mehr fich verftarfenbe von Rutufom und bas von Tiditichagow aus ber Turfet berbeigeführte Beer gerathen mare, blieb ibm nichte übrig, als fich in jenen Bogen gwifden feine Flügel gurudgugieben, auf bem Wege, auf bem allein er Magagine und eine Referve batte. Um biefen Rudgug ficher zu bewerfftelligen, mar aber bie Jahreszeit fcon zu welt vorgerucht. Napoleon fürchtete, icon untermege von ber gangen furchtbaren Strenge eines ruffifden Winters überfallen gu merben. Aber wenn ibn auch biefes Unglud nicht traf, mar

es immerhin bemuthigenb für ihn, am Schluffe bes Jahres einen Rudzug machen und eine Stellung einnehmen zu muffen, die er viel sicherer und in einer viel beträchtlicheren Stärke schon vor brei Monaten eingenommen hatte und nur nicht hätte verlaffen sollen. Begreislich ift, daß sein Stolz sich vor dem Rudzug sträubte und daß er sich an die letzte Möglichkeit eines Friedensschlusses klammerte, in Volge bessen sein Rudzug allein ehrenvoll hätte sehn konnen. Sich aber zurudziehen zu muffen, wie ein Räuber und Mordbrenner vom Fluch eines ganzen Volkes versolgt, ohne das Geringste durch einen so glänzenden und kostspieligen Veldzug gewonnen zu haben, sich den spöttischen Bliden der Diplomaten in Wilna aussehn, die Schabenfreude und die gefährlichen Intriguen ber Vasallen und ber Pariser Opposition kommen sehen zu mussen, das war freilich für den damaligen herrn der Welt etwas Arges.

21m 24. Cept. entichlog fich Dapoleon, in einer verfohnlichen Beife an Alexander gu foreiben, und am 5. Det. fcidte er Beneral Laurifton an Rutufom ab, mit bem Bunfche, er moge benfelben unmittelbar jum Raifer Alexander geleiten laffen. Rutufow antwortete bofild, ju einer folden Reife muffe fein Raifer erft bie Erlaubnig ertheilen, er wolle beffalls anfragen laffen; aber es fam feine Untwort. Dapoleon batte, inbem er ben erften Schritt that, nur feine Berlegenheit verrathen und ben Raifer Alexanber in feinem Entidluffe, nicht nachzugeben, beftartt. Diefe Demutbigung batte er fich jebenfalls erfparen tonnen. Der Brand von Mostan, bie Sprache ber ruffifden Broclamationen und bas Borbringen neuer ruffifder Beere auf bie Rudzugelinie fonnte ibm binlanglich beweifen, Allexander fuble fich ftart, fen mit feiner Dation einig und merbe nimmermehr nachgeben. Babrenb Rutufom fic bei Raluga burd Recruten und Miligen verftarfte, bie von allen Geiten freudig zu feinen Fahnen eilten, murben zugleich beibe bisberigen Rlugel ber Ruffen gu bem 3mede verftarft, um mit einem Theil ibrer Streitfrafte wie bieber bie ibnen gegenüber-

ftebenben frangofifden Flügel zu befchäftigen, mit einem anbern Theile aber gegen Borifom an ber Berefing gwifden Smolenet und Bilna zu overiren und bier bem aus Mosfau vertriebenen Mapoleon ben Rudzugemeg abzuschneiben. General Steinheil fam mit 12,000 Mann aus Finnland erft nach Riga, bann gu Bittgenftein, ber baburch in ben Stanb gefest murbe, abermale bet Bologt über St. Epr bergufallen. Die Befechte begannen am 14. October und murben gur Schlacht am 18. Trot ber ausgezeichneten Tapferfeit ber Bavern und Schmeiger blieb bem bier verwundeten St. Cyr, ben Napoleon megen feiner fruberen Schlacht am gleichen Orte zum Daricall erhoben batte, nichts übrig, als fic auf Bictor gurudzugieben. Die Bapern, bie bas meifte in beiten Schlachten von Bologt geleiftet batten, wurden von St. Cpr mit ichnobem Unbant belohnt. Dach ber erften Schlacht batte er ihrer Thaten in feinem Armeebericht nicht gebacht, mas ihnen tiefen Groll erregt und ein Bermurfnig gwifden Brebe und bem Darfoall berbeigeführt batte. Dach ber zweiten Schlacht ließ St. Cyr, wie ibm bie Bayern Sould geben, abfichtlich eine bayerifche Batterie mit bem Wagen, auf welchem fich fammtliche baberifche gabnen befanben, ben Ruffen in bie Sanbe fallen, inbem er ihnen eine von bem bagerifden Corps abliegente Richtung gab, babei aber verficherte, ber Weg fen burd Frangofen gefdutt und ficher. -Babrend nun Bittgenflein nachrudte und auf Bictor brangte, wurde biefer gugleich von einer anbern Geite ber bebroht burch Tiditidagom, ber mit ber ruffifden f. g. Dolbauarmee erft am 31. Juli aus ber Turfet batte aufbrechen fonnen und fich am 18. Gept. mit Tormafon, ber fortan unter ibm ftanb, vereinigte. Seine Streitmacht von 38,000 Mann war berjenigen Schwarzenberge überlegen, ben er baber über ben Bug gurudbrangte. Er batte wohl bis Baridau borruden tonnen, allein er lieg nur Gaden mit einem heertheil fteben, um Comargenberg in Chach zu balten, und eilte mit bem Gros feines Beeres nach ber Berefina, um mit Bittgenftein vereinigt Bictor zu ichlagen und ber großen Armee unter Napoleon ben Rudweg zu verfperren.

Um 17. Det. begann auch Rutufow feine Ungriffsbewegung und ftorte bie Frangojen in ihrer trugerifder Rube in Dostau auf. Murat, ber mit ber Avantgarbe bei Tarutino fant, murbe am 18, von Rutufow mit überlegener Dacht überfallen und mit grofem Berluft gurudgeschlagen. Sier gingen viele frangofifche Pferbe Brunbe, bie bei ber folechten Grasnahrung und ben langen Strapagen zu Gerippen gufammengeborrt maren und feine Schlacht mehr aushalten fonnten. Dies bewog Napoleon ben icon vorbereiteten Ausmarich aus Dosfau zu beichleunigen. Es mar icon gu fpat. Inbem er gehofft batte, ber Rrieg merbe jest gu Enbe fenn, erklarte ber alte Rutufom, er fange jest erft an. Napoleon verließ Mostau am 19., ließ burd Mortier einen Theil bes Rremle fprengen und rudte mit feiner jest wieder 103,000 Mann ftarten Urmee junachft gegen Raluga, ichlug jeboch biefe Richtung nur ein, um burd ben Schein einer Angriffsbewegung ben Rudzug gu mastiren, und um fich biefen Rudgug burch einen Schlag gegen Rutufow beffer gu fichern. 2m 24. Oct. flieg Bicefonig Gugen mit ber frangofifchen Avantgarbe auf bie ruffifche unter Doftorow bei Malo-Jaroslames. Es fam zu einem außerft blutigen Rampfe, ber von beiben Geiten burch bie nachrudenben Corps ge= nabrt murbe. Ale Mapoleon felbft am 25. an Drt und Stelle eintraf, fand er nicht gerathen, bie Golacht zu erneuern, ba Rutufow eine zu gute Stellung batte und ber zweifelhafte Sieg jebenfalls zu viele Meniden gefoftet baben murbe; es genugte ibm, ben Schein bes fortgefesten Ungriffsfrieges gerettet und einen Borfprung nach Smolenet gewonnen zu baben, mobin er fo eilig ale möglich aufbrach.

Wie beim ersten Auszug aus Deutschland und Bolen hatte fein Deer auch wieder beim Auszug aus Moskau ein ungeheures Geschlepp von Wagen von Bedurfniffe und Beute aller Art, ein Theil auch mit Civilpersonen, Damen und Kindern, benjenigen Austanbern, bie aus Dostau floben, um ber Rache ber Ruffen gu entrinnen. Napoleone eigene Trophaen maren befdeiben und beibrantten fich auf bas fleine vergolbete Rupferfreug, welches ben Mittelpunkt eines großen vergolbeten Bolgfreuges auf ber Rirche bes h. Iman im Kreml gebildet hatte, turfifche und andere gah-ner aus bem Kreml und bergleichen. Napoleon bulbete bas viele Bevad aus bemfelben Grunbe, wie fruber, weil je mehr man mitnabn, feine Solbaten befto beffer fich verpflegen und bie Pferbe an ien Bepadmagen gulett gum Fortgieben ber Ranonen benutt werbin fonnten. Die Langfamfeit bes Dariches mar bauptfachlich Folge ber ichlechten Wege und ber Schmache bes Bugviehs. Man empfarb baber um biefe Beit zum erftenmal bie Ueberlegenheit ber feindlicen Rofaden, bie auf ihren fleinen, aber unermublichen Pferben ber frangofifden Urmee überall guvorfamen, in alle ihre Luden embringen, alle Golbaten, bie fich vereinzelten, abfangen fonnten. Der Rofaden - Betmann Blatow magte fich fcon am 25. Det. einmal fo nabe an Napoleon felbft beran, bag biefen feine Garben faum retten fonnten.

Am 31. Oct. und 1. Nov. ließ Napoleon in Wiazma Halt machen, banut sich bie Truppen ein wenig erholen konnten, brach aber schon am 2. wieder auf. Am 3. wurde Ney, ber zurückgeblieben war, von Miloradowitsch scharf angegriffen, schlug ihn jeboch ab. Rutusow, ber ganz in der Nähe war, wollte nicht angreisen, um seine Mannschaft zu schonen, weil er überzeugt war, ber Winter werde balb eintreten und bann werde Napoleon im Frost untergehen. Am 6. Nov. siel wirklich der erste Schnee und die Lust wurde so kalt, daß sich Eis an die Bärte der Soldaten seite und den zu leicht Gekleibeten die Glieder erstarrten, die Gewehre aus den Hartgefrornen Schnee unssichen und Weste wurden auf dem hartgefrornen Schnee unssichen. Das aus Moskau mitgenommene Brod und Mehl ging aus, nur der Garbe sparte man die letzten Vorräthe aus; eine Heerbe von 1500 Ochsen, die der Armee aus Smolensk entgegengesührt wurde, siel in

vie hande ber Aussen. Indem ber Schnee das lette Gras bebeckte, ging auch ben Pferben das Futter aus, sie sielen zu tausenden in jeder Nacht. Ihr Fleisch mit Schiespulver gewürzt, wurde für viele Soldaten die letzte Nahrung. Glücklich, wer noch einen Rest von Mehl in Schneewasser bet den traurigen Bivouakseuern kochen konnte. Um diese Feuer lag des Morgens gewöhnlich ein Kranz von Leichen. Die grimmige Kälte drang in alle Poren ein. Iwer beckte sich so gut er konnte, selbst mit Weiberpelzen. Vom largen Marsch waren die Schube meist zerriffen, man mußte nun Leiz und Lumpen um die Füße wickeln. Bei dem Feuer brannter die Kleiber an und schwärzten sich.

Um 10. gelangten enblich bie Ungludlichen nach Smolenet, tro gwar Magagine aufgebauft maren, es aber an Dach und Bach fehlte, um bie Truppen unterzubringen, und mo fie fich nicht balten tonnten, weil feinbliche Beeresmaffen ibnen icon nach ber Berefina vorauseilten. Gugen, ber einen Ummeg über Duchowtfoina gemacht batte, wo er noch eine bewohntere Gegenb und Lebensmittel zu finden hoffte, mußte am Ufer bes Wo 60 Ranonen gurudlaffen, weil er fie nicht mehr über bas Baffer bringen fonnte. Sier ertranten viele Golbaten, ober fturgten erftarrt am anbern Ufer nieber, um nicht mehr aufzufteben. Gine frangofifche Brigabe unter General Augereau (bem Bruber bes Maricalls) murbe vereinzelt und 2000 Mann farf am 9, von ben Ruffen ge-Die Menge ber Erfrorenen, aus Ermattung Singefunte= nen und berer, welche bie Baffen meggeworfen hatten und nur noch bas Leben zu retten fuchten, mar icon fo groß, bag Rapoleon zu Smolenet nur noch 42,000 Combattanten gablte, bie Armee alfo auf bem furgen Marich von Mostau ber um mehr als bie Balfte gefdmolgen war. Gie murbe nur burch bie bieberige Befatung von Smolenet verftartt, bie aus 5000 Mann beftanb. 11m eine meitere Auflösung ber Truppen gu verbuten, erlaubte Mapoleon nur benen, bie noch unter ben Baffen ftanben und bet ihrem Corps geblieben maren, Lebensmittel auszutheilen. Gine unnothige Sarte, benn bei ber Eile, mit welcher ber Marich fortgeset merben mußte, lotten sich auch bie bis bahin festen Bestandtheile ber Armee auf. Ruhe allein hatte bie Reorganisirung bes heeres ermöglicht, bie Entwaffneten wieder bewaffnet und alle gerettet. Ohne Ruhe mußten bie einen wie die andern zu Grunde geben.

MIS Napoleon am 14. von Smolenst aufbrach, mar ibm Rutufow burch einen Marich in feine Flante icon guvorgefommen und ftand quer auf feinem Wege bet Rrasnot. Wenn berfelbe nicht abermals feine Mannichaft batte iconen wollen, murbe er Napoleone Urmee vernichtet baben, Much fommt bie Ralte in Unfolag, bie bamale bie auf 20 Grab unter bem Gefrierpunkt gefunten mar. Rutufow begnugte fic, ben Frangofen nur allen moaliden Abbrud burd Gefdupfeuer und Reiterangriffe gu thun, bis fic Napoleon und bie Maricalle in feche verfchiebenen Gefechten burch feine Reiben binburdichlugen. In biefer gräßlichen Ralte, von ben Beinben umichmarmt, tonnte bie frangofifche Armce nicht einmal bas nabe Bitebst erreichen, um fich bort wieber zu erholen und aus ben Dagaginen zu verfeben, benn Bitebet mar icon am 9. in bie Sanbe ber Ruffen gefallen. Bittgenftein nämlich mar nach bem Giege bei Pologt vormarts gezogen, um Rapoleon aufguhalten. Bictor hatte nun gmar mit feinem Corpe bie gerrutte= ten Corps ber beiben vermunbeten Maricalle St. Cyr und Dubis not aufgenommen und follte, wie Mapoleon ibm befohlen, Wittgenftein vertreiben, magte aber feine Coladt, um feine Truppen gu fconen und glaubte nichts zu verfaumen, weil er von bem bebenflichen Buftante ber Sauptarmee nicht unterrichtet mar. Dach bem Berluft von Bitebet mußte Napoleon nunmehr bas reich mit Borrathen verfebene Minet zu erreichen fuchen und baber gegen Drecga maridiren. Mur Men mit ber Machbut mar gurudgeblieben und batte bie feften Thurme von Smolenef mit Bulver gefprengt, bie letten Magazine gerftort. Durch Rutufom von Dapoleon getrennt ichien er verloren und man borte einige Tage auch

nichts mehr von ihm. Napoleon empfand über ben Verluft Neps, bem er ben Chrennamen "ber Tapferste ber Tapfern" gegeben hatte, einen lebhaften Schmerz und rief aus: "ich habe 200 Millionen in ben Kellern ber Tuilerien liegen, aber ich gabe sie alle für biefen einzigen Mann hin." Inzwischen hatte sich Ney burch eine Furth bes Oniepr mit Zurücklassung aller seiner Kanonen über biesen Fluß und auf einem Seitenwege gerettet und stieß am 21., freilich nur noch mit wenig Mannschaft, bei Orscza wieber zu Napoleon, ber ihn seurig umarmte. In biesen sämmtlichen Gesechten von Smolenst bis Orscza verloren bie Franzosen 230 Kanonen und bie Zahl ber noch in Reih und Glieb besindlichen Mannschaft war bis auf 11,000 berabgesunken.

Gine nabe Gulfe martete ihrer an ber Berefina, Maricall Bictor, aber icon bebroht von Bittgenftein im Norben und von Siditicagow im Guben, ber fo eben Dinef meggenommen batte. welches Dombrowoff mit ben Bolen vergebens zu ichuten gefucht. am 16. Afditichagow folgte ben Bolen, folug ibn noch einmal bei Boriffom an ber Berefina, am 25. und befette bie bortige Brude. Es half wenig, bag ber ruffifche General Saden, bem mit 27,000 Mann am 15. ein lieberfall Repniere bei Wolfowief gegludt mar, von Schwarzenberg im Ruden gefagt und vertrieben wurde. Es mar fur Schwarzenberg boch ju fpat, Minet zu retten und bie Berefina vor Afchitschagow zu erreichen. Ueberbies mar auch Schwarzenberg, wie Bictor, über bie mabre Lage Mapoleons in Untenntnig geblieben. Die Depefchen Napoleons verfunteten immer nur Bobibefinden und neue Giege. Er fürd iete ben 216fall ber Defterreicher und Breugen, wenn fein Unglud zu frube befannt murbe.

Demnach fand er an ber Berefina zwar bas Bictor'iche Corps, aber auch bie beiben feinblichen heere von Wittgenftein und Tichitschagow, die ihm weit überlegen waren, und wenn es ihm auch gelang, sich hier burchzuschlagen, so vermochte er boch nicht mehr seine Truppen aus ben Magazinen bes nahen Witebst

und Minet zu verpflegen, fonbern mußte ohne Lebensmittel noch ben weiten Marich bis Bilna gurudlegen. Es gereichte ibm gum befonbern Blud, bag Rutufow um mehrere Tagmariche gurudgeblieben mar. Batte biefer in bie Bewegung ber beiben anbern ruffifden Relbberen fraftig eingegriffen, fo mare Dapoleon unfehlbar verloren gewesen. Es fcbien aber auch nur gwifden Tichtifchagow und Bittgenftein bindurchzukommen fo unmöglich, bag polnifche Diffiziere fich anboten, wenigftens Napoleone Berfon in einer Berfleibung auf Ummegen nach Warfchau zu retten. Er lehnte es ab und beichlog bem Schictfal bie Stirne gu bieten. Gein Ropf mar fo flar, wie fein Berg feft. Die mar er mehr Felbberr ale in biefer idredlidften Lage feines Lebens. Die beiben feinblichen Relbberrn erleichterten ibm aber bie Rettung burd ibre Febler. Tiditicagom batte bemertt, bag Napoleon auf feinem Rudwege nicht mehr bie norbliche Strafe nach Bitebet, auf ber er bergefommen mar, fonbern bie fubliche gegen Dinet eingeschlagen babe, vermuthete baber, er wolle fich auf Schwarzenberg gurudzieben, und verlegte ibm nun auch in füblicher Richtung bei Boriffom ben Weg, immer beforgt, er tonne ihm entichlupfen. Daburch gab er ben norblich von Boriffom liegenden Theil ber Berefina fret und Napoleon fonnte unbebinbert bie Bruden bei Studianta ichlagen laffen, am 24. Auf ber anbern Seite hielt fich auch Bittgenftein zu weit nörblich und magte nicht anzugreifen, weil er Napoleon noch fur gu ftart bielt und fich feiner Dieberlage ausseben wollte. Gleichmobl ftanben beibe rufftiden Felbberrn gang in ber Mabe und tonnten jeben Sag zu ihrer Bereinigung und zum allgemeinen Unariff auf bie noch nicht fertigen Bruden vorfdreiten. Der Bau ber Bruden mar im bochften Grabe fdwierig. Man batte feine Bontone, mußte bas Bolg in ben Balbern fclagen und bis an ben Bale im falten Baffer arbeiten. Es mar Thaumetter eingetreten und bie Begend voll Sumpf; wenn nicht in biefen Tagen ber Froft wieber zugenommen batte, murbe bas fdwere Befdus im Schlamm gar nicht fortzubringen gemejen fenn. Man fonnte nur zwei Bruden

gu Stanbe bringen und mußte ble britte icon angefangene wieber aufgeben, aber auch bie beiben anbern brachen mehrmals wieber ein. Mapoleon lettete bie Arbeiten, bie von ben Bioniren mit bemunbernsmurbiger Aufopferung vollbracht wurden. 216 bie erfte Brude fur bas Fugvolt fertig mar, gingen fogleich Truppen auf bas anbere Ufer und vertrieben von ba ben Bortrapp Tiditichagome, ber unter General Ticaplit nur beobachtet hatte und fich wieber gurudigg. Als auch bie Brude fur bas fomere Befdus und Gepad fertig mar, am 28., fonnte man gunachft ben Uebergang für gefichert halten und Napoleon fagte triumphirenb: "vous Aber man voyez, comme on passe sous la barbe de l'ennemi." mußte boch nicht, ob man nicht jebe Stunde noch am antern Ufer mit Uebermacht murbe angegriffen werben. Napoleon batte bamals noch 250 Ranonen und mit Bictore (Dubinote und St. Cyre) Truppen zusammen noch 30,000 Combattanten. Am 28., ale icon biefe Streitmaffen übergegangen maren und nur noch eine Menge Dadzugler und Bepadwagen am jenfeitigen Ufer ber Berefina gurudgeblieben waren, bie gum Theil aus Ermattung und Stumpffinn nicht aufbrechen wollten, funbigte enblich ber Ranonenbonner bas Borruden Bittgenfteins und Tichitichagows an. Aber es mar ju fpat, fle murben beibe burch bie Tapferteit ber Frangofen abgefolagen, mobei ber faum geheilte Dubinot abermale eine ehrenvolle Bunbe bavontrug. Mur bie Divifion Bartonneaux vom Bictor's iden Corps, 3000 Mann ftart, hatte fic verirrt und murbe von Bittgenftein gefangen. Daffelbe Loos traf bie noch binter ben Bruden gurudgebliebene unbewaffnete Maffe. Bergebens brangte man fich über bie Brucke, fließ fich in's Baffer, gertrat bie Fallenben, fuchten andere burch ben Blug gu ichwimmen. Wittgenfteins Rugeln folugen in ben verworrenen Menfchenfnauel und vermehr-Bictor opferte fich bamale auf, trieb bie Ruffen ten ben Jammer. noch einmal gurud und icutte bie Brude bis gum 29. Morgens. Bas jest noch gurud mar, etma 10,000 Menfcen und eine ungebeure Denge Bagen, mußte er ben Ruffen überlaffen und felbft

ber Armee nadeilen, bie burch langgestredte Gumpfe und Balber auf wenigen gangbaren Wegen entfam, welche bie Ruffen abgu-

Der Weg nach Wilna mar nun offen, aber febr weit und nirgenbe marteten Magagine auf bie ungludliche Armee, bie in immer größerem Mangel und immer zunehmenber Ermattung fich fortichleppte. Die Ralte flieg wieber. Es mar einer ber barteffen Winter feit Menfchengebenten und bie Ratur fchien bis zu biefem Sabr mit bem außerften Schreden bes Froftes gewartet gu baben, um bie Frangofen im ruffifchen Gife ju begraben. Der Thermometer gabite 26 Grab. Bet Tage fab man in ben Gienebeln ber Luft Rebenfonnen, bei Racht Rebenmonbe. Durch bie oben unabfehlichen Schneefelber gogen bie vermummten Rrieger wie boblaugige Befpenfter. Es war nur noch ber Schatten einer Armee, faate Segur, aber immer noch ber Schatten ber großen Urmee. Recht fonnten fie fagen , nicht ben Baffen bes Feinbes, nur allein bem furchtbaren Winter feyen fie erlegen. Wie fie noch bei Rrasnot und an ber Berefina gefochten batten, mar bes bochften Rubmes wurbig. Aber jest losten Froft und Sunger vollende bie bisber noch gefchloffenen Reihen auf, nur 1500 Mann von ber alten Barbe bielten im Centrum bes bunten Menfchenhaufens noch gufammen und bie Nachhut bilbeten noch 2500 Bagern mit unvergagtem Muthe, und ihre Chre mar noch größer ale bie ber alten Barbe, weil fie nie fo gut wie biefe verpflegt und gefcont morben maren. Den langen Bug ber Urmee bezeichneten auf jebem Schritte Leichen von Menfchen und Pferben. Wo ein Pferd gefallen, fammelten fich bie Golbaten fo lange, bis fie bas lette Ctuck Melfc von ibm abgenagt hatten. Ram man in ein Dorf, fo bedten bie Solbaten, um fich Feuer zu machen, bie Dader ber Saufer über ben Ropfen berer ab, bie bort querft eingebrungen in Colaf verfunten waren. Die edethaftefte Rabrung murbe mit Begierbe ergriffen, ein Berhungernder big noch mit Wonne in ein Stud Saife. Dander verbrannte feine erfrorenen Glieber im nachften Feuer.

Biele murben vom Bahnfinn ergriffen. Wenn es über Racht ftart foneite, fab man am anbern Morgen zuweilen bas erlofdene Feuer eines Bivouafe und alle, bie barum gelegen, mit Sonee gugebedt . und erfannte bie Leichen an ihrer erhöhten Lage. Gegur foilbert gräßliche Scenen von Robbeit, inbem ber, welcher noch ftarfer mar, ben Schmadern vom Feuer flieg, ibn feines Pferbes, Dantele ober letten Borrathe beraubte. Bourgaub bagegen Scenen ber ebelften Grofmuth, wie Bemeine ibre vermunbeten ober franfen Offiziere Tagreifen weit in treuer Liebe fortgetragen, Rameraben ben letten Biffen mit einander getheilt batten. Beibes mirb mabr fenn. In einer fo großen Armee alter Solbaten fonnte bie größte Bermilberung bes Gemuthe wie bie belbenmutbigfte Aufopferung nicht feblen. Im Gangen war es ein ichredliches Gericht Gottes, mas über bie ftolgen Welteroberer erging. Gin großer Theil ber Urmee theilte bie Berfdulbung ihres Fuhres. Napoleon batte feine alten Solbaten febr mit bem rudfichtelofen Uebermuth angeftedt, ben er felber übte. Aber bie armen Deutschen, Staliener, Portugiefen ac., bie er ihrer Beimath entriffen, maren tief gu beflagen, eine Rlage, welcher ber italienische Dichter Graf Leoparbi bie rübrenbften Worte gelieben bat.

Da bie große Armee bes Centrums im Berlauf bes Feldzugs bas rechte und linke Centrum und bie Reserve unter Victor an sich gezogen hatte und jest mit ihnen zu Grunde ging, blieben nur die beiden äußersten Flügel unter Macbonald und Schwarzen-berg übrig, welche nicht starf genug und auch zu weit entsernt waren, um bem nachtringenden Feinde in Wilna Halt gebieten zu können. Napoleon konnte baher in Litthauen keine Stellung mehr nehmen, der zerrütteten Armee nichts mehr nühen. Alls er am 5. December in Smorgoni angelangt war, versammelte er die Marschälle um sich, nahm von ihnen einen würdigen Abschied, ernannte Murat zum Oberbeschlschaber und verließ die Armee, nur von Duroc, Coulaincourt und Lobau begleitet, zu Schlitten, um

fo fonell und unbemerkt als möglich nach Paris zu gelangen und bort eine neue Armee zu organistren.

Man mußte bis babin meber in Bilna, noch im Lager von Macbonalb und Schwarzenberg, noch im übrigen Europa bas Minbefte von feinem Unglud. Er batte fort und fort ben menigen Courieren, bie überhaupt bis Bilna burchfommen fonnten, nur Siegesberichte mitgegeben und noch an ber Berefina eine große Schlacht gewonnen zu haben verfichert. Alle Beitungen Guropa's brudten biefe Lugenberichte ab und glaubten baran, weil man poraussette, er zoge fich nur auf feine Dagagine und in gute Binterquartiere gurud und feine unüberwindliche Urmee habe auf bem Rudgug burd bie Referven fich noch beträchtlich verftartt. In biefem Glauben wollte er bie Welt auch noch fo lange als moglich laffen, um ficher nach Barts zu entfommen, ebe etwa bie Deutiden fich befannen und ibn unterwege aufhoben. Er flieg baber auch am 6. in Wilna nur incognito in einer Borftabt ab, ließ feinen Minifter Maret, ber ibn bei bem biplomatifden Corps bafelbit reprafentirte, beimlich zu fich rufen, gab ibm bie notbigen Inftructionen und eilte meiter. Die Diplomaten floben gleich ben anbern Tag von Wilna weg. Napoleon aber war am 10. in Warfchau, wo er fich eben fo beimlich nur menige Stunden aufbielt, am 14. in Dresben, wo er nur raich ben Ronig befuchte. ber, wie man fich benten fann, beftig über biefen unerwarteten Befud und noch mehr über bie folimmen nadrichten erichract, bie er aus Napoleons eigenem Munte vernahm. 2118 man im übrigen Deutschland ftaunend erfuhr, Rapoleon fen wieder ba, mar er icon unbemerft über ben Rhein gefommen und am 19. wohlbebalten in ben Tuilerien angelangt.

Unterbeß waren 10,000 Mann unter General Loison, bie von Wilna aus ber großen Armee hatten entgegenziehen follen, bereits ber fürchterlichen Kälte in wenigen Tagen erlegen und kam enblich Murat mit bem kleinen Rest ber großen Armee am 8. und 9. Dec. nach Wilna, wo die Verhungernden zum erstenmal sich wieder

fattigten, bie Offiziere zum erstenmal wieber in Betten famen und Die Rleiber wechfelten. Allein ber Schreden lag ihnen allen icon fo febr in ben Gliebern, bag es unmöglich mar, mehr als 4000 Streiter gufammengubalten. Das maren bie Babern und einige Someiger, bie fich noch vor ben Thoren folugen, aber nicht mehr binreichten, bie unter Wittgenftein nadrudenben Ruffen aufzubalten. 218 ber Donner ber ruffifden Rauonen in ber Stabt bernommen murbe, bemachtigte fic aller eine mabnfinnige Angft. Satte man Befinnung genug behalten, hatte fich alles bemaffnet, mas noch irgend Rraft in ben Armen batte, fo mare Bittgenftein jebenfalle verhindert morben, in bie Ctabt einzubringen und man batte mentaftens einige Tage gewonnen, um einen geordneten Rudjug ju fichern. Aber bie meiften waren nach fo langen Leiben ganglich ericopft und in einen Stumpffinn versunten, in bem fie gefühllos Tob ober Befangenfcaft erwarteten. Biele taufenb anbere maren noch fabig jum Rampfe, aber fie batten ben Duth verloren, und bachten nur noch an bie fonellfte Flucht. Als einige Rofaden in bie Borftabte einbrangen, erfüllte bie gange Stabt ber Schredeneruf "bie Rofaden, bie Rofaden" und mas Beine batte. lief zu ben entgegengesetten Thoren. Murat felber flob in fomablicher Saft am 10. und überließ Wilna mit 20,000 Muben und Rranten, morunter über 300 Dffigiere und 7 Benerale, mit 21/2 Diff. gemungten Gelbes und unermefilden Borratben obne Somertftreid ten Ruffen. Mur antertbalb Stunden por Bilna ftodte ter Bug ber Kluchtigen an bem bamale mit Glatteis bebedten Sugel Ponary und ihre Angft mar fo blind, bag fie fic auf biefe glatte Bobe, bie fie leicht batten umgeben tonnen, mit tobtlicher Dube binanfarbeiteten und am Bug berfelben vollente ibre letten Ranonen fteben liegen und bie letten Belbmagen mit 10 Dia, ber Plunberung Breis gaben.

Nur 1600 Bewaffnete erreichten inmitten einiger taufend Unbewaffneter am 13. Dec. die ruifiiche Grenze bei Kowno, wo fie fich noch mit den Kosacken unter Platow herumschlagen mußten.

Im erften preugifden nachtquartier gu Gumbinnen überließ fich Murat ben unbefonnenften Musbruden feiner ublen Laune, nannte Napoleon einen Babufinnigen, bem man nur zu lange gefolgt fenund fucte bie Darfcalle gu gleichen Gefinnungeaugerungen aufzu= muntern. Aber man borte ibn nur mit Unwillen an und Davouft trat ihm energifch entgegen. Er ging nun nach Ronigeberg, unt Macbonalb an fich zu gieben, mit beffen Gulfe er bie Ruffen noch abzuhalten hoffte. Untererfeite folog Comargenberg am 21. Dec. einen Baffenftillftand mit ben Ruffen ab zu Bialpftod. Am 25. fehrte Boniatoweff mit bem Reft ber Bolen nach Warfchau gurud. Da bie Ruffen felbit viel burd bie Ralte gelitten batten und in nicht febr ftarter Ungabl an ben Grengen von Preugen und Polen ankamen, ichten ihrem meiteren Borbringen bier vorerft ein Biel gefest gu fenn. Wenigstens maren Defterreicher und Breugen fart genug gemejen, fie aufzuhalten und gurudzumerfen, menn beibe - gewollt batten.

Dach ber Berechnung von Claufemit betrugen fammtliche Truppen bes unter Murat gurudgeführten Gentrums und ber unter Macbonalb und Schwarzenberg noch erhaltenen Flügel ber großen frangofficen Armee gufammen in ber Mitte bes December nur noch 58,000 Mann mit 18,000 Pferben und 120 Ranonen. Biebt man biefe nun ab von ben 610,000 Mann mit 182,000 Bferben und 1372 Ranonen, welche nach Chambry's Berechnung unter Mapoleone Tabnen in Rufland einmarfdirt ober nachgefdict morben finb, fo blieben tobt ober gefangen in Rugland gurud 552,000 Mann mit 164,000 Pferben und 1252 Ranonen. Der Befangenen war eine verhaltnigmäßig geringe Babl und bie meiften gingen in ben Spitalern vollente gu Grunde. Man barf mitbin bie Babl ber Tobten zu einer halben Million Menfchen annehmen, melde Napoleon um fo meniger mieber zu erfeten im Stante mar, ale fich feine alteften und beften Rerntruppen barunter befunden batten und fein Reich, fo wie bie von ibm abbangigen Bafallenftaaten bereits burch bie Conscription über Gebühr erschöpft waren. Noch in keinem seiner Kriege hatte er so viele Menschen und so nutzlos geopfert, und weil er hier wie jede Menschlichkeit, so auch jede Borsicht und staatsmännische Klugheit verabsäumte, glaubte man, ber Dämon des Krieges selber sey in ihn gefahren und eine wahnssinnige Lust habe ihn fortgerissen, alles zu zerstören, alles todt zu machen, wie Rostopschin zuerst ihm vorgeworfen hatte und Murat es jammernd in Gumbinnen wiederholte.

## Reuntes Buch.

## Der prenfische frühling 1813.

Napoleons Unglud wurde von allen, bie unter feiner Billtur gefeufzt hatten, mit einer Freude vernommen, die ein Mitleib mit den Opfern kaum aufkommen ließ. Selbst die Ebelsten und Frömmsten dankten Gott. Ieder fühlte, die Stunde der Erlösung nahe; wohin die Nachricht gelangte, hörte man sie mit Entzücken, umarmte sich und athmete zum erstenmal wieder frei.

Hatte bie preußische Bevolkerung ihre Demuthigung am tiefften fublen muffen, so war fie es auch, bie jest am feurigsten aufbrauste und am schnellkräftigsten sich erhob, um die Niederlage Napoleons, bie in Rufland begonnen, in Deutschland zu enbigen.

Marical Macbonalb hatte vor Riga nur noch felten ein kleines Gefecht mit ben Ruffen. Am 18. Dec. erhielt er die erfte Nachricht von der Bernichtung der großen Armee und zugleich ben Befehl, die Belagerung von Riga aufzugeben und fich nach Königsberg zuruckzuziehen, um hier ben Reft der Armee unter Murat aufzunehmen und ben nachrückenden Ruffen die Stirne zu bieten. Auch Macbonalbs heer war durch die Kälte und Krankheiten sehr herabgekommen. Seine hauptbestandtheile waren aber immer noch die Breußen unter General York, damals mit den Kranken noch 17,000 Mann. Zwei preußische Cavallerieregimenter waren von

biefer Armee getrennt mit nach Moskau genommen worben und auf bem Ruckzug zu Grunde gegangen. In Königsberg und in ber Nähe ftanden aber wieder 10,000 Mann unter General Bulow und diese 27,000 Preußen konnten in Verbindung mit dem Ueberreste der Franzosen auf die Festungen Pillau, Danzig, Graudenz gestütt, den sehr geschwächt ankommenden Aussen allerdings ben Weg versperren, zumal wenn die nahen Polen auch ihrerseits noch eine Anstrengung machten.

Nun war aber bie Stimmung in bem kleinen preußtschen Seere vor Riga nicht von ber Art, baß bie Franzosen auf sie rechenen konnten. So viele Mühe sich ber herzensgute und in allen Beziehungen liebenswürdige Macbonalb gegeben hatte, die Breußen burch die achtungsvollste und zarteste Behandlung zu gewinnen, sie blieben ihm immer spröbe und trozig und York selbst\*) zeigte ihm stets bas sinstere Gesicht seines ohnehin galligten Temperaments. York hatte um mehrere Tage früher als Macbonald Napoleons ganzes Mißgeschick ersahren, aber dem Marschall kein Wort bavon gemelbet. Eben so wenig zeigten die Preußen eine laute

<sup>\*)</sup> hans David Ludwig von York (eigentlich Jork) hatte als junger Offizier, erst zwanzigjährig, im bayerischen Erbfolgekriege 1779 einem hosberen Offizier zum Borwurf gemacht, daß derselbe eine Kirche geplündert hatte. Dieses sudvordinationswidrigen Tadels wegen jagte ihn Friedrich der Große von der Armee und schrieb unter den Besehl "York soll sich zum Zeusel schren." York ging in holländische Dienste und kämpste in Indian gegen die Engländer. Nach Friedrichs des Großen Tode kehrte er in den preußischen Dienst zurück und stied dies die Finsterste und strengste General in der Armee gesurchtet, aber auch höchst geachtet. Bom Tugendbund wollte er nichts wissen und die Anträge, die ihm schon der russische Gouverneur Baulucci in Riga machen ließ, hatte er verworsen, denn er wollte Preußen belte, geschah es immer nur im preußischen Stolz und um seinem Könige ein selbständiges heer zu erhalten.

Freude, empfanden fie aber befto tiefer innerlich. Alle preugifchen Bergen lachten bamale und ftablten fich im Sag und Trot, je flummer, um fo gefährlicher. Macbonalb begann ben Ruckzug von Riga icon am 19. Dort folgte etwas langfamer, burch Ralte unb Sonee aufgehalten , und mar bereits zwei Sagmariche binter bem Maricall gurud, als ber junge ruffifde General Diebitich fich mit 1200 Rofaden vom Beere Bittgenfteins ibm in ben Weg marf und ibn aufforberte, bie frangofifche Gache zu verlaffen. Diebitich mar ein Schlefier, ein feuriger Ropf, noch nicht breißig Jahre alt und icon General. Much fein Abjutant Claufemit, ber mit Dort unterhanbelte, mar aus preugifdem Dienft in ben ruffifden übergegangen. Er bat fich fpater einen großen Ramen als militairifcher Schriftsteller erworben. Aber gerabe ber Umftanb, bag biefe ruffifden Offiziere Breugen und noch fo jung maren, hielt Dort ab, fich ihnen raich bingugeben. Er bebanbelte fie anfange barfc und gog weiter, bis Bittgenftein felbft naber fam und Dort feine militairifde Ebre retten fonnte, inbem es ben Schein batte, als fen er burd Wittgenftein von Macbonalb ganglich abgefdnitten und Breis gegeben. Jest erft fagte er gu Claufewit "ihr habt mich," fam mit Diebitich in ber Duble gu Tauroggen gufammen unb folog bier einen Bertrag ab, bemgufolge er mit feiner Armee eine neutrale Stellung behaupten follte, am 30. December. Gin Theil ber Breugen befant fich unter General Daffenbach unmittelbar in Macbonalbe Sauptquartier zu Tilfit, entfernte fich aber am 31. von bort und fließ zu Dork. Macbonalb entließ ebelmuthig ben letten preufifchen Offizier, ber gerabe ben Dienft bei ibm hatte, und entfam mit einigen taufenb Frangofen gludlich nach Ronigs= bera.

hier verweilte bamals noch Murat mit bem hautquartier ber unglücklichen großen Armee. Es war ein schreckliches Gebrange von Menschen in ber Stabt. Amtliche Berichte zählten 255 Generale, 699 Oberften, 4412 Capitaine und Lieutenants, 26,590 Unteroffiziere und Gemeine, bie auf ber Flucht hier burchgekommen,

unter benen aber faum noch 10,000 Waffen hatten. Much Bulow lag in ber Stabt mit einer preufifden Befatung und es fehlte nicht an Reibungen. Am Neujahrsmorgen fab Murat gerabe gum Renfter binaus, ale ein frangofifder Benebarme, ber einen preufiichen Recruten mighanbelt batte, von beffen Rameraben ermorbet murbe, batte an biefem Unblid genug, padte fogleich ein und fubr bavon. Bulow aber, um jeben Conflict mit ben unter Macbonalb nadrudenben Frangofen und ben binter biefen bergiebenben Ruffen unter Bittgenftein zu vermeiben, jog feine Leute am 2. Jan. aus Ronigeberg beraus und am 3. rudte Macbonalb ein, aber auch nur, um fonell weiter zu gieben. Bittgenftein bielt icon am 6. feinen Gingug in Ronigeberg. Die Frangofen batten nun feinen fichern Saltpunkt mehr, außer Dangig, in beffen Dauern fich ber gange Strom ber Fluchtlinge begrub. Biele maren zu matt und frant, um weiter zu fommen, aber auch Gefunde glaubte man in binreichender Babl in Dangig behalten zu muffen, um biefe fcone und ftarte Feftung zu buten. Go fam es, bag 36,000 Frangofen in Dangig gurudblieben, commanbirt von Rapp, bem tapfern GIfager. Alle biefe Leute, alte gute Golbaten, maren Napoleon viel nutlicher geworben, wenn fie ihm nach Deutschland gefolgt maren, auftatt auf bem verlornen Boften an ber Dunbung ber Weich= fel fich einfperren zu laffen. Auf gleiche Art murben 8000 Frangofen in Moblin, 6000 in Thorn, 4000 in Bamost ale Befatung gelaffen, bie alle fur ben funftigen Felbaug verloren gingen, weil fle zu weit vom Rriegeschauplay entfernt blieben. Murat bebielt bas Commando nur bis Pofen, wo er es eigenmachtig an ben Bicefonig Eugen abtrat, um voll Bergmeiflung und Erbitterung nach Deapel gurudgutebren, am 16. Januar.

Der König von Preußen fam in bie größte Berlegenheit. Napoleon hatte bei feinem Buge nach Ausland im Sommer 1812 bafür gesorgt, Preußen und insbesondere ben König in Berlin fraftig zu übermachen. Der König hatte ben Franzosen bamals alle seine Festungen offinen muffen und sie hatten nur Colberg und

Graubeng vericont, bagegen Stettin mit 9000, Cuftrin mit 3000, Glogau mit 6000 Mann befest. In Berlin felbft ftanb Marfcall Augeregu mit 6000 Mann ber beften alten Truppen unb hielt zugleich bie nabe Festung Spanbau mit 3200 Mann befest. Bon Samburg, Magbeburg und Dresben her konnte biefe Trup-penzahl rafch verstärkt werben. Der Bicekönig Eugen sammelte im naben Schlefien wieber 9000 Mann und Bonigtowett fanb noch in Barichau. Die Bahl ber preugifden Truppen in und um Berlin mar viel ju gering, um ben Ronig icuten ju fonnen, wenn Napoleon etwa Berbacht faßte und benfelben ale Beifel megguführen befahl. Einen folden Staateffreich bielt man aber für möglich, nachbem tros bes noch beftebenben Bunbniffes gwis ichen Frankreich und Breugen Dort formlich abgefallen mar und Bulow anftatt mit Macbonalb vereinigt Ronigeberg zu vertheibis gen, fich vielmehr feitmarte gegen Graubeng gezogen und ben Ruffen offenen Beg gelaffen batte. Der Rontg foll auch fo erforoden fenn, bag er ausrief: "ba mochte Ginen ja ber Colag treffen!" und Barbenberg ericopfte fich gegen ben frangofifchen Befandten St. Marfan in Berlin in munbliden und gegen Napoleon felbft in fdriftlichen Berficherungen ber Treue. Dort murbe besavouirt und abgefest, ber fonigliche Abjutant von Rammer aber, ber ibm ben Befehl überbringen follte, wurde von Bittgenfteins Truppen nicht zu ihm burchgelaffen und Dort behielt bas Commando. Dagegen foidte ber Ronig ben Fürften Satfelb nach Baris, verfprach neue Ruftungen fur Frankreich und eine Erbobung bes bisherigen preugifden Gulfecorps von 20,000 Manu auf 30,000 Mann, munichte aber zugleich von Rapoleon beffere Garantien biefer neuen Alliang und gab zu verfteben, bag Breu-Bens Festhalten bei Frankreich burch Entschäbigungen belohnt merben muffe. Es war fogar von einer Bermablung bes preugifden Rronpringen mit einer frangoffichen Pringeffin bie Rebe. Die Lage bes Ronigs mar bebrangt genug, um biefe biplomatifchen Runfte Barbenberge zu entidulbigen. In ber preufifden Urmee icheint

man aber beforgt zu haben, Sarbenberg tonne fich gang im Ernft burd neue napoleonische Berfprechungen binben laffen mollen und bas Benehmen Dorfs und Bulome burfte hauptfachlich barauf hingezweckt haben, bem Ronig bas Gingeben in eine folche Sarbenbergifche Bolitit zu erschweren. Der Ronig batte feinen Sof nach Botsbam verlegt, welche Stabt tractatenmäßig nicht von ben Frangofen befett werben follte. Alle nun aber bennoch am 17. Jan. Die frangofiiche Divifion Grenier (4000 Mann) gur Berftarfung Berlins anrudte und vertragswibrig in Botebam Quartier nebmen wollte, fürchtete man, es fen auf eine Wegführung bes Ronigs abgefeben. Die preufifche Garbe umgab bie Berfon beffelben, und es herrichte bie größte Aufregung. Da fam Begenbefehl, es war nur blinber garm gemefen. Aber ber Ronig fonnte nicht mehr trauen und verließ Botebam am 22. Januar, um nach Breslau zu reifen, mobin ibm bie fonigliche Familie, Die Barben, Sarbenberg und ber frangofifche Befanbte nachfolgten. Bon bier aus befahl er fogleich Musbebung von Recruten und bie aroffartigften Ruftungen in allen Provingen, bie auch unter ben Mugen ber Frangofen felbft vollzogen und von biefen nicht gebinbert wurden, weil immer noch bie Fiction obwaltete, Breugen merte bei ter frangöfifchen Alliang verharren.

Die Stellung, welche Defterreich einnahm, war nicht minder zweibeutig. Der französsiche Gesanbte Otto in Wien empfing, ber österreichische Gesanbte Graf Bubna in Paris gab die freundschaft-lichten Zusicherungen, daß Desterreich die Verbindung mit Napo- Ieon nicht ausgeben werde; nur verlangte man auch hier neue Bürgsichaften, b. h. einen beträchtlichen Zuwachs an Macht für Desterreich. Naposeon that sehr Unrecht, benselben nicht zu bewilligen, denn Desterreich ware lieber mit ihm als mit Rusland gezogen. Metternich sagte damals (wie Hormahr berichtet hat): "Naposeon seh nur eine vorübergehende Flechte auf dem Körper Europa's, Nußland aber ein unvertisgbar um sich fressender Vesterreich später durch wird auch die Vorsicht erklärt, mit welcher Desterreich später

bie ruskische Allianz einging. Napoleon aber hatte biese seinbselige Stellung Desterreichs zu Rußland kennen und benuten sollen. Er that es nicht. Kaiser Franz ließ baher vor ber Hand rüsten und suchte die österreichische Armee auf ihre höchste Stärfe zu bringen. Fürst Schwarzenberg erhielt Besehl, in die österreichischen Grenzen zurückzusehren, zog baher am 25. Jan. nach Warschau und überstieserte diese Stadt am 7. Februar durch eine Convention den Russen. Indem er selbst sich nach Galizien zurückzog, rettete sich Boniatowski mit den Polen nach Krafau, von wo er, wenn ihn die Russen angrissen, gleichfalls über die österreichische Grenze sliehen konnte. Reynier mit den Sachsen sucht heichsusukommen, wurde aber dei Kalisch am 13. Febr. von Wittgenstein ereilt und entsam nur mit großem Verluft, so daß er nur noch 6000 Mann über Glogau nach Oresben rettete.

Nun konnte sich auch ber Vicekönig Eugen in Pofen nicht mehr halten und verlegte sein Sauptquartier nach Berlin am 22. Febr. Diese Sauptstadt war schon vier Tage vorher von Kofacken allarmirt worden und die Bevölkerung konnte kaum zurückgehalten werden, ihren Saß gegen die Franzosen zu bethätigen. General Labaume erzählt, wie er damals in Potsdam eben ausgehobene preußische Mecruten gesehen habe, junge Bauern ohne Waffen und ohne Führer, die aber im Vorbeimarschiren bei den französischen Bataillonen laut vor Freude geschrien und die alten Grenadiere Napoleons mit drohenden Blicken gleichsam burchbohrt hätten.

Was die Nuffen betrifft, so benahmen sie sich sehr klug sowohl gegen Desterreich, bessen Grenze sie nicht berührten, als auch
gegen die Bolen. Schon von Wilna aus gelobte Kaiser Alexanber allen Bolen Vergessenheit, verbot ausbrücklich jede Art von
Denunciation und versicherte, er wolle Bolen glücklich machen. Auch ließ er Poniatowski unangetastet in Krakau stehen. Dagegen benutzte Alexanders Politik den Absal Dorks und die Gefälligkeit Bulows, um seine Truppen durch Preußen vorzuschieden. Er wurde sich bessen haben enthalten muffen, wenn jene preußischen

Generale ihnen ben Weg verlegt batten. Der Rrieg batte vielleicht eine gang andere Wendung genommen, menn bie Ruffen pon ben preufifden Grengen maren abgehalten morben. Rugland mare gunachft ifolirt geblieben und napoleon batte unter öfterreichifder und preufifder Bermittlung ben Frieben mit noch nicht zu fcmeren Opfern erfaufen tonnen. Dort bat mitbin bas Berbienft, ben Rrieg aus Rugland nach Deutschland gezogen und baburch bie Dinge erft zu ihrer rechten Entidelbung gebracht zu baben. -Raifer Alexanter verließ St. Betersburg am 18. December und nabm am 22, fein Sauptquartier in Bilna, um porerft von bier aus bie weitern Operationen feiner Beere gu leiten. Gine feiner erften Sanblungen mar, bie Ordnung in ben überfüllten Sofpita-Iern berguftellen, in beren verveftete Luft er felbft fich großmutbig bineinmagte, um bas Loos ber gablreichen Gefangenen zu erleich= tern. In ber ungebeuren Bermirrung ber Klucht mar viel Bernach= läßigung, Robbeit und Unmenichlichfeit vorgefommen. bere traf bie Juben in Wilna ber Bormurf, burd Beraubung und felbit Sinopferung ber wehrlofen Bermunbeten und Rranten, melde Gold bei fich trugen, ihrer Sabgier gefrohnt ju haben. Da bie rufffice Urmee burch bie Barte bes Winters febr gelitten batte, lief Alexander aufe ichleunigfte neue Ausruftungen anordnen und von allen Geiten Ergangungemannicaften an bie Beldfel nad= ididen. Bittgenftein batte ben Beg nad Breugen eingeschlagen und man tonnte Dort und Bulow icon als feine Bunbeggenoffen betrachten. Rutufom nahm fein Sauptquartier in Warfchau und gegen Enbe bes Februar in Ralifd, mobin auch Raifer Alexander fic begab, um mit bem Ronig von Breugen im naben Breslau in Berbinbung gu treten.

Solesien war bamals ber Mittelpunkt ber preußischen Kriegsrüftungen. Die Aufgebote bes Königs wirkten hier, wie im Jahr 1793 in Frankreich bas Aufgebot in Masse. Die ganze schlessische Bevolkerung schwarmte wie ein Bienenstod und aus ben Marken und Rommern strömten bie Ober aufwarts täglich neue

Auguge berbei. Alle Somieben bampften, alle Berfftatten maren in voller Thatigfeit. Die gange Bewegung aber mar von einer Freudigkeit burchbrungen, von ber fich teine Borftellung machen fann, wer es nicht mit erlebt bat. Jeber wußte, wem bie Ruftungen galten , obgleich es noch Riemand fagte. Wie flein auch bamale noch bie preußische Dacht mar, wie ungewiß bie Bolitif Defterreiche, wie feft noch ber Rheinbund zu Mavoleon bielt, erfullte boch bas preugifche Bolt ein fo hobes und ftolges Gelbftvertrauen, bag mer Beforgniffe geaugert batte, in Stude mare geriffen worben. Man wollte bas verhafte frangofifche Jod jest gerbrechen um jeben Breis. Alles brangte fich freiwillig zu ben geliebten Rabnen, benen man bie volle Ebre gurudgeben wollte, und wer nicht felber mit zu Felbe gieben fonnte, gab ben letten Seller ber, um bie Urmee ausruften gu belfen. Die Urmuth mar groß, aber noch viel größer ber Born und bie Rampfluft. Gin gemiffer Sumor ber Armuth trug nicht wenig zu ber Luft ber preugischen Beerlager bei. Durch Mapoleons langes Aussaugungssyftem aller Genuffe bes Lebens, oft bes Dothburftigften beraubt, freute man fic. bod noch Gifen in ber Fauft zu haben.

Es genügte nicht, die Linientruppen zu ergänzen und neue Refervebataillone zu errichten. Um 3. Febr. rief ber König die f. g. freiwilligen Jäger ins Leben, die als leichte Truppen den Linienbataillonen beigegeben werden, sich aber selbst ausrüften sollten. Das war eine Concession an die gebildeten Stände, deren Sohnen man badurch die Auszeichnung einer Elite gewähren wollte, die nicht unmittelbar in Reih und Glied mit dem gemeinen Bauernschn dienen sollte. Ein der wahren Vaterlandsliebe widerwärtiges Privilegium und auch zu militairischen Zwecken nicht ganz practisch, was aber bamals nöthig schien, um der leeren Staatscasse bie Ausrüstungen aus Privatmitteln zu erleichtern. Eine bessondere Vornehmigkeit sprachen noch einige Freicorps an, unter denen das des Major von Lügow am berühntesten wurde. Ungleich wichtiger und practischer war die Errichtung der Landwehr, die

querft nach einem alteren Blane von Scharnhorft und nach bem Beisviel Defterreiche von Mort ausging. In Ronigeberg batte namlich biefer General im Ginvernehmen mit ben Stanben ber Broving Breugen und mit bem vom ruffifden Raifer bagu bevollmad= tigten pormale preufifden Minifter von Stein Die Stelle eines General-Gouverneurs übernommen, bie Stanbe einberufen und eine Urt Rebenregierung errichtet, fo lange bie fonigliche Regierung in Breslau ibren Brud mit Frankreid noch nicht erflart batte. feblte nicht an Reibungen. Die Oftpreußen proteffirten gegen bie ruffifche Statthaltericaft, wollten allein und felbftanbig hanbeln und thaten es auch. Stein mufite fich entfernen, am 6. Rebruar, nachbem am Tage gupor Dort jenen Stanben ben Entwurf einer Landwehrordnung vorgelegt hatte und fogleich mit ber Errichtung neuer Regimenter beginnen ließ, welche aus icon gereifteren Dan= nern bestanden und ben aus Junglingen recrutirten Linienregimentern ale Referve bienen follten. Much ber Gebante eines Lanb. fturms ober allgemeinen Daffenaufgebotes murbe bier gefaßt, aber nur fur bie außerften Dothfalle. Beibes, Landwehr und Landfturm, wurden balb barauf vom Ronig felbit anerkannt und in fammtlichen Brovingen angeordnet, 17. Marg. Junglinge und Manner brangten fich überall mit bem beften Billen und bem feurfaften Rriege= muth herbei; nur an Uniformen, Leberwert und anberem nothigen Material, fo wie an Gelb, mar entfeplicher Mangel und man fab noch lange gange Bataillone ohne Tornifter, nur mit Leinwand= faden auf bem Ruden, und obne Mantel, bie fie erft vom geinb erbeuten mußten. In ber Genugfamteit, Ruchternheit und gaben Musbauer wie in ber Sapferfeit famen biefe Breufen von 1813 ben Spaniern gleich, übertrafen fie aber bei weitem in ber Dieciplin und in bem Gefdid, tactifde Rorver zu bilben. Die Gonelligfeit, mit welcher aus roben Bauernjungen und eleganten Commis und Stubenten, bie nie Bulver gerochen hatten, bie gemanbteften, folagfertigften und Napoleons alter Barbe ebenburtigen Divifionen ermuchfen, wird immer wunderbar bleiben und ift nicht

blos aus ber Begeifterung ber Zeit, fontern aus bem Stammesdarafter überhaupt und aus ber Schule Friedrichs bes Großen, aus ben ruhmvollen Trabitionen ber preußischen Urmee zu erklaren.

Che noch bie Untwort Napoleons auf bie Borfdlage Barbenberge eingelaufen mar, ichlog Friedrich Wilhelm III, bereite am 27. Rebr. mit Raffer Alexander ein enges preufifderuffifdes Bundniff ab. Die Frangofen baben barin eine Treulofiafeit feben wollen; gefett aber auch, es fen noch eine Berftanbigung gwifchen Frantreid und Breugen möglich gemejen, fo batte fich Napoleon viel mehr beeilen muffen, Breugen feine Unerbietungen gu machen. 3m Grunde befand fic Defterreich in bem nämlichen Ralle. Detternich batte neue Burgidaften verlangt, Dapoleon gogerte, etwas Bestimmtes angubieten und meinte, Defferreich folle bie erften Untrage machen. Das war unbegreiflich untlug. Metternich fagte jum frangofifchen Gefandten Otto in Bien, burch bie ruffifchen Umtriebe murben bie flavifden, burch bie preugifden bie beutiden Unterthanen Defterreichs verführt, bie öfterreichifche Bolitif muffe baber nothwendig gegen Rufland und Breufen gerichtet fenn, und beghalb wolle Defferreich auch gern zu Franfreich balten, wenn es nur einen Bortheil bavon fabe, menn Napoleon ihm nur etwas bewilligen wollte. Aber bas that Napoleon nicht. Gleichmobl hielt Defterreich immer noch febr gegen Rugland gurud. Friedrich Wilhelm III. aber batte etwas übereilt feine Barthie ergriffen, alle ruffifchen Forberungen (namentlich bie Abtretung aller vor= mals preußischen Untheile Polens) im voraus bewilligt und reiste bem Raifer von Rufland entgegen, traf mit ibm am 15. Marg gu Spahlit bei Dels zusammen und umarmte ibn lange in ber tiefften Rubrung. Beibe Majeftaten bielten bann vereint ibren Einzug in Breslau unter unermeglichem Bolfsjubel. 2m 17. erließ fobann ber Ronig bie berühmten Aufrufe "an mein Polf" und "an mein Seer," morin er gum erftenmal ben ernften und beiligen 3med ber Ruftungen entschleierte und zu Muth und Ausbauer in bem nabe bevorftebenben Rriege mabnte, welcher ber

ebrenvolle Tobestampf ber preugifden Monardie werben ober in meldem man alles Berlorene mieber erobern follte. "Wir erlagen unter ber lebermacht Franfreichs, fprach ber Ronia, und ber Frieben ichlug une tiefere Bunben ale ber Rrieg. Die Sauptfeffungen blieben bem Reinbe, bas Dart bes Landes marb ausgefogen, ber Aderbau gelähmt, ber Sanbel vernichtet, bas Land ein Raub ber Berarmung. Durch bie treuefte Erfüllung aller Berbinblichfeiten gegen ben frangofifden Raifer hoffte ich mein ganb gu erleichtern, aber meine reinften Abfichten murben burd lebermuth und Treulofiafeit vereitelt. 3br wißt, mas ihr feit fieben Jahren erbulbet babt. 3br wift, mas euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Rampf nicht ehrenvoll enben. Große Opfer merben von allen Stanben geforbert werben, aber ihr werbet fie lieber bem Baterlanbe bringen, ale bem fremben Berricher. Ge ift ber lette entideibenbe Rampf. Wir baben feinen anbern Musmeg, als Sieg ober Untergang. Gott und unfer fefter Bille wirb ber gerechten Cade ben Gieg verleiben."

An bem nämlichen 17. März hielt Dorf mit seinem wieber bis auf 15,000 Mann vermehrten heertheile seinen Triumpheinzug in Berlin. Der Vicekönig Eugen hatte sich unter ber zornig erregten Bevölkerung ber hauptstabt gegen Wittgenstein und York, als diese näher kamen, nicht behaupten zu können geglaubt und baher Berlin freiwillig verlaffen und sich nach dem sesten Magdeburg zurudgezogen. Schon am 11. hatte ber König ben früheren Beschluß in Betreff Yorks zurudgenommen und biesen General in seinem Commando bestätigt, ließ ihn aber boch noch seinen Unwillen fühlen, sofern er nicht ihm, sonderu Bulow das Obercommando der um Berlin sich sammelnten Armee übergab.

Da fich Defterreich noch nicht erklärt hatte, beburften Rußland und Breußen ber moralischen Unterflühung, bie in ben patriotischen Sympathien aller Deutschen und in ber Aufregung bes Nationalstolzes lag. Im Jahre 1809 hatte Defterreich bieselben Befühle angerufen, bamals aber noch wenig Anklang gefunden.

Diesmal ichien bas beutiche Bblegma icon mebr in Site geratben und bie Boffahrt ber Auslanderet icon mehr eriduttert gu fenn. Der alte Rutusom erließ im Ramen bes Ratfere von Rufland und bes Ronigs von Breugen bie berühmte Broclamation von Ralifd am 25. Marg, worin er "ben Fürften und Bolfern Deutschlands bie Rudfehr ber Freiheit und Unabhangigfeit, bie Blebererringung ber unverauferlichen Stammauter ber Bolfer. bie Biebergeburt bes ehrmurbigen Reiche" anfunbigte. Rheinbund murbe bier im voraus fur aufgelost erflart und ben Rurften Webe gugerufen, bie, "wenn fie fernerbin ber beutichen Sache abtrunnig blieben, fich reif zeigen murben gur Bernichtung." Bon besonderer Bichtigfeit mar bie Stelle ber Broclamation, welche lautet : "Deutschlands Geftaltung foll gang allein ben Furften und Bolfern Deutschlands anbeimgeftellt bleiben. Je icharfer in feinen Umriffen bas Werf beraustreten wird aus bem ureigenen Beift bes beutiden Bolte, befto verjungter, lebenstraftiger und in Einheit gehaltener mirb Deutschland wieber unter Guropa's Bolfern ericeinen fonnen." Eitle Borfpiegelungen! Die Sauptfache mar, bag bie Broclamation bem ruffifden Raifer "bie fcugenbe Sanb" über bas funftige Wert ber beutichen Furften und Bolfer, b. b. bas Brotectorat, porbebielt, und bag fie ichlieflich erflarte, man merbe Frankreichs "rechtmäßige Grengen" refpectiren, b. b. ber Caar wird fich Dube geben, fein Protectorat auch über Frankreich auszuftrecken. Die Deutschen maren fo einfältig, biefen ruffifden Rober fur einen Uct ber Wiebergeburt Deutschlanbs angufeben.

Der Rheinbund nahm bavon zunächst noch feine Rotiz, sonbern fuhr fort, Napoleons Truppen auf beutschem Gebiet zu nähren und burch neue zahlreiche Contingente zu ergänzen. Friedrich August, König von Sachsen, zog es vor, bas von ben Ruffen und Preußen nahe bedrohte Dresben zu verlaffen, am 25. Februar. Er begab sich zunächst nach Regensburg, folgte aber balb barauf einem Ruse Desterreichs nach Prag, wo er am 15. April einen geheimen Bertrag abschloß, in welchem er sich eng an bie österreichische Bermittlung anschloß und eventuell auf bas Großherzogthum Barschau verzichtete. Seine Aruppen zogen sich in bie
neutral erklärte Festung Aorgau zuruck, ein Abeil seiner Reiteret
folgte ihm nach Böhmen. Das sächsische Bolk hielt einen Uebergang zu ben Alliirten für nache bevorstehend, und viele Jünglinge
aus Sachsen traten in preußische Dienste. Bon allen Rheinbundstaaten ging nur Mecklenburg allein sogleich und förmlich zu ben
Alliirten über, weil es burch die preußischen Lande vom übrigen
Rheinbund abgetrennt war. Der vormalige preußische Minister
Stein wurde im Namen Außlands und Preußens zum Abminisstrator aller noch zu erobernden beutschen Rheinbundländer ernannt, 6. April.

So mar benn bie öftliche Reaction gegen Napoleons Berrichaft bis zur Elblinie vorgebrungen, bie allein noch burch gablreiche franzofiiche Weftungen und Beertheile gebutet murbe. Napoleon felbft mar am 19. December nach Baris gurudgefommen. Dan erzählt, ale er in ben Tuilerien an einem Ramin bebaglich fich gemarmt, babe er ausgerufen: bier ift es boch beffer, ale in Rugland. Weniae Tage vor feiner Unfunft hatte er bas berühmte 29. Bulletin ausgeben laffen, worin er ben Frangofen gum erftenmal bie gange Große bes Unglude und ben Berluft in Rufland enthullte, aber mit graflichem Sobn. Darin fommt bie Stelle vor: "Meniden, welche bie Natur nicht bart genug geftablt batte, um über alle Bechfelfalle bes Glude erhaben gu fenn, verloren ihren Frobfinn und traumten nur von Unglud." Das Bulletin idlof mit ben Worten "bie Gefundheit Gr. Majeftat mar nie beffer," und ber Moniteur machte in einem Bufat bie Lefer noch ausbrudlich auf ben erhabenen und claffifden Ctyl biefes Bulletine aufmertfam, über beffen Bewunderung man gleichfam bas gange Unalud vergeffen follte. "Dies Bulletin muß bie Bewunderung fteigern fur bie frifche Rraft und Geftigfeit Gr. Dajeftat. Es ift ein biftorifdes Actenftud erfter Große. Renophon und Cafar

haben so geschrieben." — Tallenrand aber sagte gerabezu, bas sen "ber Ansang vom Ende" und ließ purch seinen Oheim, ben vormaligen Erzbischof von Rheims, bereits damals eine Verbindung mit Ludwig XVIII. einleiten, welcher dem Oheim antwortete: "Bonaparte ist versoren, benn wenn er es nicht wäre, würde Ihr Nesse sich nicht an mich wenden. Ich nehme das gute Omen an."

Babrend Napoleons Abmefenbeit war in Franfreich nichts poracfallen, aufer einer abermaltgen Berfdmorung beffelben General Malet, ber megen feiner erften Berichwörung gefangen faß. Bas ibm bei voller Freibeit miflungen mar, wollte er noch vom Rerter aus burchfeten, mittelft verfalichter Genatsbeichluffe und Orbres. Er hatte nur wenige Mitidulbige, überrafchte aber gang Paris und es hatte fogar wenig gefehlt, fo mare fein Unichlag gelungen. In ber Beit, in welcher man in Baris wochenlang nichts mehr von Navoleon erfuhr, meil er gerabe bamals in Dos= fau verweilte und bie Couriere abgefangen murben, in ber Racht bes 22. October entfernte fic Malet aus feinem Gefangnif, zog große Beneralbuniform an, verbreitete bie nadricht, Napoleon fen tobt und ber Senat babe bereits bie Regierungsgewalt ergriffen, bemies es burd bie vorgezeigten faliden Orbres und bupirte felbit ben fonft fo ichlauen und fubnen Boltzeiminifter Cavary bermafen, bag berfelbe alles glaubte und fich ohne Biberftand arretiren ließ. Gben fo leicht ließ fich Frochot, ber Prafect bes Geinebepartements, bethoren. Cambaceres, anftatt gu handeln, bat nur gitternb um eine Soupmade fur feine Berfon. General Sullin, Commanbant von Baris, wollte Wiberftand leiften, murbe aber von Malet mit einer Biftolenfugel ins Beficht gefcoffen. Theil ber Truppen folgte blind Malets Befehl, und Frochot cab fich icon bagu ber, ber neuen proviforifden Regierung einen Sibungefaal einzurichten, ale ein Offizier in bem rathfelhaften Ufurpator ben gemefenen General Dalet erfannte, ibn anpacte, ber erftaunten Umgebung bie Alugen öffnete und nun leicht bes 2B. Mengel, 120 Jabre. 111. 25

ganzen Aufruhrs Meister wurde. Malet und seine Mitschuldiger wurden alsbald auf Cambaceres Besehl, der jest wieder Muth beweisen wollte, friegsrechtlich erschossen. Aber wie war es mög-lich, frug man, daß Savary, daß der Seinepräsect, daß alle, die hier compromittirt waren, sich der ersten besten provisorischen Regierung unterwarfen und kein Einziger, wenn Napoleon wirk-lich todt gewesen ware, an die legitimen Rechte des Königs von Rom bachte?

Diefer Scanbal batte ein wenig verrathen, bag bie Denfchen mehr burd Kurdt ale burd Liebe an Rapoleon gebunben fenen. aber biefe Furcht beftand noch. Gelbft ale er obne Armee gurudfam, magte niemand zu murren ober es am gewohnten Geborfam irgend feblen zu laffen. Er ftellte ben letteren auf bie bartefte Brobe, inbem er burch ben Genat fogleich neue Truppenausbebungen becretiren ließ, und weit entfernt, vom Frieben gu reben, vielmehr ftolger ale jemale mit ben Baffen in ber Sand fein meites Reich behaupten und nicht ein Dorf bavon abtreten zu wollen verficerte. Ale englifde Blatter (bie Times vom 4. Januar 1813) fic barüber freuten, baf bie Gulfemittel Dapoleone ericopft fenen. ließ er im Moniteur bobnend gur Antwort geben, fie fenen nichts weniger ale ericopft, er babe noch 200,000 Dann in Deutich= land, merbe fie mit 300,000 Dann frangofifder Nationaltruppen vermehren, ungerechnet bie Contingente feiner Berbunbeten und bod zugleich auch in Spanien immer noch 300,000 Dann baben. Und wirklich ließ er bie bunbert Coborten ber Nationalgarbe. 100,000 Dann, bie bisher ben Barnifonsbienft verfeben hatten, in bie Linie, 40,000 Geeleute in bie Artillerie übergeben und burch Einberufung ber Confcribirten bis auf 350,000 Mann fteigern. Allein er fab fich boch auch genothigt, feine Beere in Spanien gu idmaden, indem er bie Cabres ju 150 Bataillonen (Unteroffiziere und alte Solbaten) berauszog, und bie Aushebungen blieben unvollständig. Fain berichtet, bag 160,000 Dilitairpflichtige fehlten und nicht mehr bei ihren Familien aufgefunden werben

konnten ober unterwegs verschwanden. Die Angst vor bem Kriegsbienst hatte nach ben ungeheuren Berlusten in Rußland ben höchsten Grad erreicht. Ganz Frankreich war mit Trauer erfüllt; man
sagte, Napoleon babe in Blut und Thränen und werbe noch bie
ganze Nation hinopfern. Aber die Furcht vor Napoleon war noch
größer als die vor der Fahne. Man klagte, man besertirte nur
heimlich. In ben öffentlichen Blättern hörte man nur Prahlereien
und Drohungen gegen das Ausland. Die Präsecten und Maires
burften in den Provinzen nur die friegerische Sprache des Moniteurs wiederholen.

Dennoch machte Napoleon bamale fcon bem gegen ibn erbit= terten Europa eine erfte Conceffion und that einen erften Schritt freimillig gurud, inbem er fich mit bem Rapft auszufohnen und beffen Autoritat wieber auf feine Gette gu gieben bemubt mar. Unter bem Bormand einer Jago begab er fich am 19. Jan. in bie Begend von Fontainebleau und flattete gang unerwartet bem bier noch gefangen gehaltenen Papit einen Befuch ab, überhaufte ibn mit Liebkofungen, blieb mehrere Tage bei ibm, \*) lieg auch bie Raiferin Marte Louise nachkommen und unterhandelte mit ibm über ein neues Concorbat, meldes am 25. 3an. auch ju Stanbe fam und monach ber Bapft alle ibm geraubten Domainen guruderhal= ten, fur bie icon verfauften aber mit einer jabrlichen Rente von 2 Mid. entichabigt werben, auch bie von Napoleon ernannten Bi= icofe bestätigen follte, wofur Napoleon ben bieber abgefesten Bi= icofen Umneftie guficherte. Aber ber Bapft behielt fich vor, ebe bas Concordat verfundigt murbe, fich vorber noch, nach altem Ge= brauch, mit feinem Confiftorium zu berathen. Bon ben befreiten

<sup>\*)</sup> Eylert ergahlt im Leben Friedrich Wilhelms III., ber Papft fen fleif und ftarr bagefeffen, als Napoleon ihm mit zudersußen Worten schmeis Gelte, und habe endlich ausgerufen: comediante! hierauf fen Napoleon in Born gerathen und habe ihm mit surchtbaren Bliden und Worten gebroht. Der Papft aber sey unbeweglich siben geblieben und habe ausgerufen: tragediante!

Carbinalen fam zuerst bi Bietro, bann Bacca und Consalvi zu ihm und nun zog ber Bapft ben Bertrag zurud. Napoleon aber fummerte sich nicht barum, sonbern ließ bi Bietro verhaften und verstünbigte bas Concorbat allein von sich aus als Staatsgeset, am 13. Febr., wogegen ber Bapft am 24. feierlich protestirte. Die Sache blieb einstweilen unentschieben; Napoleon bestand barauf, bas Concorbat muffe gelten, ber Papst verharrte in seinem passis ven Wiberstanbe.

2m 14. Februar berief Navoleon bie gefengebenbe Berfamm= Jung ein und legte berfelben feierlich feine Blane por, um fle gleich= fam por ber Nation gu legitimiren und von ber Nation fanctioniren zu laffen. Gein Entidlug mar unwiberruflich gefaßt: "ich muniche ben Frieben, er ift ber Welt nothwendig, aber ich merbe blos einen ehrenvollen, bem Intereffe und ber Große meis nes Reids angemeffenen Frieben ichliegen. Gin ichlechter Rriche murbe und boffnungelos ju Grunde richten." Dapoleon erflarte in biefer ftolgen Rebe fogar, bag er nicht nur bas frangofifche Reich, fonbern auch alle Bafallen beffelben in ihrem alten Beftanbe iduben und erhalten werbe. "3d bin mit bem Betragen aller meiner Allirten gufrieben. 3d werbe feinen von ihnen im Stide laffen und bie Integritat ihrer Staaten aufrecht zu erhalten miffen." Der gefengebenbe Rorper und gang Franfreich vernahmen biefe Rebe, bie ftatt bes gehofften Friebens nur abermals Rrieg verfunbete und einen Rrieg auf Leben und Tob, wie er fo furchtbar porber nie gebrobt batte, mit bem Stumpffinn berfommlichen Beborfame und bulbeten bie ungebeuren Opfer, bie er abermale vom ganbe verlangte. Ginen mabren Enthufiasmus aber vermochte Napoleon nicht mehr bervorzubringen.

Auch blieben feine Ruftungen hinter ber Erwartung gurudt. Seine Thatigfeit tabet war nicht minber bewundernsmurbig wie in feinen fruhern beften Jahren und er flellte mirtlich mit erftaun-licher Schnelligkeit fogar neue Artillerte und Cavallerie her, bie fonft viel langere Zeit zu ihrer Mobilmachung bedurfen. Aber man

hatte zu bem prächtigen neuen Riemwerk auf alten und schwachen Pferben fein rechtes Bertrauen. Die Reiter waren ungeübt. Die Jugend ber Conscribirten, die um ein Jahr zu früh einberusen waren, erregte Mitleid. Und boch war in einem Theile bieser Jugend noch ein besserer Geist zu finden, als selbst bei manchem alten Marschall. Es gab trot ber vielen Refractare in Frankreich immer noch seurige Knaben und Jünglinge, die vor Vegierte braunten, den Ruhm der Väter und älteren Brüder zu theilen. Aber Frankreich war schon im Ganzen zu sehr erschöpft und des Krieges satt. Auch der Kheinbund hatte alle seine Kerntruppen in Russland verloren und in vielen seiner Staaten ging man nur mit schwerem Herzen daran, neue Aushebungen zu machen, um eine zweite Generation abermals hinschlachten zu lassen. Also waren Napoleons Heeresmassen sewis, wie er verkündigt hatte.

Indes übertrafen sie fürs erste immer noch bie zur Offensive verwendbaren Streitkräfte der Preußen und Russen. Diese nämslich mußten eine Menge nicht unbeträchtlicher Corps zur Belagerung oder wenigstens Einschließung der Weichsels und Odersestung on verwenden, die noch von den Franzosen beseth waren. Bon den Russen und Preußen, die den Winterseldzug mitgemacht hatten, starben im Frühjahr noch viele tausende an Erschöpfung oder Bunden, und der anstedende Typhus, der sich in den Lazarethen ausgebildet hatte, griff auch die gesunde Bevölkerung an und sorderte zahlreiche Opfer. Andererseits kostet die Ausrüftung und Einübung der jungen Mannschaften immerdin Zeit und eine Menge Bataisson waren erst in der Formation begriffen, als die besser Geübten sich schon in die Schlachten flürzen mußten. Das erklärt, warum die preußisch-russsische Streitmacht im Beginn des Feldzugs um vieles schwächer war, als die Napoleons. Preußen sormirte 110,000 Mann Linientruppen und 150,000 Mann Landwehr; aber von den ersteren waren erst 25,000 unter dem vom König an die Spie des Heeres berusenen General Blücher in Schlessen

mobil, 20,000 unter York und Bulow in ben Marken, 15,000 in ben Festungen, bie übrigen noch nicht ausgerüstet ober krank, bie ganze Landwehr erst im Werben begriffen. Die russische Hauptmacht unter Kutusow bei Kalisch zählte bamals nur 30,000 Mann,
zu Blücher stießen nur 13,000 Russen unter Winzingerobe, zu
York und Bulow Wittgenstein mit nur 8000 Russen und außerbem bewegten sich 6—7000 Kosacken und leichte Truppen unter
Tettenborn und Czernitschef gegen bie untere Elbe. Das war alles,
was Russand im Februar, Wärz und April prästiren konnte, es
rüstete jedoch beträchtlich und schieste ben Sommer hindurch reichlich Truppen nach.

Mus biefer Begenüberftellung erfennt man, bag es ben Militten nicht möglich mar, fubner und ichneller vorzugeben, als fie gethan haben. Wenn fie mit fo geringer Dacht magten, gegen ben Rhein vorzubringen, im Ruden bie fart befesten Reftungen bes Feindes, por fich bie überlegene Offenfivarmee Napoleons und gur Geite bie übelwollenten Rheinbunbftaaten, fo fonnten fie leicht umgangen und abgefangen merben, wie einft Dad in Ulm. Gie burften burd voreilige Rubnheit nicht zu viel aufs Sviel feben, fic von ihren Berftarfungen nicht zu meit entfernen. Gie hatten Defterreich noch nicht auf ihrer Geite und murben nicht einmal von England fraftig unterftutt. Defterreich mar mit feinen Ruftungen noch nicht fertig und verschmähte es, fich von Rufland allaufdnell binreigen zu laffen, weil ibm bas lebergewicht Ruglande in Europa eben jo gefährlich ichien, mie bas frangofiiche. Je langer Defterreich martete, je mehr Truppen es unterbeg fammelte, mabrent bie anbern fich im blutigen Rampf ericopften, befto gemiffer blieb ihm bie lette Enticheibung. Doch flagte Charnborft, bag bie ruffifche hauptarmee unter Rutufom gu lange in Ralifc verweilte und zu fpat vorructte. Gine ftarte Bartei unter ben ruffifden Großen war gegen bie Fortfetung bes Rriegs und glaubte, Rufland folle, gufrieben mit feinen Erfolgen, feine Rrafte für öfterreicifde, preufifde und englifde 3mede nicht opfern,

Mehr muß es Bunber nehmen, bag bie Englander in Norbbeutichland nicht thatfraftiger eingriffen. Napoleon batte bier nur febr fcmache Befatungen und bie Bevolferungen waren überall gum Aufftanbe geneigt. In Samburg erhob fich bas Bolf icon am 24. Rebruar, übermaltigte bie mentgen Frangofen, bie bier unter Beneral Cara St. Cor gurudaeblieben maren und binberte bie Wegichaffung großer Gelblabungen, mit benen fie eben batten beainnen wollen. Die mobihabenben Burger bewaffneten fich und ftellten bie Orbnung ber, ale aber ber frangofifche General baburch wieber fubn gemacht murbe und Berhaftungen, ja fogar Sinrichtungen befahl, miberfette fich ibm bie bemaffnete Burgericaft unter Anführung bes Dr. Seg und Buchfandler Berthes und gmang ibn einzuhalten. 218 fic nun auch ein ruffices Streifcorpe unter Tettenborn von Berlin ber naberte, entwich Cara St. Cyr am 12. Marg und am 18. jog Tettenborn unter bem lauteften Freubentaumel bes Bolfes in Samburg ein. Warum thaten bie Englanber nichts, um biefe Bewegung zu unterftugen, bie fich bis über Solland murbe ausgebebnt haben? Gie fchickten ein gang fdmaches Corps an bie Munbung ber Befer, obgleich ihnen aber fogleich bie Olbenburger Bauern ber Umgegenb guzogen, maren fie boch viel zu ichmach, fich ber Frangofen zu erwehren, bie General Banbamme von Bremen aus gegen fie fchicte. Sie floben baber wieber, nachbem fie in einem Gefecht am 25. Marg bei Bremer-Jobe 15 Mann, bie armen Bauern aber 200 verloren batten, Much bie Stadt Luneburg batte fich bamale erhoben. Banbamme. ber Cara St. Cyr aus Samburg und Morand aus Schwebifch-Bommern an fich gezogen batte, wollte Luneburg guchtigen und ließ es burch Morand am 1. April befegen. Bum Glud aber hatten bie Generale von Dorenberg und Czernitichef, bie mit leichten ruffifden Truppen gleich Tettenborn ben Rorben Deutschlanbs burchftreiften, bavon gebort und eilten, Luneburg zu befreien. Gie famen am 2., nur 12 Stunden fpater ale bie Frangofen an, noch gerabe zu rechter Beit, um bie Burger, bie icon gur hinrichtung

bezeichnet waren, zu retten. Morand nebst 2300 Mann wurden überrascht und nach furzem Kampfe gefangen. Die Ruffen mußten sich jedoch vor Bandamme wieder über die Elbe zuruckziehen. Ein Boltsaufstand im Bergischen blieb vereinzelt und wurde unterbruckt, bas unschulbige Elberfelb für die tumultuirenden Bauern bestraft.

Die an Mannichaft fehr geringen russischen Streifcorps waren nicht im Stande, eine allgemeine Erhebung im nordwestlichen Deutschland wirksam zu unterstüßen. Der Vicekönig Eugen durfte sogar mit 37,000 Mann von Magdeburg aus einen Angriss auf Berlin machen, Wittgenstein aber mit 17,000 Breußen unter Pork und Bulow hielt ihm am 6. April Stand bei Danigkow und schlag ihn zuruck, wobei die Preußen zum erstenmal die Furie blicken ließen, mit der sie biesen ganzen Krieg durch kampfen sollten. Am meisten zeichnete sich das preußisch elitthauische Dragonerregisment aus, welches mehrere französische Reiterregimenter in wuthens dem Anfall vernichtete.

Die preugifche Sauptarmee ober bie ichlefifche Armee unter Bluder, vereint mit bem fleinen ruffifden Gulfecorps unter Bingingerobe, verließ Breslau am 16. Marg. Buvor maren bie Rrieger und ihre Sahnen in ben Rirden feierlich eingefegnet morben. Bor bem ungludlichen Felbzug im Jahr 1806 batten fich nur bie Barbeoffiziere im Berliner Theater Begeifterung aus Schillere Jungfrau von Orleans gefcopft; jest lagen alle Be= maffneten bes Lanbes obne Unteridieb vor ben Altaren auf ben Rnien, beteten zu Bott um Gieg in gerechter Cache und bereiteten fich jum Tobe fur bas Baterland. Die frommen, langft gewohn= ten Anbachten im Lager ber Ruffen trugen zu biefer religiofen Er= bebung einigermagen bei. Man icamte fich, fo lange nicht mehr an Gott gebacht zu haben und in einer jo midtigen Gache von ben ungebilbeten Ruffen übertroffen ju merben. Die preußifche Landwehr befam ein Rreug auf bie Dute mit ber Infdrift "mit Gott fur Konig und Baterland". - Der Maric Bluchere nahm

bie Richtung nach Dresben. Sier war ber Ronig icon ent= floben. Rennier zu ichmach, um fich bebaurten zu fonnen. lief Unftglten treffen, um einen Bfeiler ber iconen Gibbrude gu fprenaen, am 9. Marg. Da emporte fich bas Bolt, hinberte es und idrie "fort mit ben Frangofen". Rennier, ein febr humaner Mann, übte feine Rache aus, aber ber energifche Davouft, ber ibn am 13, im Commando erfette, ergriff ftrenge Daagregeln, bielt iebe fernere Bolfebewegung burch Drobungen gurud und lief. inbem er abmaricbirte, ben Bfeiler fprengen, am 19. Gben fo bic Brude bei Deiffen. Ruffifde Streffcorps maren icon in ber Nabe, man foling eine neue Brude und am 3. April gog Bluder in Dresben ein. Man fant im Staatsichat noch 1/2 Mill. in Golb, ließ es aber unangetaftet. Das Bolf jubelte, benn es mar am Enbe ber napoleonifden Berrlichfeit, Die jo viel Belb und Meniden toffete, auch fatt geworben, und hoffte \*) bamale, ber Ronig felbft werbe fich mit Defterreich bem ruffifch = preußischen Bunbe anschliegen. Much hatte ber fachfifche General Ihielmann vom Ronig Befehl, bie Feftung Torgau ben Frangofen fo wenig wie ben Breugen zu öffnen. Bor Bluder ber ftreiften flie= genbe Corps. Um 17. April gerfprengte Dajor Belmig bei Lan= genfalza ein bayerifches Regiment und nahm ihm 5 Ranonen ab; Major Colomb ichlug frangofiiche Reiter bei Gotha und ein fach= fifches Jagerbataillon ging zu ben Breugen über. Um gleichen Tage berannte Wittgenftein bie Reffung Wittenberg, Die er aber balb mieber verließ.

Die ruffifche Sauptarmee unter Kutufow verließ Kalifch am

<sup>\*)</sup> Im Körner'schen hause zu Dresben, beffen Sohn Theobor Rorner in bas Lügow'sche Freicorps eingetreten war und burch seine patriotischen Rriegslieder die ganze gebildete Jugend Deutschlands hinriß, trafen sich jenen Tagen Gothe und Ernst Moriz Arnbt. Körner und auch sein Bater waren voll Begeisterung fur die beutsche Sache. Da rief Gothe unwillig aus: "schüttelt nur an euern Ketten, ber Mann (Napoleon) ift euch zu groß, ihr werdet sie nicht zerbrechen." Arnbie Erinnerungen S. 176.

7. April, alfo erft einen Jag nach bem Stege beim Danigfom. Der alte Felbherr felbft erfrantte zu Bunglau in Schlefien, mußte bier gurudbleiben und ftarb am 28. Der Raifer von Rufiland und ber Ronig von Preugen ichloffen fich ingwischen an biefes Beer an und gogen am 25. in Dreeben ein. Rach bem Stege bei Daniafom ftand einer Bereinigung Bittgenfteine mit ben Urmeen Bluchers und Rutufome nichts mehr im Wege. Der lettere batte nur fruber berantommen follen. Es genugte, Bulom gur Dedung Berlins fleben ju laffen. Mit bem Reft feines Beeres follte Bittgenftein zu ben beiben in Sachfen eingerudten Beeren ftogen und murbe gum Dbergeneral über alle ernannt. Dbgleich biefe vereinigte Sauptmacht ber Ruffen und Breugen nur 85,000 Mann ftart mar und Napoleon nach feiner Bereinigung mit Gugen, Bertrand und ben Contingenten bes Rheinbunbes um vieles ftarter werben mußte, murbe im Sauptquartier Alexanders und Briedrich Wilhelms III. bennoch befchloffen, vorzugeben und bem Beind in ben weiten Cbenen von Leipzig eine Schlacht zu liefern, und zwar, weil man ihm jebenfalls an Reiteret weit überlegen war, alfo in ber Cbene einen Bortbeil batte und auch im Fall einer Mieberlage ben Rudgug teden fonnte. Es lag alles baran, nicht ohne Schlacht gurudzugeben, follte man fie auch verlieren. Der Feind mußte aufgehalten, es mußte gu ben Ruftungen an ber Dber und Spree Bett gewonnen und es mußte Defterreich ber Beweis gegeben merben, bag man zu jeber Thatfraft und zu jebem Opfer im Rampf bereit fen.

Napoleon hatte bas Neußerste geleistet, um bie jungen Confertbirten schnell auszurüften und einzuüben. Sie wurden zum Theil erst auf dem Marsch einexercirt. Nachdem er schon alles über den Rhein geschickt hatte, was versügbar war, erklärte er noch einmal am 23. März dem gesetzgebenden Körper, die Integrität des Reichs werde bei den künftigen Friedensunterhandlungen niemals in Frage gestellt werden, und ließ eine Stelle der eng-lischen Times im Moniteur dabin beantworten: "wenn der Keind

auch icon auf bem Montmartre ftunbe, murbe von Frantreich nicht ein Dorf abgetreten werben." Gobann ernannte er bie Raiferin Marte Louife gur Regentin in feiner Abmefenbett und reiste in ber Nacht bes 14. April von Baris ab. Bom 16. bis 24. verweilte er in Maing, mo ihm ber Furft Brimas, bie Grofbergoge von Baten und Seffen und ber Bergog von Raffau bie gewohnten Bulbigungen barbrachten, und fam am 26. nach Erfurt, mo bas nämliche von Seiten ber Bergoge von Weimar und Gotha acidab. Die Macht, bie er aus Franfreich herausführte, betrug mit Ginfolug ber Babener, Beffen, Frantfurter sc. nur 60 bis 70.000 Mann, fonnte febod in Boden und Monaten burch bie noch in ber Formation begriffenen Batgillone betrachtitd verftarft merben. Bertrand führte ein Beer aus Italien berbei, welches burch bie Bayern unter Raglovich und burd bie Burttemberger unter Franquemont verftarft 30,000 Mann betrug. Eugen batte bei Dagbeburg noch 38,000 Mann verfügbar, von benen fich aber 12,000 Dann unter Davouft und Banbamme getrennt hatten, um bie untere Elbe gu beden. Napoleon mar nun mit Bertrand und Gugen nach ben geringften Ungaben 120,000 Dann ftart, mahricheinlich etwas flärfer.

Wittgenstein entwarf ben genialen Plan, bie große Armee Napoleons auf ihrem langausgebehnten Marsch, indem fle aus ben Gebirgen Thüringens in die fächsische Ebene herausgetreten war, zwischen Weißenfels und Leipzig zu überfallen und durch einen gewaltigen Stoß in ihre Flanke zu zersprengen. Er hatte übrigens, da Kleist mit 5000 Mann den Feind in Leipzig aufhalten sollte und Miloradowitsch mit 12,000 Mann in Zeitz geblieben war, nur noch 70,000 Mann zur Berfügung, darunter aber 20,000 treffliche Reiter, mit benen er in einer Stellung bei Begau am 1. Mai südwärts von der Straße stand, auf welcher die Franzosen am andern Tage nach Leipzig rücken sollten. Ohne etwas von dieser Flankenstellung seines Gegners zu ahnen, beeilte Napoleon seine Bereinignng mit Eugen. Dieser nahm Mersedurg ein und

batte bier am 30. fein Sauptquartier. Um gleichen Tage mar Napoleon in Beifenfels angelangt, murbe jeboch am folgenben Jage in bem Defilee von Rippad burd Ruffen unter Bingingerobe gufgebalten. Sier, ale er etwas vorausgeritten mar, um ben Beind zu recognosciren, rig bie erfte Ranonenfugel ben tapfern Maridall Beffieres von feiner Gette binmeg, einen feiner alteffen und treueften Freunde. Duroc murbe febr traurig und batte bie idlimmften Uhnungen. Damale entidlupfte ibm bie Meuferung : "es mabrt gu lange, ber nie enbenbe Rrieg mirb uns alle ver= folingen." - Um 1. Dai vereinigte fic Napoleon mit Gugen auf ber Strafe nach Leipzig. Es gereicht ben Sachfen gur Ehre, baß teiner fich jum Spion bergab, um ibm bie Stellung und ge= fabrlide Rabe Bittgenfteins ju verrathen. An ber Geite Eugens und Den's, tie er bier feit bem ruffifchen Feldzug zum erftenmal wieberfab, ritt Napoleon auf Leipzig zu und fam ber Stabt fo nabe, bag er bie Menfchen auf ben Dachern erblicen fonnte, bie bem Rampf gwijden ber frangofifden Avantgarbe und Rleift, ber bie Stabt vertheibigte, gufaben. Er glaubte, bie Sauptmacht ber Allitrten fen ichon auf bem Wege nach Dresben ober Berlin und brangte beghalb außerorbentlich, um ihr raich nachzufommen. Da erbröhnte Ranonenbonner in feinem Rucken und Abjutanten flogen mit ber nachricht berbei, bie in einer gange von fieben Dellen auf bem Darich ausgebehnte frangoffiche Armee merbe von Guben ber burd ftarte feindliche Daffen angegriffen. Sogleich befahl er allen Corps, bem gefährbeten Buncte gugueilen,

Seine Armee mare gleichmohl aufgerolt und in zerftreuter Stellung vernichtet ober zersprengt worben, ebe fie fich aus so weiten Entfernungen hatte concentriren können, wenn Wittgenstein ben Stoß so fraftig ausgeführt hatte, als er klug berechnet gewesen war. Das Unglud wollte, baß er zuerst bei ben Dörfern Groß- und Rlein-Görschen, unfern von Lügen, auf basienige französische Armeecorps traf, welches von Nen besehligt war und unter ber Unführung bieses tapfern Marschalls sich aus's

bartnadigfte mehrte. Nun trachtete Wittgenftein nicht einmal, es raid burd lebermadt zu erbruden, fonbern verwendete nur langfam eine Brigabe nach ber anbern, fo bag bie foftbarfte Beit ver-Joren ging und bie andern feinbliden Armeecorys berbeifommen fonnten . um Ren zu unterftugen. Gerabe bas Terrain, auf meldem Den fich bielt, mar von Graben burchichnitten und binberte bie Entmidlung ber Reiterei. Bittgenftein batte baber, anftatt fich mit Ren fo lange aufzuhalten, bie Cavallerie feitwarts auf befferem Terrain vorruden und ben übrigen einzeln antommenben frangofifden Urmeecorpe entgegenwerfen follen. Aber es gefcab nicht und fo murbe bie Schlacht gang im Wiberfpruch mit bem Plan nur vom Fugvolf gefdlagen und bie Reiterei erlitt nur Schaben burch bie feinblichen Rugeln, ohne in ben Rampf ent= icheibend eingreifen zu fonnen. Die Dorfer Groß- und Rlein-Boriden, Raja und Rabna maren ber Mittelpunkt ber Golacht. Sier burd Saufer, Beden, Graben und fumpfige Biefen gefdutt behauptete fich Den; ale er endlich burch bie muthenbfte Sapferfeit ber Breuffen vertrieben murbe, batte Napoleon icon Verftartungen genug berbeigeführt, um nun feinerfeits mieber bie Breugen aus ben Dorfern gurudgubrangen. Der Rampf mar morberifc, bie Dorfer murben genommen und wieber genommen und fullten fic mit Leiden an. \*) Die Tapferfeit ber jungen preugifden Freiwilligen, namentlich ber Barbejager, übertraf jebe Erwartung, fie erlitten aber auch ichreckliche Berlufte. Nicht minder bewundernswurdig ichlugen fich bie jungen frangofifden Conferibirten unter Mey. Gelbit bie fcmer vermunbeten fdrien noch, wenn fie ihren Raifer faben, ein jauchzendes vive l'empereur, wie in ben icon-

<sup>\*)</sup> hier fam ein Bug von wunderbarer Liebe der Soldaten zu einem Offizier vor. Das einst von Schill gegrundete Colbergische Regiment stand lange dem feindlichen Feuer ausgesetzt, ohne vorrücken zu durfen. Als nun der Lieutenant von Arnim siel, begruben ihn seine Soldaten auf der Stelle mitten im Augelregen unter der aufgepflanzten Fahne. Geschichte des Resquients S. 111.

ften Beiten ber frangofifchen Giege. Erft ale es icon zu fpat mar, versuchte Bittgenftein bie linte Flante ber Frangofen burch ben Bringen Gugen von Burttemberg (in ruffifden Dienften) umgeben gu laffen , um ber Schlacht auf einem gunftigeren Terrain eine beffere Wentung zu geben, aber bier mar Macbonalbe Mrmeecorps icon in Linie gerudt und bonnerte aus 60 Ranonen ben Angreifenben entgegen. Die Schlacht blieb baber an bie ungludliden vier Dorfer gebannt und enbete nach einem letten maffenbaften Angriff Navoleons am Abend gum Nachtheil ber Allirten, bie fich nur in Groß-Goriden, nicht aber in ben anbern Dorfern behaupten tonnten, ben 3med aber, bie Urmce Rapoleons auf bem Maride zu burchbrechen, ganglich verfehlt faben. Das Mergfte mar, bag man fich in eine Lage verfett batte, in welcher man von ber Cavallerie feinen Gebrauch machen fonnte. Der Unwillen über Bittgenftein machte fich laut bei ben Breugen Luft und gab Bluder ben Gebanten ein, noch in ber Racht ben ausruhenben Reind mit Reiterei zu überfallen. Es gefcab, aber bas febr gabl= reiche Rugvolt bes Feinbes faßte fic balb, bie Reiter gerietben in einen Sobiweg und verirrten in ber Finfternig, man mußte fie gurudzieben. In ber nacht murbe überhaupt ber allgemeine Rudgug beichloffen und in ber beften Orbnung ausgeführt. Die Breufen batten an Tobten und Bermunbeten 8000, bie Ruffen 2000 Mann verloren, ber Berluft ber Frangofen murbe um etmas bober angefdlagen. Dbgleich Sieger batte Napoleon boch feine Ranonen erobert, fonbern vielmehr einige verloren. Auch maren 800 Frangofen gefangen morben, von ben Allierten nicht balb fo viele. Unter ben Tobten befand fich ber Bring Leopold von Beffen-Somburg, unter ben Bermunbeten General Scharnborft. lettere, obgleich nur am Fuge burch eine Rartatidenfugel verlett, vernachläßigte bie Bunbe aus Dienftelfer und farb in Brag, wo er fich zu beilen gehofft batte. Gin fomerer Berluit für Breugen.

Bulow hatte am 2. Dai, bem Schlachttage von Lugen, bie

Stadt Salle erfturmt und 6 Ranonen genommen, jog fich jest aber wieber gurud, um Berlin gu beden. Wittgenftein mit ber Sauptarmee ging nach Dreeben gurud und gog Rapoleone große Urmee binter fich ber. Der Raifer von Rugland und ber Ronia von Breufen legten ben größten Werth barauf, Defterreich nabe gu bleiben, um biefe Dacht in fortgefetten Unterhandlungen zu einem engern Bunbnig zu bewegen, und wenn bas gelange, ibre Streitfrafte fogleich mit ben öfterreichlichen zu vereinigen. Durch bie öfterreichische Grenze, welche Napoleon respectiren mußte, mar ihnen jebenfalls eine Flante gebect und wenn fie ibn bier nach fich zogen, fo murbe er am ficherften von Berlin und von ben preußischen Brovingen abgelenft, in benen man eben noch gegen ton eifrig ruftete. Sachfen aber mar einftweilen wieber fur fie verloren. Konig Friedrich August fam geschwind wieber von Brag berbei, um Rapoleone Befehlen zu geborchen, Die ibm nach bem Stege bet Lugen gugefciet morben maren, und ibn bergeftalt einidudterten, bag er bie icon gegen Defterreich eingegangenen Berpflichtungen wieber vergaß. Much murbe Torgan jest ben Frangofen geoffnet und ein Berfuch Thielmanns, die Befatung biefer Beftung gum Abfall zu bewegen, ichelterte an ber Festigfeit bes alten General Sahr, bem bie Solbatenehre und ber bem Lanbesberen iculbige unbedingte Geborfam als einzige Richtichnur galt und bem auch bie fammtlichen Offiziere und Gemeinen beipflichteten, obgleich fie ungerne langer mit Frankreich hielten. Thielmann flob am 10. Dai und trat in rufffice Dienfte. Das gange fachfifche Deer ichlog fich bem frangofifchen an.

Wittgenstein zog sich in bester Orbnung und langsam über Oresben zurud. Seine Nachhut bilbete ber unermübliche Milora-bowitsch, welcher fast keinen Tag vorübergehen ließ, ohne an irgenb einer gunstigen Stelle auf die französische Borhut zu warten und berselben Verluste beizubringen. So am 5. Mai bet Colbit, am 6. bei Etdorf, am 7. bei Wilsbruff, am 8. bei Kesselborf, am 9. in Dresben selbst. Nachdem nämlich die Hauptarmee ber Allitrien

bie Cibe passirt hatte, hielt Milorabowitsch bie Neustabt von Dresben noch besetzt und beschoß die anruckenden Franzosen aus starken Batterien, um sie am Bau einer Brücke zu hindern. Napoleon selbst recognoscirte die Russen und mare beinahe von einer Rugel getrossen worden, vertrieb sie aber endlich durch die Ueberlegenheit seines Geschüges und ließ die stehnene Cibbrücke so weit herstellen, daß seine Armee am 11. den Allitren über die Elbe nachsehen nach seine Armee am 11. den Rustiren über die Elbe nachsehen und führte ihn im Triumph in seine Hauptstadt zurück. Bei diesem Anlaß hielt er eine Rede an den Magistrat, in welcher er sagte, er wisse alles, was die Stadt gefündigt habe, er seihe noch die Ueberreste der Blumen, die sie den allitren Monarschen gestreut hätte, aber er verzeihe ihr um des Königs willen, ihm sollte sie danken, wenn es ihr nicht schlimmer ergebe. Napoleon war sehr mit seinem Glück zufrieden und außerordentlich better.

Alber an bem nämlichen Tage, an welchem er ben Ronig von Sadfen in Dresben einführte, mar Bernabotte, ber Rronpring von Schmeben, mit ben erften ichmebischen Truppen in Stralfund gelandet, um in bie Reiben feiner Gegner einzutreten und Berlin founen zu belfen. Und mas noch wichtiger mar, Defferreich lien fich burd bie Siegesnadricht von Luten nicht besteden, nicht manfend machen und auf Napoleons Geite neigen, fonbern ichloß fic in nur noch ichroffere Reutralitat ab. Das foftete ben eblen Scharnborft bas Leben benn nach Wien gefdidt, um Defterreich bringend zum Unichlif an bie Alliang zu mabnen, murbe er auf Metterniche Befehl am Thore aufgehalten und augenblicklich gurudgefdictt, weil gerabe feine, bee befannten Batrioten, Unmefenbeit in Wien bamals Defterreich , beffen Ruftungen noch nicht fertig waren, compromittirt haben murbe. Scharnhorft febrte um, feine anfange unbebeutenbe Rufmunbe brach in Rolge ber Unftrengungen auf und er ftarb nach wenigen Tagen in Brag. Berr von Rarbonne, ben Napoleon in außerborbentlichem Auftrage nach Wien gefdict batte, berichtete von ba, Fürft Metternich fen aus ber

Stellung eines mit Franfreich Verbündeten in die eines Bermittlers zwischen Franfreich und ben Allitren übergetreten und seine Sprache werbe immer unabhängiger, in bem Maaße, wie die ungeheuren Kriegsrüstungen Desterreichs sich ihrer Vollendung näherten. Daß Desterreich den König von Sachsen zur Verzichtleistung auf Warschau bewogen hatte, bewies beutlich, Desterreich
wolle den Einstuß Napoleons an der Weichsel nicht mehr bulben.
Nun zeigte Metternich noch officiell an, er sende den Grafen
Stadion, den von 1809 her befannten bittersten Feind Napoleons, ins Hauptquartier der Allitren, um seine Vermittlung anzutragen.

Sobalb Napoleon an ber obern Gibe wieber feften guß gefaßt batte, traf er umfaffenbe Dispositionen fur bie beiben Alugel feiner centralen Stellung. Auf bem linten ober norblichen Rlngel ent= fandte er Davonft, ber noch beträchtliche Berffarfungen aufnehmen follte, gegen Samburg, und Rep mit 70,000 Mann gegen Berlin. Muf bem rechten ober fublichen Blugel ließ er eine baprifche Urmee unter Brebe gegen Bobmen aufftellen und fanbte feinen Stieffobn Eugen nach Stallen, um bort zu commanbiren, falls Defterreich ibm ben Rrieg erflaren murbe. Soult, ben er aus Spanien batte rufen laffen, erhielt ein Commando in ber großen Urmee. Murat, ber bieber in Reapel gegrout und Umtriebe gegen Napoleon gemacht batte, murbe bei ber Runbe von beffen neuen Stegen in Deutschland wieber anbern Ginnes und entschloß fich, wenigftens für feine Berfon ale Maridall von Franfreid wieber gu ben gol= benen Ablern feines Schwagers und Berrn gurudgutebren. Davoleon felbft fab in biefen Tagen gu Dreeben feine Armee burch große Radguge fich verftarfen. Auger ben Gachfen fliegen 8000 Mann Garben, 10,000 Mann Cavallerie und fo viele andere Trupven zu ibm, bag er nach ber Trennung von Nep noch 80,000 bebielt. 2118 er aber erfubr, bie Allifrten batten bei Bauben eine fefte Stellung genommen und murben nicht ohne eine Schlacht mei=

den, ließ er Rey ichleunigft gurudrufen, mit welchem vereinigt er 150,000 Streiter hatte.

Wittgensteins Armee hatte sich unterbessen ebenfalls verstärkt. Durch bie Einnahme einiger rückwärts liegenden Vestungen waren die Truppen, die bisher zu beren Belagerung gedient hatten, erzübrigt worden. Zwar hielten sich die größten und stärksten diefer Vestungen, wie Danzig, Modlin, Zamosk, Stettin, Güstrin, Glogau immer noch, dagegen war Villau schon am 26. Januar, Czenstochau am 6. April, Thorn am 22. April, Spandau am 24. deszelben Monats gefallen, und Barklay de Tolly, welcher Thorn beslagert hatte, stieß mit 14,000 Mann zu Wittgenstein, desgleichen einige tausend preußische Reserven, so daß Wittgenstein bei Bauten 96,000 Mann vereinigt hatte. Clausewitz schlägt sie nur zu 80,000, und die Franzosen nur zu 120,000 Mann an, wobei das Vershältniß dasselbe bleibt. Jedensalls hatte Napoleon ein Drittheil mehr Truppen als Wittgenstein und war auch wieder besser mit Reiteret versehen.

Indem die Franzosen von Dresden aus vordrangen, stießen sie Bischofswerda auf die Nachhut der Allitrten unter Miloradowitsch, der nach seiner Gewohnheit wieder in guter Stellung surchtbar unter sie kanonirte. Als die Franzosen endlich die Stadt erstürmten, waren sie so in Buth, daß sie dieselbe plünderten und in Brand steckten, obgleich es eine sächsische, also verdündete Stadt war, 12. Mai. Drei Tage später wartete Miloradowitsch schon wieder auf sie auf den die Spree überragenden Höhen von Gaussig bis Klein-Welka und wich nur nach blutigem Kannpse, um sich in die Haupstellung der allitrten Armee bei Bauhen zurückzuziehen, welche schon von Natur sest, aber durch Kunst in wenigen Tagen noch unzugänglicher gemacht worden war. Kaum hatte Napoleon erkannt, daß die Allitrten hier eine neue Hauptschlacht annehmen wollten, als er, wie schon bemerkt, Nep herbeiries, der am 16. in Ludau stand mit seiner großen Uebermacht damals das ihm gegen-

überftebenbe viel ichmachere Corps von Bulow übermaltigt unb Berlin eingenommen haben murbe, wenn er nicht ploglich bie Orbre gur Umfehr erhalten batte. Wenn Rapoleon biefe fcone Belegenbeit, Ren in ben Mittelpunct ber preugifden Monarchie borbringen zu laffen, verfaumt bat, jo beweist bas nur, welchen großen Werth er auf einen neuen Sieg über bie Sauptarmee ber Milirten legte. Die Enticheibung lag allerbinge nicht in ber leeren Sauptftabt Berlin, fonbern ba, mo ber Raifer von Rufland und ber Ronig von Breugen ihr Sauptquartier hatten, alfo in Bauten. Belang es ihm, mit feiner llebermacht ben Feinb vollig gu gerrutten, fo fant ibm Berlin und Bolen immer noch offen, Defterreich aber mußte alebann bebenflicher werben, ihm ben Rrieg zu erflaren, weil es nach ber Bernichtung ber Ruffen und Breugen biefen Rrieg allein batte fubren muffen. Grunbe genug fur ibn, um alles baran zu feben und einen enticheibenben Sieg zu erfechten. Aber feine Ungebuld machte ihn bier wieber, wie in Rufland, blinb in Bezug auf ben Aufwand von Mitteln, burd bie er gum 3med fommen wollte. Wie er in Rufland gerabeaus fein Biel verfolgt, obne auf bie ungebeuren Menichenopfer gu achten, bie ber Marich ibn foftete, fo fturmte er auch jest wieber auf bie furchtbaren Schangen bei Baugen los, unbefummert um bie Taufenbe, bie er babet aufopfern mußte und bie er nothwendig hatte fparen muffen, fofern ein Beitritt Desterreichs zur Allianz und mithin eine langere Dauer bes Kriegs immerbin bas Wahrscheinlichste blieb. Er hatte bie fefte Stellung bes Feinbes umgeben und bie Schlacht nur auf einem ihm vortheilhaften Boben annehmen follen.

Wittgenstein erkannte, daß sich gegen die von Luckau her mahrscheinlich in langen Colonnen und Zwischenräumen herbeiellenden Truppen Ney's ein Schlag aussühren lasse und sandte ihnen Barklay de Tolly mit 14,000 Russen und York mit 6000 Preußen entgegen. Der erstere übersiel wirklich am 18. bei Königswartha die italienische Division unter Pery, die Ney's Avantgarde bildete und nichts ahnte, nahm ihr 1500 Gefangene und 10 Geschütze ab

und jagte sie in wilbe Flucht. Einen schwerern Rampf bestant Dork bei Weissig gegen Lauriston mit bem größten Selbenmuth und zog sich erst in ber Nacht in bester Ordnung, wie auch Barkslay nach Bauten zuruck. Wittgenstein hatte gerne eine stärkere Macht entsendet, um Nen auf seinem Marsche völlig zu vernichten, aber er wurde durch die beiden Monarchen gehindert, die alles vers meiden wollten, was sie von der böhmischen Grenze hatte trennen können, eine Rücksicht, die auch in der nachfolgenden großen Schlacht entscheben einwirfte.

Die Solacht bei Bauten murbe am 20. Mai burch ben Angriff Napoleons auf ben linten Flügel ber Mulirten eröffnet. bier nämlich follte Dubinot fie von bem bohmifden Bebirge abfoneiben; bas gerabe wollten fie aber um jeben Breis verbuten. er brang baber nicht weit vor. Gobann mußte Macbonalb bie Stadt Bauben angreifen, bie vor bem Centrum ber Allierten lag und von Miloradowitich nach einem beftigen Gefecht freiwillig aufgegeben murbe. Enblich mußten Marmont und Bertrand ben rechten Klugel ber feinblichen Stellung bei Burfa angreifen, mo Rleift mit nur 5000 Breugen ihnen ben gangen Tag mannhaft Stanb bielt und fich erft gegen Abend weiter gurudgog. Un biefem erften Tage batten bie Mulirten ihren linfen Flugel behauptet und fic nur im Centrum und auf bem rechten Flügel in eine engere Stellung gurudgezogen. Deb mar noch nicht ba, follte aber am folgenben Morgen in bie Schlacht eingreifen und ben rechten Rlugel Mittgenfteine vollende erbruden. Es fcbien alfo ratblicher fur bie MUlirten, bie Schlacht abzubrechen und in ber Racht fortguzieben. Much batte Napoleon bereits 10,000 Mann verloren, bie Muit rten in ihrer viel geficherteren Stellung nur 2000. Dan batte alfo einen Bortbeil errungen und fonnte fich mit Ehren einer Gefahr entrieben. Allein bie Monarchen wollten fich noch einmal folagen, ibrer auten Aufftellung vertrauend und weil bie Truppen pon Rampfbegierbe brennend bie freiwilligen Rudzuge vermunfcten. Um 21. griff Den mit großem Ungeftum ben rechten Flugel an und ichlug auch wirklich Barklay be Tolly nach beftigem Biberfante gurud. verfing fic aber fo ungeschidt gwifden ber Spree, bem Lobaumaffer und ben bier gabireichen Gumpfen und Beibern, . ban Bluder vom Centrum aus ben Schluffel ber Stellung, bas Dorf Breitit, meldes icon verloren mar, wieber nehmen fonnte. Bluder follte aber zugleich auch im Centrum bie Rrefmiter Soben bebaupten, bie feine Berbinbung mit bem ruffifden, auf bem Iinfen Blugel fampfenben Sauptheer ficherte, und obgleich Bittgenftein ibm Gulfe fenben wollte. litten es bie beiben Mongroen nicht, weil fie noch größeren Werth auf bie Behauptung bes linten Blugele legten und fich burchaus nicht von ber bobmifden Grenze mollten abidneiben laffen. 216 nun Rapoleon bie Gomade bes feinbliden Centrums erfannte, ließ er bie Rrefwiger Soben burd bie Burttemberger und burch bie Divifion Morand angreifen und fo tapfer fic bie Breugen auch mehrten und ben Angriff mehrmals abidlugen, mußten fie enblich ber Hebermacht weichen. Dun befanb fich Bluder in ber gefährlichften Lage, getrennt von Wittgenfteins Sauptmacht und von brei Geiten zugleich burch ben Teind umfaßt. Inamifden gewann er burch bie ftanbhafte Behauptung bes Dorfes Litten ben einzigen freien Rudtzug auf Bittgenftein. Beiftesgegenwart und bie erftaunliche Sapferfeit feiner Truppen retteten bier bie preufifche Urmee por ber Bernichtung. Die Donarchen aber beichloffen nunmehr ben allgemeinen Rudgug nach Schleffen, immer entlang ber bobmifden Grenze. 11m 4 Ubr Nachmittage brachen fie auf, unter bem Donner ber Befdute, bie ibren Abmarich bedten und in guter Aufftellung bas Dachtrangen ber Frangofen binberten.

Diese zweitägige Schlacht machte auf bie vielen jungen Solbaten, welche sie schlugen, einen um so mächtigeren Einbruck, als ber Wieberhall in ben nahen Gebirgen ben Donner ber Kanonen noch viel lauter erbröhnen ließ und vervielfältigte. Die Allitren hatten 12,000 Tobte und Verwundete, ber Verluft Napoleons aber belief sich in beiben Tagen auf viel mehr. Nach Dresten wurden

18,000 Bermunbete gebracht. Obeleben, ein fachfifder Offizier und Abiutant bei Napoleon, gibt als Augenzeuge in und um Bauben bie noch hohere Babl von 20,000 an. Der mit fo fdmeren Berluften erfaufte Sieg war unvollftanbig. Die Allitrten batten fich wieber vollfommen geordnet und mit wenig Berluft gurudgezogen, obne Befangene ober Tropbaen zu binterlaffen. Rain borte Napoleon im Merger ausrufen: "Wie? nach einem folden Bemebel fein Erfolg, feine Befangene? feinen Ragel laffen mir biefe Leute gurud ?" In ber hoffnung, ben Allirten auf ihrem Rudzug burd rafderes Drangen noch großen Schaben thun gu tonnen, trieb er feine Borbut nun unvorsichtig in bas feinbliche Ranonenfeuer, benn auf jeber irgend gunftigen Sohe bes bugelreiden Lanbes feste fich bie ruffifche Nachbut feft und wich erft nach mobiberechneten Galven. Bet Beifenberg mar es ber Ruffe Dermolow, ber bie Frangofen mit morberifdem Rartatidenfeuer empfing. Bei Reidenbad mar es Miloradowitich, ter bie anfturmenbe Reiterei ber Frangofen ploblich mit ruffifder Reiterei anfiel. bei welchem Unlag Bruperes, einer ber tapferften Reitergenerale Napoleone, ericoffen murbe, am 23. Mai. Daburd nur noch gorniger gemacht, befahl Napoleon noch an bemfelben Nachmittage ber Borbut, ben Weind nur um fo rafder und nachbrudlicher gu verfolgen, und begab fich felbft in bie vorberfte Linie. Inbem er aber auf eine Unbobe vor Martereborf geritten mar und ben Darich feiner Colonnen in ber Abendfonne betrachtete, feuerte eine ruffifche Batterie von Soltenborf berüber und nur wenige Schritte binter ibm rif eine Ranonenfugel querft ben Beneral Rironer, bann ben Grofmaricall Duroc vom Pferbe berab. Der erftere mar auf ber Stelle tobt, bem anbern war ber Leib aufgeriffen und er lebte noch bie Nacht binburd. Napoleon befuchte ibn und mar tief erfouttert. Die in feinem Bulletin beforiebene Abidiebefcene mar jeboch nur auf Effect berechnet.

Napoleon konnte fagen : "bie Blatter fallen von ben Baumen, mein herbft ift gekommen." Seine gange Umgebung mar muth-

103. Wir haben gesiegt, hieß es, aber keine anbern Palmen als Cypressen, keine anbern Trophäen als die Gräber ber Sieger. Fain berichtet aus jenen Tagen: "Die Feuersbrünste, bie und jedes Dorf streitig machten, bas mir besetzen, alle die schrecklichen Einzelnheiten neuer Art, welche bieser Krieg barbot, führten zu entmuthigenden Betrachtungen. Welch ein Krieg! wir werden alle darin umkommen! Dieser entehrende Seufzer entschlüpfte mehr als einem von uns, solch nagenden Rost halten die Ereignisse an ben ebernen Seelen der Soldaten schon angesebt."

Auch nech an jedem der folgenden Tage leiftete die ruffische Nachhut der französischen Vorbut auf jedem schieftichen Buncte hartnäckigen Widerstand, indem die Geere sich langsam aus der Lausis nach Schlesien zogen. Am 25. verlor Wittgenstein das oberste Commando, welches Barklay de Tolly erhielt, blied aber bei der Armee und besehligte den einen, Blücher den andern Flügel. Schon am Tage darauf führte Blücher einen kühnen Handstreich aus, indem er hinter Heinau mit preußischer Reiterel der die französische Avantgarde bildenden Division Maison auflauerte. Das Anzunden einer Windmuhle gab den Reitern das Zeichen, die soson darson überritten, ihnen 1100 Mann zusammensteben, 400 gesangen nahmen und 11 Kanonen erbeuteten, aber ihren tapfern Dolfs durch den Tod verloren.

Die Franzosen gingen seitbem etwas bebächtiger vor, bie Allitrten aber zogen fich links gegen bie Festung Schweibnig, bie
ihnen als Boliwerk bienen sollte, mabrend sie sich an bas Riesenund Glägergebirge anlehnten aund stets in nächster Verbindung mit
Desterreich blieben. Lauriston, ber die Vorhut Ney's bilbete, zog
gegen Breslau und wurde bei Lissa nur burch 4—5000 Breußen
unter General Schüler ausgehalten, die Glogau blokirt und sich
von da zurückgezogen hatten. Nach kurzem Gesecht entwich Schüler zur Hauptarmee und Lauriston rückte am 1. Junt in Breslau
ein. Man erwartete nun, Napoleon werbe sich mit seiner ganzen

Uebermacht auf die Mulirten werfen, um fie in einer britten und legten hauptschlacht zu vernichten, ebe fich Desterreich entschieden batte. Die Ungebuld, mit ber er sich in die Baugener Splacht gefturzt hatte, schien sich jest verdoppeln zu muffen. Da bieß es auf einmal, am 4. Junt sey im Dorfe Potschwig bet Jouer ein Waffenftillftand abgeschlossen worben.

Damit batte es folgenbe Bemanbtnig. Je mehr Rapoleon an Defterreich verzweifelte, um befto lieber batte er fich wieber mit Rugland allein ausgefohnt. Er ließ alfo fcon por ber Solacht von Bauben bei Raifer Allerander anfragen, ob berfelbe nicht bem Maricall Coulaincourt, ben er fruber immer gerne gefeben batte, eine Aubieng gemähren wolle. Allerander lebnte es mit bem Bemerten ab, er habe bie Borfdlage Defterreiche angenommen, fonne baber nur burd Defterreichs Bermittlung mit Napoleon unterhandeln. Der öfterreidifche Unterhandler im Sauptquartier ber Allitrten, Graf Stabion, forieb am 27. Dai an Berthier, wenn es Mapoleon Ernft um ben Frieden fen, fo folle er unter öfterreichischer Bermittlung vorerft einen Baffenftillftanb abichließen, mabrent beffen man bequem über ben funftigen Frieben verhandeln fonne. Man bat Defterreich mit Unrecht befdulbigt, es fen ibm mit bem Frieben nicht Ernft gewesen und es babe nur fur fich und Rugland und Breugen Beit gewinnen wol-Ien, um bie begonnenen ungeheuren Ruftungen gum Rriege gu vollenben. Allein bei allen fpateren Berhandlungen bat Raifer Frang bewiefen, bag es ibm aufrichtig um ben Frieden gu thun gemefen ift, ben er jeboch nur fur moglich und bauerhaft bielt, wenn er bas wieberhergeftellte europäifde Gleichgewicht gur Grund= lage habe: War Napoleon gemäßigt und flug genug, um eingufeben, bag er feine Rrafte burch Ueberanftrengung bereits erfcopft habe, und bag er mithin ben fortgefesten Rampf mit gang Guropa nicht lange mehr werbe befteben tonnen, fo tonnte er freiwillig auf bas bisherige unnaturliche Uebergewicht Frankreichs, auf fetnen ausschließlichen Ginfluß in Bolen und Deutschland verzichten, wie auf Spanien, und Ruffland und Breufen murben ibm unter Defferreiche Bermittlung nicht nur bie Rheingrenze und Sollanb. fonbern auch noch einen verbaltnigmäßigen Ginflug auf Stalien aelaffen baben. Es bing alfo in ber That bamale nur von Da= poleon ab, ben Frieben und ben Fortbestand feiner Dynastie in einem immerbin noch febr anfebnlichen frangofifden Reide burch Opfer zu erfaufen, bie man ibm, wenn er fie nicht freiwillia brachte, bod balb mit Gewalt zu entreifen fart genug mar. Beil aber Raifer Frang ben ftolgen Charafter Dapoleone und feine Melaung, alles zu magen fannte, burfte er fich auf feine Dadegiebigfeit menig Soffnung machen und batte mithin guten Grund, ben Waffenftillftanb vorzuschlagen, nicht nur, um ibm Bebenfzeit gu geben, fonbern auch, um fich felbft vollftanbig gum Rriege ausguruften. - Gegen alle Erwartung nahm Napoleon ben Baffenftillftanb an. Er burfte es nur thun, wenn er auf ben öfterreidifden Bebanten eingeben und feinem Uebergemicht in Europa gum Bebuf einer Berftellung bes Gleichgewichts entfagen wollte. Das mar aber nicht feine Deinung, folglich fonnte er auch nach Beenbigung bes Baffenftillftanbes auf teinen Frieben rechnen, fonbern war ficher, bag Defterreich mit feiner gangen Dacht in bie Reihen feiner Reinbe eintreten werbe. Er unterzeichnete aber ben Waffenftillftand in ber gebeimen Soffnung, entweber ben Raifer Alexander ober feinen Schwiegervater Raifer Frang auf feine Geite ju gieben. Er rechnete auf bie naturliche Gifersucht, bie gwifden Rufland und Defterreich beftanb. Im folimmften Ball hoffte er mabrent bes Waffenftillstanbes fein Beer fo gu verftarten, bag es jebem Geinbe gemachjen mare. Aber feine Rach= giebigfeit mar übel berechnet, und inbem er fich zum erftenmal lieber auf biplomatifche Runfte als auf bas Glud ber Schlachten verlaffen wollte, verrieth er, bag fein Gelbftvertrauen mantte und fein Stern von ihm gewichen war. Er hatte nothwendig bie Berfolgung ber Ruffen und Breufen fortfeben und eine britte Sauptichlacht gewinnen muffen. Er burfte in bem einmal begon= nenen Siegestauf fich burch nichts aufhalten laffen. Er wurbe fowohl Aufland als Defterreich nach einem neuen großen Siege viel mehr imponirt haben.

Ruffen und Preußen nahmen bie Miene an, als sen ihnen ber Waffenstillstand ungelegen und als fügten sie sich nur aus Rücksicht auf Desterreich. Auch setzen sie durch, daß Napoleon das schon eroberte Breslau wieder aufgeben und sich hinter die Katsbach zurücksiehen mußte. Dieses Flüßchen, dann die sächsischen mußte. Dieses Flüßchen, dann die sächsischen werden diese dam Meere sollte die Demaracationslinie bilden, welche während des Wassenstillslands von keisner Partei überschritten werden durste. In Schlessen blieb ein neutraler Zwischenraum zwischen beiden Armeen, in den auch Breslau eingeschlossen war. Hamburg sollte dem gehören, der es am 8. Juni um Mitternacht beseth habe. Die Oders und Weichselstesstungen, die noch von Franzosen beseth waren, sollten während des Wassenstillstands von den Belagerern mit Lebensmitteln versehen werden. Die Wassenrube sollte bis zum 20. Jult dauern.

Durch besondere Uebereinkunft mit Desterreich wurde dem kleinen Heer ber Bolen unter Bontatowski erlaubt, von Krakau aus durch Mähren und Böhmen nach Dresben zu marschiren, jedoch unbewaffnet. Napoleon erhielt baburch eine Verstärkung, aber die Allitrten und Desterreich saben sich von Leuten befreit, die den Kern einer polnischen Insurrection im Rücken hätten bilben können.

Commissare eilten nun nach allen Puncten, wo noch gekampft wurde, um ben Wassenstillftand zu verkünden. Nach der Schlacht bei Baugen war Dubinot wieder gegen Bulow geschieft worden und hatte am 28. Mat bessen Borbut bei Hoperswerda zurückgesschlagen, wurde aber selbst am 4. Juni bei Luckau wieder von Bulow zurückgebrängt. Als nun der Wassenstillstand verkündigt wurde, mußte Bulow ins preußische Gebiet umtehren. Eben so mußten die Streifcorps der Allitrten, die unterdeß im Rücken Naspoleons geschwärmt hatten, über die Elbe zurückgehen. Major

Colomb hatte mit nur 86 Reitern mehrere frangofifche Offigiere und fleine Abtheilungen gefangen genommen, am 29. Mai aber einen großen Artillerietrain gwifden Swidau und Chemnik überfallen, beffen Begleitung von 6 Offizieren, 116 Reitern, 86 Mann Aufvolt und mehreren bunbert bewaffneten Trainfolbaten theile getobtet, theile gerfprengt und 24 fdmere Befdute vernagelt, 36 Bulvermagen in bie Luft gefprengt, 200 Pferbe erbeutet, ale er vom Waffenftillftanb erfubr und gludlich mit feiner Beute über bie Elbe fam, ohne mehr ale einen Tobten und 5 Bermunbete gu haben. Czerniticheff mit 1200 Rofaden nahm am 30. Dai bei Salberftabt burch einen eben fo fubnen Ueberfall einen Train von 14 Ranonen, 80 Bulvermagen mit bem meftphalifden General Dos. 1000 Mann und 800 Bferbe gefangen und brachte alle glucklich über bie Elbe. Roch einmal umtebrend magte er mit 4700 Mann unter Worongoff einen Sanbftreich auf Leipzig und fam vor biefer Sabt am 7. Juni an, mußte aber wegen bes Baffenftillftanbe ichnell wieber gurudgeben. - Schlimmer erging es bem berühmten Lus ow'ichen Freicorpe, Daffelbe batte mit Dorenberas Corps verbunden am 12. Mai ein ruhmliches Treffen an ber Gorbe, unfern von Danneberg, bestanben, aber vor Davoufts überlegener Macht wieber weichen und ben Borfat, Samburg gu retten, wieber aufgeben muffen. Rachber brang es burch Thuringen bis ins Boigtland nach Blauen vor, obne auf ben Reind gu ftogen ober irgend einen Fang ju machen, verfpatete fich bis ber Baffenftillftanb gefcoffen mar, und erhielt ben fachflichen Lieutenant von Goenit ale Marichcommiffar, um ficher über bie Gibe gurudaeleitet gu merben. Ale es am 13. Juni bei Rigen unfern vom Schlachtfelb von Groß-Borichen lagerte, fam murttembergifche Reiteret beran. Lugow ichidte einen Offizier als Barlamentar ab, ber aber gefangen genommen wurbe. Sterauf fprach Lugow felbft mit bem wurttembergifden General Normann, ber ibn aber an ben bas gange bier ftebenbe Corps commanbirenben frangofifchen General Fournier wies. Diefer nun fuhr Lutow mit ben Worten

an: "Baffenftillftanb fur alle, nur nicht fur Gie." Lubow manbte fein Bferd um und fette fich mit feiner Reiteret in Marich, murbe aber ploblid von ben Burttembergern mit Uebermacht überfallen und felbit vom Pferbe geriffen. Dennoch entfam er in ber Dunfelbeit. ba es icon Abend war. Cben jo ber berühmte Dichter Theobor Rorner, ber in feinem Corps biente und bier verwundet murbe. Doch rettete fich nur eine fleine Babl, bie übrigen murben gufammengehauen ober gefangen. Es ift nicht zu verfennen, bag Dormann nur auf Befehl bes frangofiiden Generals, aber fur einen Deutschen boch etwas ju gern, einbauen ließ, bag aber Fournier ben Befehl vollfommen im Sinne Napoleone ertbeilte, ber im Lubow'iden Freicorpe bas edte Rind bes Tugenbbunbes erfannte und bie Glite ber preufifchen Jugend bei biefer auten Belegenbeit für ihre Begeifterung eremplarifc guchtigen laffen wollte. Es gab mobl auch im Sauptquartier ber Allitrten Manden, ber Lubows Corps beimlich mit icheelen Mugen angefeben batte. Inbeg erflarte man bie Bernichtung beffelben fur einen Brud bes Baffenftillftanbes und nabm Repreffalien, inbem man nunmehr bie vertragemäßige Berproviantirung ber frangofifden Feftungen an ber Dber und Beidiel unterließ.

Das ungludliche hamburg murbe bamals bas Opfer einer eigennützigen standinavisch-englischen Politik. Wie leicht ware es bem Kronprinzen von Schweben von Stralfund aus, wie leicht ben Englandern zur See gewesen, hamburg so flart zu besetzen, daß Davoust es nicht hätte bezwingen können! Statt ihrer kamen die Danen, um das schwache Corps von Tettenborn, die Bürgerwehr und die noch in der ersten Formation begriffene s. g. hanseatische Legion zu unterstützen, welche hamburg vertheidigen sollten. Der König von Danemark beeilte seinen Anschluß an Rußland und Preußen aus doppeltem Grunde. Ginmal, weil er überhaupt Napoleons Gestirn im Sinken sah, und zweitens, weil er sich fürchtete, man werde ihm Norwegen abnehmen und den Schweden als Entschädigung für Finnland geben, wenn er länger mit Napoleon im Bunde

bliebe und biefer unterlage. Danifche Truppen unter Beneral Begener ftauben gang in ber Rabe von Samburg bei Banbebed. Mun batte fich aber Rugland icon gegen Bernabotte verpflichtet, ibm Mormegen zu geben, und verfprach Danemart bafur mit ben Sanfeftabten zu entichabigen. Go murben in bem Augenblick, in welchem man verfichert batte, Deutschlands Unabbangigfeit berguftellen, beutiche Brovingen und Statte verschachert. Aber England erflarte fich aufs entichiebenfte bagegen, weil es Danemarte Sanbel und Seemacht nicht burch bie Sanfestabte vermehrt feben wollte. Da nun ingwischen Rapoleon auch wieber in zwei großen Goladten geffegt batte und bis ins Berg von Schleffen vorgebrungen mar, entichloß fich ber ichmantenbe Danenfonig fogleich, wieber feft au Frantreich zu halten. Der Bergog Wilhelm von Braunfdmeig ftellte fich an bie Guibe ber Sanfeaten, fab fich aber zu ichmach, ba Tettenborn nicht unter ibm bienen wollte, und reiste wieber ab. Bernabotte icidte 2400 Schweben, rief fie aber auch nach wenigen Tagen wieber gurud, weil fie nicht binreichten, Die Gtabt gu fouben und er feine Truppen nicht aufopfern, fonbern iconen wollte, um fpater mit ihnen Morwegen gu erobern. Goon feit bem 9. Dat batte fic Banbamme auf ben Elbinfeln vor Samburg eingerichtet, martete aber Davouft erft ab. 218 nun biefer naber fam und auch bie Danen fich entichieben hatten, eilte Tettenborn bavon gu tommen, in ber Racht auf ben 31. Dat. Run floben auch bie Sanfeaten und icon am anbern Tage rudten 5000 Danen, am Abend Davoust felbit in Samburg ein, alfo acht Tage vor bem burch ben Baffenflillftand feftgeftellten Termin, weghalb er im ungeftorten Befite ber Stadt bleiben fonnte.

Napoleon legte großen Werth auf hamburg, correspondirte täglich mit Davoust und befahl ibm, diese Stadt möglichst ftark zu befestigen und ber Burgerschaft schwere Contributionen aufzusegen. "Kausseute muffe man ftrafen, indem man sie zahlen laffe." Diesem Befehl kam Davoust eifrig nach, ließ schonungslos bie ganze

Umgebung hamburgs aufwuhlen und mit Graben, Ballen, Schanzen und Ballifaben verseben, wobet die Einwohner selbst hand anslegen mußten, und schrieb eine Contribution von 48 Millionen aus. Bon Lübeck, bas er gleichfalls besetze, nahm er nur 6 Mill. Die hauptschuld bes großen Unglucks, in welches hamburg bamals stürzte, fällt auf England, welches burch eine Landung von Truppen bie Stadt wurde gerettet haben.

## Behntes Buch.

## Die Völkerschlacht bei Leipzig.

Napoleon ließ nur einige Armeecorps in Schleffen fteben. nabm aber felbft mabrent bes Baffenftillftanbes fein Sauptquartier in Dreeben und befeftigte biefe fachfifde Sauptftabt eben fo ftart. wie Samburg. Denn er wollte fich bier gleichfam eingraben und feine Streitfrafte bier concentriren, um nach einer Gette bin ben Breugen und Ruffen, nach ber anbern ben Defterreichern Trop gu bieten. Er bezog ben Marcolinifden Balaft, beffen Garten mit ben meiten Raumen in Berbinbung fanben, auf benen er bie neuankommenben Berftarfungen täglich muftern fonnte. Das icone und funftreiche Dresben murbe ein ungeheurer Baffenplat, alle Baume in ber Runbe fanten unter bem Beil, bie reigenben Garten wurden vom Grabicheit germubit. Ringsum ftarrten Ballifaben und Schangen. Um aber feine Buverficht auszubruden, verfdrieb Napoleon bie beften Schauspieler aus Baris und ließ fie vor bem fachfifchen Sofe und vor feiner eigenen Guite fpielen. Seine Thatigfeit mar außerorbentlich, hauptfachlich in Bezug auf bie Berftarfung feines Beeres. Mus allen Enben feines weiten Reichs murben Menfchen berbeigezogen, ausgeruftet, unterwegs einerercirt und halbwegs fertig zum Regiment geliefert. Die furze Beit bes Baffenftillftanbes reichte bin, fein Beer mehr als zu verboppeln.

Die Allitren nahmen ihr Sauptquartier ju Trachenberg; bie Commiffare, welche ben Waffenstillftand überwachen follten, blieben in Neumark bei Breslau; ber Kaifer von Desterreich aber kam mit feiner Staatskanglei am 3. Juni nach Gitschin in Bohmen, um ben Unterbanblungen naber ju fepn.

Die Sauptauseinanderfetung gwifden Napoleon und Defterreid folgte am 28. Junt, ale Metternich felbft nach Dreeben ge= fommen mar, um perfonlich mit Rapoleon zu beratben. Sier traten fic bie Brincipe in ihrem ichroffften Begenfat gegenüber. Dapoleon empfing ben Grafen mit giemlich beftigen und mißtrauifden "Sie fommen nur, um zu erforiden, ob Gie mich, obne losidlagen ju muffen, über bas Dbr bauen fonnen, ober ob Cie fid meinen Beinben anichliegen muffen." Bergebens ftellte ibm Metternich auf eine ehrfurchtsvolle Beife vor: "Defterreich muniche eine Ordnung ber Dinge berguftellen, bie burd eine meife Bertheilung ber Dacht ben Frieden unter ben Cous einer Bereinis aung unabbangiger Dachte ftellt." Das bieg mit anbern Borten. Defterreich wollte bie Bieberberftellung bes europaifden Gleichgemidte, in meldem Franfreid mieter ben übrigen Gronmadten nur neben-, nicht mehr übergeordnet fenn follte. Dapoleon verftand ben öfterreidifden Minifter febr gut, wollte ibn aber nicht verfteben. Da er fic einmal mit ber gangen Unnatur ber frangofifden Beltberricaft ibentificirt batte, fonnte er felbft es nicht fepu, ber gur Ratur gurudfebrte. Be mehr er fublte, wie febr Metternich Recht babe und um wie viel unhaltbarer fein aufgebunfenes funftlides Beltreich fen als bie naturliche Bolirif, bie ibm Defterreich vor= geidnete, um fo tiefer ergrimmte er, und obne bem von Detternich ausgesprocenen allein richtigen und vernunftigen Grunbfat im Minbeffen entgegen zu fommen, foll er boebaft bie Berfonlichfeit bes Grafen angegriffen und ibn gefragt haben: "wie viel gabit Ibnen England fur bie Rolle, bie Gie fpielen?" Go beridret Rain. Dad Thiere fucte Dapoleon ben Grafen einzuschuchtern und brobte ibm, im October merte er ale Gieger in Bien ein-

gieben. Rach Laby Trollope hat Metternich beftatigt, bas Gefprach fen febr leibenfchaftlich gemefen, Dapoleon habe feinen but fallen laffen und Metternich ihn nicht aufgehoben. Auf biefe Rebenbinge Tommt es nicht an, ale Sauptfache ftebt feft, Defterreich erflarte. bas europaifde Gleichgewicht muffe bergeftellt merben, und Dapoleon erflarte, er werbe nimmermehr feinem lebergewicht ent= fagen.

Man fam überein, bie Unterhandlungen auf einem Congres gu Brag vom 5. Juli an fortgufegen. Aber ba man im Bringip fo ganglich auseinanberging, mar fein Ergebnig auf bem Bege ber Unterhandlung möglich und nur bie Waffen fonnten enifcheis ben. Das fühlte man von beiben Geiten, baber jener Congreg nur ein Scheinbafenn hatte. Er verzögerte fich burch leere Formalitaten. Navoleon, ber ben Bergog von Bicenga und Grafen von Marbonne zu feinen Bevollmächtigten bestimmte, nahm es febr übel, bag Breugen nur einen Civiliften, ben Berrn von Sumbolbt, und Rufland gar ben herrn von Unftebt, einen emigrirten Glfager, alfo eigentlich einen Unterthan Dapoleons, gu Bevollmächtigten bestimmten. Das Einzige, worüber man fich vereinigte, war eine Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis gum 10. August.

In benfelben Tagen, in benen Rapoleon bie gehäffigen Auseinanberfetungen mit Metternich batte, erfuhr er bie gangliche Mieberlage feiner Truppen in Spanien. Er fanbte nun fogleich Soult wieber ale Dberbefehlebaber nach ben Pyrenaen ab. male mar auch ber Bahnfinn Junote, bem Rapoleon bie illyrifden . Provingen anvertraut hatte, ausgebrochen und Rapoleon fam auf ben Ginfall, eiligft Bouche gu verschreiben und benfelben ale Bouverneur nach Inprien zu feben. Er entfernte ihn baburch von Frankreich und hinderte ihn, bort Intriguen anzuspinnen; boch taugte Touché auch nicht, eine Grengproving gu buten, bie im Falle eines Rrieges mit Defterreich wichtig mar.

Ingwischen ichloffen fich bie Frankreich feinblichen Dachte im-2B. Dengel, 120 Jahre. IIL.

mer enger an einanber. Coon am 27. Juni, mabrent Detternich in Dregben war, batte fic Defterreich in einem Bertrage, ber gu Reidenbad in Schleffen unterzeichnet murbe, gegen Ruffland und Breugen verpflichtet, Franfreich ben Rrieg zu erflaren, wenn es bis zum 20. Juli nicht Baricau und Dangig, Illyrien und bie Cibe= und Befermundungen mit ben Sanfeftabten berausgegeben batte. 11m biefelbe Belt bewilligte England ben Breugen und Ruffen reichliche Gubficien, nämlich 3 Dill. Bfund Sterling, mopon 1/2 für Breugen, 1/2 fur Rugland bestimmt murten, 2m 9. Juli fam Bernabotte nach Tradenberg, um einem großen Rriegerath angumobnen, ber ben Plan gum nachften Feldgug entwerfen follte. 2118 man nicht einig werben fonnte, entfernten fich ber Raifer von Huftland und Ronig von Preugen, um Bernabotte und bie ruffifden und preufifden Relbberrn allein ratbidlagen gu laffen, und nun fam balb ber Blan gu Stanbe, nach welchem ber große Rrieg fpater mirtid geführt murbe. Dan ichidte ben Blan nad Gitidin. mo Raifer Frang ibn fogleich genehmigte.

Da Navoleon auf Desterreid verzichtete, gab er Coulgincourt nene Juftructionen, um fich momoglich Rufland gu nabern. Darin verbieß er, Rufland auf Roften Defterreichs verichmenberifche Conceifionen machen ju wollen. Aber Raifer Alexanter nahm feine Mittheilung von Napoleon an und wies alles an Metternich, als ben Bermittler. Es ericeint immerbin auffallent, bag Rapoleon jest noch fur möglich gehalten bat, ein Berftanbnig mit Allerander anfnurfen gu tonnen, nachbem er befffalls fo beidamenbe Erfabrungen in Rufland gemacht batte. Navoleon marf fic meg und ichien nicht zu bemerten, wie febr ibm bies icabete.

Da bie Verlangerung bes Waffenstillftanbes ibm noch Reit ließ, unternahm er eine Reife über Erfurt nach Daing, um mit feiner von Baris bort angelangten Gemablin Berabrebungen gu treffen, jugleich ben Rheinbund in feiner bisberigen Treue und Ausbauer zu beftarfen und bie Aufenbungen von Berftarfungen ber großen Urmee zu beidleunigen. Er fam nad Daing am 26. Juli.

Dem Rheinbund ertheilte er ein gutes Lob. Con am 25. Junf ertlarte ber Moniteur: "Ce. Dajeftat find mit ten Ronigen und Großbergogen außerft zufrieben. Befonbers bat fich ber Konig von Burttemberg ausgezeichnet; feine Urmee ift mehr ale vollzählig. Der Bring Emil von Beffen = Darmftabt bat fich im vorigen unb letten Weltzug flete ausgezeichnet. Er ift ein hoffnungevoller innger Bring und ber Ratfer bat viel Buneigung fur ibn." Bon Bayern mar auffallenbermeife mieber nicht bie Rebe. Das Rob Wurttemberge batte (nach Fain) feinen Grund gum Theil in ber geheimen Correfpondenz, bie ber Ronig mit Davoleon führte und worin er ibm alles verrieth, mas bamals gwijden Defterreich und Bayern vorging. Wrete fland mit 25,000 Bayern an ter bobmiiden Grenge, aber icon waren gebeime Berabrebungen getroffen, um ben Konig Dax zu ben Allirten binüberzuzieben. Was ben Pringen Emil betrifft, fo foll ibm hoffnung auf ten prenftiden Thron, jedenfalls auf einen größeren Befit gemacht morben fenn. menn Navolcon tie Coalition befiegen murbe.

Um auch auf bie öffentliche Dieinung in Deutschland eingumirten und ten Flugidriften bes Angentbunbes, Urnbis, ben Liebern Rorners, ben Rarifaturen sc. ein Wegengewicht zu geben, hatte Dapoteon ichon im Frubjahr bie Dibeinbundfurften aufgeforbert, ibm einen bentiden Bubliciffen zu bezeichnen, ber nach feinem Brogramm eine zwedmäßige Blugidrift bearbeiten fonne. tieth ihm ben Profeffor und Webeimen Juftigrath Grome in Gie-Ben an, eine jener lebernen Profeffornaturen, an benen es auf beutfcen Univerficaten nie gefehlt bat, bie fich gu allem behnen und ftreden und von ber Dlacht jedweben Stempel aufpruden laffen. Grome brachte nun bie Corift "Deutschlands Rrife und Rettung im April und Dai 1813" gu Stante, tie beghalb merfrurbig ift, weil fie nach einem von Napoleon felbft frangofijch gefdriebenen Entwurf anegeführt murte und auch noch in ten langweiligen Berioben bes Giegener Profeffore ten Chariffinn Napoleone verrieth. Der berühmten Broclamation von Ralifd murte bier febr mabr

entigegengehalten, es sen weber Außland, noch England, noch Defterreich, noch Breußen um bie zur Schau getragene Einheit Deutschlands zu thun. Es wurde ferner erinnert an die unendlich vielen Mißbrauche ber alten Bielflaaterei, die alle wiederkehren wurden, wenn die Coalition siege, so daß Deutschland weber die Einheit, noch auch die Freiheit haben wurde, von der man so viel prahle 2c. Somit enthält jene Schrift in vieler Beziehung eine gute Arttif bessen, was in den folgenden Jahrzehnten geschah. Mein obgleich man die Schweißtropfen zu sehen glaubt, die dem Professor auf der Stirne standen, als er sich bemühte, die fernere Dauer der Napoleouischen herrschaft den Deutschen als etwas Bessers anzupreisen, so misstang ihm das doch völlig und sein Buch blieb wie billia verachtet.

Am 4. August mar Napoleon wieber in Dresben. Sier berrichte, felbit in feiner nachften militairifden Umgebung große Gebnfucht nach bem Frieden. Schon bie Antunft bes erften Barlamentars, ber ben Baffenftillftanb brachte, batte, wie Morvins bemerkt, im frangofifden Sauptquartier eine "fcanbalofe Freube" erwectt. Diefe Stimmung bauerte fort. Der Tob Beffieres', Duroce und fo vie-Ier anbern Generale batte benen buftere Bebanten gemacht, bie enblich nach fo großen Belbenthaten auf ihren Porbeern ruben unb ibre Reichthumer in Rube geniegen wollten. Much unter ben gemeinen Solbaren mar bie milbe Rriegeluft erlofden, nur Bflicht und Ehre hielten fie noch bei ben Fahnen. Unter ben Alten fab man viele finftere Befichter, bie nur noch ehrenvollen Job . aber feine Stege mehr erwarteten; unter ben Jungen waren viele noch garte Anaben, bie gu fublen ichienen, bag ihre Lebenebluthe frube gefnictt werben follte. Mander Denfenbe mochte auch mobl ermagen, mas aus Frankreich merten follte, wenn noch biefes lette Seer, mas es mit feiner außerften Ericopfung aufgebracht batte, im Rampf gegen bie ungeheure lebermacht Europas vernichtet merben murbe. Da bie Abneigung vor einer Fortbauer bes Rrieges nicht verhehlt murbe, tann man ber frangofifden Urmee eine bobe

Bewunderung nicht verfagen, sofern sie sich bennoch nacher mit so seurigem Muth und ausbauernder Treue für Napoleon geschlagen hat. Es ist charakteristisch, daß man im französischen Lager damals träumte, der mit dem 10. August ablaufende Waffenstillstand werde den Frieden bringen und Napoleon habe alles so bestechnet, daß an seinem Geburtstag am 15. das allgemeine große Kriedenssest werden.

Muf bem Brager Congreß mar mittlermeile nichts gefdeben, Togar bie Bollmachten maren noch nicht ausgewechfelt morben. Mapoleon ftellte nun eine bringenbe Unfrage, mas Defterreich als bie vermittelnbe Dacht benn eigentlich von ibm verlange? Jest erft, am 7. August, murbe ibm ber Inhalt bes Bertrages vom 27. Juni mitgetheilt. Er antwortete am 9., er wolle Baridau, aber nicht Dangig, Illyrien, aber nicht Trieft opfern. Das genugte nicht. Da entichlog er fic am 12., alles zu bewilligen. Run aber mar es zu fvat, benn icon in ber Racht vom 10. auf ben 11. war ber Baffenftillftand abgelaufen, hatten bie Commiffare gu Brag ihre Bollmachten fur erlofden erflart und flammten auf allen Bergen gwifden Brag und Trachenberg bie verabrebeten Feuerget= den, um ben Ruffen und Breugen, bie fich mit bem großen öfterreichifden Beer in Bobmen vereinigen follten, bas Gignal gu ge= ben. Much bie Monarden von Rufland und Defterreich eilten nach Bohmen und begrußten ihren neuen Malirten Raifer Frang, mit bem fie fortan vereinigt bleiben und bas Geer begleiten wollten. Frangofifde Befdichtidreiber befdulbigen Defterreid, es babe ein falices Griel mit Napoleon getrieben, ibn nur binbalten mollen, bis es felbft binlanglich geruftet mar, und nie aufrichtig ben Frieben gewollt. Aber bas ift burd Metterniche Erflarungen rom 28. Junt wiberlegt. Wenn auf Defterreich eine Soulb fallt, fo ift es nur bie, bag es Dapoleon noch viel zu viel bewilligte, noch lange nicht bas Daag von Opfern von ihm forberte, meldes nothwendig mar, um fein lebergewicht in Guropa einzufdranten und ein mabres Gleichgewicht berguftellen. Unter biefen Umftanben ift

Miemand anzuklagen als Napoleon, ber es verfäumte, zur rechten Beit die geforderten, sehr mäßigen Opfer zu bringen. Dazu war der Termin im Gespräch mit Metternich am 28. Juni gegeben, aber nicht am 12. August, zwei Tage nach Ablauf der Waffen-rube.

Un bemfelben 12. August erließ Defterreich feine Rrieaserflarung und motivirte fie in einer langen Denfidrift, welche Berr von Gent, bie erfte Feber in Metternichs Staatsfanglet, verfaßt batte. Das Musichweifenbe, Gemalttbatige und Unnaturliche in Napoleone Politif mar barin febr gut harafterifirt, ber Grundgebante fur bie nach Napoleone lebermaltigung berguftellenbe Orbnung und Friedenspolitif in Europa mar aber nur bas Gleichgewicht ber Grofmachte. Bon einer Bieberberftellung berjenigen Organifationen, bie burch bie Revolution und ben militairifden Imperialismus gerftort worben waren, fagte bie Denfichrift fein Bort. Gelbit bie beutiche Raifermurbe mar barin mit Stillichmeis gen übergangen. Ueberhaupt mar Defterreich bamale fo weit entfernt, bie nationale Begeifterung in Deutschland gu Gunften feines alten Unrechts auf bie beutiche Raiferfrone gu benuten , bag es vielmehr ber von Breugen ausgegangenen Richtung entichieben ent= gegen trat und in Bezug auf bie Miffion bes Beren von Stein fic ausbrudlich ausbedung, bag bie eroberten ganber gmar interi= miftijd im Ramen ber fammtlichen Alliirten verwaltet, nirgenbs aber Infurrectionen provocirt ober gebulbet merben follten.

Beim Wiederbeginn ber Feinefeligfeiten hatte Napoleon fich bermagen verstärft, bag bie perfonlich von ihm befehligte Sauptarmee in und um Dredben 181,000, bie von Ney befehligte Armee in Schlesten 130,000, bie von Dubinot beschligte, nach Bertin bestimmte und bei Baruth aufgestellte 72,000, bie Armee Davonsts in Hamburg 37,000, ein Corps in Leipzig 8000, eine Reserve unter Augereau in Burzburg 12,000, bas bayerische Seer unter Brebe 25,000, bas italienische unter Eugen 50,000 Mann

betrugen.

Auf Geite ber Allitrten batte Breufen verbaltnifmafia bie aronten Anftrengungen gemacht, inbem es bamale noch auf feine alten Provinzen beidranft und obnebin ericopft mar. Dbne bie englifden Gubfibien mare es unmöglich gemefen, fur bie Rleibung und Ansruftung ber gabireiden ganbwebren gu forgen. Alle ber Ronig mabrent bes Waffenftillftantes nach Berlin fam und bas Bulow'ide Corps mufterte, freute er fich über bie Saltung biefer Truppen fo febr, baf er burd Cabinetsorbre vom 22. Juli jebem Solbaten ein Beident von 4 Grofden beftimmte. Aber ber Befehl fonnte nicht vollzogen werben, weil fein Gelb ba mar, und man mußte bie Bablung auf beffere Beiten fparen. \*) Aber gerabe bie Bemigheit, ber Ronig fen eben fo arm, wie fie felbft, rubrte bie Golbaten tief, erbobte ihren Stolz und feuerte fie an, bem Baterlande beffere Tage zu ertampfen. In Defterreich batte fic bie Jugend eben fo eifrig zu ben Rabnen gebrangt, wie in Breu-Ben, boch hatte man alles nuchterner und mehr in ben alten Formen, als etwas, mas fich von felbft verftebe, bebanbelt. Die Schwunghaftigfeit blieb fogar hinter ber bes Jahres 1809 gurud. Das öfterreichifde Blut mar bei weitem nicht in fo heftiger Ballung wie bas norbbeutiche. Auch Ruffland batte noch febr ausgiebige Ruftungen gemacht und erwarb fich ein um fo großeres Berbienft um bie gemeinfame Sache, ale es auf bie oberfte Leitung bes Rrieges verzichtete, biefelbe an Defterreich abtrat und feine gablreichen Truppen bergeftalt vertheilte, bag fie überall unter nicht ruffifden Felbberen bienen mußten. Der ruffice Stolz brachte bamit ein großes Opfer, aber inbem Raifer Alexander bie Berantwortung ber Rriegführung andern überließ, erfrarte er fich eine Menge Reclamationen und Tabel, und erlangte anbererfeits ben Borfit und bas Uebergewicht bei allen biplomatifden Berbanblungen. Gein urfprunglicher Plan mar gemefen, felbft ale Beneralifft=

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Beichichte bes Jahres 1813. II. 409 (von Genera von Prittwip).

mus ber Coalition aufzutreten, weshalb er, um einen berühmten und friegsverständigen Abjutanten an ber Selte zu haben, ben General Moreau burch Bernabotte aus Amerika hatte citiren laffen. Preugen murbe ihm nachgegeben haben, Desterreich aber machte Schwarzenbergs Obercommando zur Bedingung ber Allianz.

Dem Plane von Trachenberg gemäß sollte bie allitrte hauptsarmee unter bem Fürsten Schwarzenberg von Böhmen aus burch bas Erzgebirge gehen und Napoleons Stellung bei Dresben überflügeln, um ihn von ber Elbe hinweg zur Pleiße und Saale zu locken. Diese böhmische Armee bestand aus 130,000 Desterreischen, 59,000 Ruffen unter Wittgenstein und Barklay nehst ben Garben, 46,000 Preußen unter Riefft nehst ben Garben, und war von den Kaisern von Desterreich und Nußland und bem König von Preußen persönlich begleitet. Auch befand sich bei ihr Mosteau, ber ohne ein Commando als vertrauter Rathgeber im Gesfolge des Kaisers Alexander auftrat.

Die zweite hauptmaffe ber Allirten bilbete bie schlesische Armee unter bem General Blücher, ber zwar nur 38,000 Preusen unter York bei sich hatte, bem aber 57,000 Ruffen unter Saden, Langeron und St. Priest untergeordnet waren. Diese Armee sollte Napoleon aus Dresten herauslocken, sich aber vor seiner Uebermacht zurückziehen und keine Schlacht annehmen, mahrend bie hauptarmee unter Schwarzenberg in Napoleons Ruden operisten murbe. Blücher fand bie Rolle seiner hitigen Natur nicht angemessen und wollte bas Commando niederlegen; man bedeutete ihm aber, daß es ihm unbenommen bleibe, eine Schlacht zu schlagen, wenn es unter gunstigen Umfländen und nur nicht gegen eine unverhältnismäßige Uebermacht geschebe.

Die britte hauptmaffe bilbete bie Norbarmee unter bem Kronprinzen von Schweben, ber zwar nur 24,000 Schweben mitgebracht hatte, bem aber 40,000 Preußen unter Bulow und Tauenhien und 21,000 Ruffen unter Winzingerobe und Woronzow untergeorbnet waren. Diese Armee sollte Berlin beden, sich nach

Umftanben mit Blucher in Verbindung seben und von Norden ber auf Napoleons Rudzugslinie operiren, wie Schwarzenberg von Suben ber.

All Referven biefer brei Armeen waren anzusehen 54,000 Ruffen und 35,000 Preußen, welche noch immer bie Ober- und Weichslesteftungen belagerten, 70,000 Nuffen, bie fich unter Bennigfen erst in Polen sammelten, 67,000 Defterreicher, bie ebenfalls noch in ber Formation begriffen waren.

Auf bem rechten ober nörblichen Flügel ber brei großen Armeen wurde Wallmoben mit 12,000 Sanfeaten und Engländern, 5800 Ruffen und 4000 Preußen bem Corps von Davouft entgegengeftellt. Auf bem linken ober füblichen Flügel stanben 25,000 Desterreicher unter Fürst Reuß ben Bayern Wrebe's und 45,000 Desterreicher unter Hiller in Karnthen bem Vicekönig Eugen gegenüber.

Napoleon machte Dresben zum Mittelpunct seiner Stellung und hoffte von hier aus, indem er mit Uebermacht auf eine ber brei seinblichen Armeen losbräche, eine nach der andern zu schlagen. Das nämliche hatte Friedrich der Große fast in denselben Gegenben gethan, indem er nach vier Seiten hin die Desterreicher, Russen, Franzosen und Schweden zurückgeschlagen hatte. Das nämliche hatte Napoleon selbst im italienischen Feldzug gethan. Aber das wuste man wohl im Kriegsrath der Alliirten, baber der Entsschluß, sich überall vor Napoleons liebermacht zurückzuziehen und nur da loszuschlagen, wo man nur einen Theil seiner Streitfräste fünde.

So wie in ber Nacht bes 10. August bie Feuerzeichen von ben böhmischen Bergen herüber nach Schlessen in langer Kette aufflammten, sesten sich bie Russen und Breußen unter Wittgenstein, Barklan und Kleist in Marsch und vereinigten sich am 19. bet Bubin mit ber Armee Schwarzenbergs. Die Brei allirten Monarchen begrüßten sich schon am 15. in Brag und folgten bem Sauptheere, welches seine Richtung nicht gegen Dresben, sonbern

gegen Lelvzig über Freiburg und Chemnit nahm, um in Rapo-Teone Ruden zu ericheinen und benfelben von Dresben abzugteben. Dhaleich nun Rapoleon eine Bewegung gegen Bobmen machte. als ob er binter Schwarzenberge Ruden gegen Brag gieben mollte. und Raifer Alexander felbft bies befürchtete, lief fic bod Comargenberg baburd nicht irre machen, fonbern feste feinen Darid un= unterbrochen fort. 2118 er aber vernahm, Rapoleon fen mit gro-Ber Uebermacht gegen Bluder ausgefallen, bielt er ben Beitvunct fur gunftig, um bas verlaffene Dresben anzugreifen, anberte baber am 22. feine Marichroute und birigirte alle feine Corps nach Dresben. Bier mar allerbinge nur St. Cyr mit 20,000 Mann gurudgeblieben, welche leicht hatten übermaltigt merben fonnen. Schwarzenberge rechter Flugel von Bittgenftein befehligt, befanb fic bamale Dreeben am nachften, weil bie gange Armee linfe von biefer Stadt marfdirte. Schon am 22. hatte Wittgenfteins Borbut unter Beneral Roth Befechte bei Bellenborf und unter bem Bringen Gugen von Burttemberg bei Beifbubel. Bittgenftein brang bie Birna por, burfte jeboch mit feinem Corpe affein nicht magen, bas ftart befeftigte Dresben anquareifen. Damale gingen zwei weftphalifde Sufarenregimenter unter Sammerftein gu ben Allitrten über. Um 24. befand fich Schwarzenberg mit bem großten Theil feiner Urmee nur noch zwei Deilen von Dreeben und batte leicht am anbern Morgen bie Stabt nehmen fonnen, ba er gebnmal mehr Truppen batte, als St. Cpr. Auch mar Gile bringenb nothig, weil fonft Napoleon gurudfebren fonnte. Aber auf unerflärliche Beije murbe ber Angriff vericoben. Die Ginen geben Schwarzenberg Schulb, er habe allgu fpftematifc erft alle Corps berbeigieben wollen, um gang ficher zu geben und aus Borfict und Mengfilichfeit vor einer Ueberrafdung burch ben vielleicht gurudfehrenben Napoleon gerabe erft burch fein Bogern biefe mirtlich berbeigeführt. Undere flagen Barflay be Tolly an, berfelbe babe aus Ciferfuct gegen Comargenberg erflart, feine Ruffen fenen gu mube, um beute noch angreifen gu tonnen. Bieber Unbere weisen auf bie Confusion im Sauptquartier bin, in welchem Schwarzenberg zwar bem Namen nach allein zu befeblen hatte, jetoch alle mögliche Ruckficht auf bie Einreben bes Kaiser Alexanber nehmen mußte. Nach ben besten Quellen war Moreau ganz mit Schwarzenberg einverstanben, aber bie ruffischen Generale, bie böchft ungerne unter einem Fremben bienten, belagerten bas Ohr ihres Kaisers.

In Schleffen hatte Bluder am 13. erfahren, bie Frangofen batten auf neutralem Gebiet außerbalb ber Demarcationelinie fouragfrt, und mar aufgebrochen, fie bafur ju gudtigen. Da in ben erften funf Tagen nach bem Ablanf bes Baffenftillftanbe noch fein Gebrauch von ben Waffen gemacht werben follte, proteffirten bie noch in Meumarkt verfammelten Commiffare, aber Bluder entgegnete, "bie biplomatifden Rarrenspoffen und bas Rotenfdreiben muffe nun ein Enbe baben, er werbe ben Tact ohne Roten folagen." Deb, ber in Schlefien commanbirte, jog fich langfam gurud und fam fur feine Berion mit 20.000 Dann bei Lowenberg in bie Lage, bag er von feinen Unterfelbberen Dacbonalb, Laurifton, Sebaftiant und Darmont abgeschnitten merben fonnte. Aber ber ruffifde General Langeron, ber es ausführen follte, geborchte nicht und ermies fich fo obftinat gegen Blucher, wie Bartlan gegen Schwarzenberg. Go ging bie Belegenheit, ben "Tapferften ber Sapfern" ju fangen, ju Bluchere größtem Berbruffe verloren, am 19. - Manofeon felbit batte feine Sauptmacht bet Rittau verfammelt und ichmantte anfange, ob er Schwarzenberg in ben Rucken fallen und in Bobmen einbringen, ober Bluder angreifen follte. Doeleben, ber ale fachlicher Officier feinem Sauptquartier beigegeben mar, ergabit, Dapoleon fen in febr milber und bufterer Stimmung gemefen und babe bas Difilide feiner Lage fomer empfunben. Bufallig bet einer Recognoscirung in ber Dacht ver= irrend fep er gegen feine Umgebungen in bie außerfte Buth ausgebrochen. 218 er jeboch Gewißheit erhalten habe, Schwarzenberg giche bei Dreeben vorbet gegen Leivzig, und andrerfeite Blucher

giebe gegen ibn eilig beran, mar er wieber freudig erregt und beicolof, Bluder, ber ihm gleichfam in bie Sanbe lief, mit großer Hebermacht zu vernichten. Raum aber mar er am 21. gu Den geftogen und brangte biefen wieber vormarte, fo merfte Blucher, mas im Berte fen, und gog fich feiner Inftruction gemäß ichlau guruct. Mur in gunftigen Stellungen leifteten Dort bei Blagmit und gangeron bei Golbberg Wiberftanb. Nun erfannte Napoleon, Bluder trachte nur ihn hinguhalten und nach fich zu zieben, bamit Comar-genberg Beit gewänne, über Dresben herzufallen, ichickte baher fcon am 22, einen Theil feines Beeres gurud und febrte am 23. felbit nad Dreeben um. Dabet ereignete fich ein Diffverftanbnif. Deb follte Mapoleon fur feine Berfon bealeiten, aber fein Corpe in Schlefien gurudlaffen, mo Macbonalb ben Befehl erhielt. Man verftanb, bas Dep'fche Corps folle auch mit nach Dresben gieben und erft nachbem es einen ermubenben Darfc gemacht batte, flarte fic ber Brrthum auf und es mußte nun wieber nach Schleffen umfebren. Ein anderer Merger fur Napoleon mar, bag bamale ber berühmte Militairfdriftfteller General Jomini, Chef bes Generalftabe bei Den's Armeecorps, ju ben Ruffen überlief. \*) 2im 24. mar Rapoleon in Gorlit, mo er Murgt umarmte, ber eben aus Reapel antam, aber ohne Armee nur fur feine Berfon. Napoleon fcidte ibn fogleich nach Dreeben voraus, um ben Ronig von Sachfen zu beruhigen. Raum wollte Mapoleon glauben, bag Schwarzenberg gegen Dresben ruche. Er mabnte ibn auf bem Mariche nad Leipzig und wollte über Bittau nad Bobmen geben; aber bie bringenoften Dadrichten von ber Wefahr, in melder Dredben ichwebte, riefen ibn babin und er fam mirflich gerabe noch gu rechter Beit, bie Stadt gu retten.

Schwarzenberg griff Dresben erft am 26. Abenbs um 4 Uhr an und icon um 2 Uhr konnte er auf ben Soben jenjeits ber

<sup>\*)</sup> Jomini ftand langft in Berbindung mit bem liftigen Czernitichef, bem er ichon ben frangofischen Kriegeplan verfauft hatte.

Stabt bie Bajonette ber im Gilmaric anrudenben Colonnen Rapoleone feben. Er batte baber einen unbezwingliden Wiberftanb porquefeben, bas Unternehmen ale miflungen gufgeben und noch zu rechter Beit zurudgeben follen. Er glaubte fich inzwischen fart genug, griff in funf großen Colonnen, jebe von 50,000 Dann, bie Befoftigungen von Dresben gur beftimmten Stunde an und ereröffnete ein morberifches Weuer. Unfange errang er rafche Erfolge, bie Breufen unter Rleift eroberten ben großen Barten, bie anbern Corps brangen bis in bie Borftabte und unter bie Thore; aber um 6 Ubr lief Mavoleon bie Thore von Blauen und Birna öffnen und zwei Seere in bichten Daffen berausfturgen. Er batte außer ben 20,000 Mann St. Chre bamale erft 60,000 Mann in ber Stadt verfammelt, aber fein Begenftog mar fo gewaltig, bag er in ben Abenbftunben bie Allirten auf allen Buncten gurudbrangte. Die Racht machte bem Rampf ein Enbe. Schwarzenberg batte fle benüten follen, um feinen Rudena gu fichern. Er fonnte nicht zweifeln, Napoleon murbe noch in ber Nacht betrachtliche Berftartungen an fich gleben und am anbern Tage noch viel machtigere Schlage austheilen. Aber Schwarzenberg gauberte mit bem Rudgug, wie er mit bem Angriff gezaubert batte, ale batte er bestätigen wollen, mas Napoleon menige Tage porber gefagt batte, verlaffe fich gang auf bie Langfamteit ber Defterreicher." Wirflich erhielt Napoleon noch 40,000 Mann Berftarfung und blieb bie gange Racht munter, um bie Truppen gu muftern und ihnen ihre Stellungen anzuweisen. Es regnete in Stromen.

Seine Dispositionen waren meisterhaft. Schon am 24. hatte er von Görlitz aus, sobald er ben Plan zur Vertheibigung Drestens entworfen, ben General Banbamme mit 30,000 Mann nach Wirna geschickt, um von hier aus in die Gebirge einzudringen und Törlitz wegzunehmen. In das Thal von Törlitz münden alle Gesbirgsstraßen aus, auf welchen Schwarzenbergs Heer, wenn er bei Dresden geschlagen wurde, wahrscheinlich den Rückzug nach Böhmen suchen mußte. Her nun sollte Vandamme bie geschlagenen

Colonnen einzeln abfaffen und vernichten. Miemals, ließ Dapoleon bem Beneral Banbamme fagen, merbe er eine beffere Belegenbeit wiederfinden, fic ben Maricallftab zu verdienen. Das Geer, meldes Napoleon in Dreeben unmittelbar um fich hatte, theilte er fo. bağ er am Morgen bes 27. ben ftartften Ctog burch Murat auf ben zu melt ausgebebnten linten Rlugel ber Defterreider ausführen laffen fonnte. Diefer Klugel mar unvollftanbig, weil bas Corps Rlengu's noch nicht eingetroffen mar, und überbies burch ben Blauen'iden Grund (ein tiefes Felfenthal) gefralten. Bier nun trieb Murat mit großen Reltermaffen einen Reil hinein, trennte einen großen Theil bes öfterreichifden linten Riugels vom Centrum und nabm ibn nebft bem Feldmaricallieutenant Dento gefangen. Gleichzeitig brang Ren mit ber jungen Garbe unwiderfteblich gegen ben rechten Flügel ber Defterreicher bei Birna vor und General Roth mußte meiden, weil Barflay tros ber Befehle Comargenberge ibn nicht unterftutte, angeblich megen bes Regens und bes für Ranonen unfahrbaren Botens. 3m Centrum ließ es Dapoleon mit einer blogen befrigen Ranonate bementen. 2018 er bier ein= mal bemertte, eine feiner Batterlen feure nicht mebr, weil bas Biel, eine auf ber Rofniter Bobe gegenüberliegende feindliche Batterie, zu ichwer zu treffen fen, befahl er gleichwohl fortenfenern und balb bemertte man auf jener Bobe eine unrubige Bewegung vieler Menfden. Es mar Moreau, tem bier eine frangofifte Ranonenfugel beibe Beine in bem Angenblide gerichmettert batte, in bem er bem Raifer Alexander, binter bem er ritt, geratben batte. fic ber Gefahr wegen zu entfernen. Alles eitte berbei, ibm gu belfen. Raifer Alexander mar gartlich um ibn bemubt, "3ch fterbe. fagte Moreau, aber es ift mir fuß, fur eine fo gerechte Cache und unter ben Augen eines jo großen Monarden gu fterben." Man brachte ibn nach Laun in Bohnen, tie Beine murten ibm amputirt, aber er ftarb am 2. Cept. Welche Holle ibm Alexander por= behalten, ift nie befannt worben. Done Zweifel follte er ale Feldberr Dapoleon überminten belfen und fpater ale popularer Dann

zur Pacification Frankreichs mitwirken. Die Franzosen jubelten, baß ber Berräther an ihrer Nation ben Lohn empfangen habe. Die Deutschen blieben kalt und mancher meinte wohl auch, Morreau würde, wenn er länger gelebt hätte, einen Theil ber Sieges-lorbeern an fich geriffen haben, welche bie beutschen Generale beffer für sich behielten.

Dach ber Berruttung feines linten Flugels und bei ber Befabr, in ber auch ber rechte fdmebte, jog Schmargenberg enblich ben Abend fein noch unbeffegtes Centrum freiwillig gurud und birigirte alle feine Colonnen auf ben verfchiebenen Gebirgemegen nach Toplit. Gein bisberiger rechter Flügel unter Barflan be Tolly follte auf ber am weiteften öftlich liegenben Strafe über Beterdwalbe geben, um zu verhindern, bag ein frangofifdes Corps auf biefer Strafe vorrude, welches in Berbinbung mit Banbamme alle übrigen Rudzugemege verfperrt und bie obnebin burch bie Solact in Unordnung gebrachte allitrte Armee in ben engen Bergichluchten, bei bem fortwährenben Regen und Mangel an Rabrungemitteln völlig murbe haben auflofen und vernichten fonnen. Aber Barflan blieb wieber ungehorfam, ließ jene wichtige Strafe offen und jog über Dippolbemalbe. Wenn Ren mit ber jungen Barbe, wenn Napoleon felbft mit noch mehr Truppen rafc auf biefem Wege vorgebrungen mare, fo batte er mit Banbamme ver= einigt früher in Toplit fenn tonnen, ale Comargenberg, beffen ganges Beer gefangen ober aufgelost worben mare. Das entfprach genau bem Plane, bemgufolge Rapoleon bas Corps von Banbamme ben Allirten in ben Ruden gefdidt batte. Run fcheint er aber geglaubt zu baben, Banbamme fen fcon in Toplit und ftart genug, um allein bie Berruttung bes feinblichen Beeres zu vollenben. Begen alle Erwartung benütte er bie offen gebliebene Strafe nicht, fonbern fehrte nach Dreeben gurud und lieg auch Den nicht weitervorruden. Gin Moment ber Berblenbung, mit bem fein bieberts ges Glud fich ploplich menbete. Denn faum batte er triumphirend bie 13,000 Befangenen, bie 12,000 Tobten und Bermunbeten, bie 26 eroberten Kanonen bes feinblichen Geeres gegählt und freute fich feines glorreichen Sieges, als ihm am Abend bes 29. und am Morgen bes 30. unmittelbar hinter einander bie Nach-richt von brei schrecklichen Niederlagen feiner Marschälle gebracht wurde

General Banbamme ging am 26. unter ber Befte Ronigeftein über bie Elbe und brang, wie ibm vorgefdrieben mar, in's Bebirge ein. Mur einige taufent Ruffen unter bem Bringen Gugen von Burttemberg (von einer Rebenlinie bes fonigliden Saufes). ein fleiner Seertheil, bei bem auch Bring Leopolb von Coburg (ber icht regierenbe Ronig von Belgien) ftanb, bilbete bier bie außerfte Spite bes urfprunglichen rechten Flugele ber Schwarzenbergifden Sauptarmee, fanden aber vollig ifolirt und waren gegen Banbamme viel zu ichwach. Aber Eugen begriff beffer ale Barflan bie Bidtigfeit bes rechten Flugels und befdloß, fich fur bie Giderbeit ber Sauptarmee aufzuopfern und fo lange ale moglich bie Umgebung beffelben burch Banbamme ju verbinbern. Inbem er jebe aute Stellung benutte, vertbeibigte er fich ben gangen Tag und verlor 15-1800 Mann. Erft am 27. gog er fich bie Bebifta auf bie Berftartungen gurud, bie ibn bier unter bem ruffifchen General Oftermann erwarteten, ber fofort bas Commanbo übernahm. Diefes gange ruffifche Corps mar mit Ginfdlug von ben beften brei Garberegimentern nur 17,500 Mann ftart, Oftermann erfannte aber wie Eugen bie bobe Bichtigfeit feines Boftens und beidloß, mit Aufopferung bes letten Mannes Banbamme's Borbringen auf Toplit zu verhindern. Gelbft bie icone Barbe feines Raifere ichien ibm nicht gu toftbar, um fich bier mit ibr gu opfern. Sein Duth mar um fo beroifder, ale er gegen Befehl banbelte. benn Bartlap forieb ibm , er folle fich gurudzieben und an bie Sauptarmee anschliegen, wenn er angegriffen murbe. Der 28. verging unter blutigen Rampfen im Engyag von Gieghubel. Um 29. bielt Oftermann abermale bei Beteremalbe Stanb unter unfaglicher Unftrengung. Sier fiel ber gurft Reug. Enblich bis Rulm qurudgebrangt, icon nabe vor Toplit, nahm Offermann feine lette Stellung , um fie auf's verzweifeltfte und bis auf ben Tob gu vertheibigen, benn wenn er bier wich, fo ftromte bas frangofifche Beer aus bem Thal, bas er ibm mit feinen letten Rraften noch verfperrte, in bie Chene von Toplit binein, batte ben Anotenpunct ber Strafen erreicht und fonnte alle gurudziehenben Corps ber Schwarzenbergifden Armee nach einander auffangen. Der Raifer von Defterreid, ber in Toplit mar, entfernte fich eilenbe von ba nach Laun. Der Konig von Breugen aber, ber gufällig gerabe bamale in bie Mabe fam, übernahm es, Oftermanne Befahr nach allen Geiten bin melben und Gulfe bolen gu laffen. Gin öfterreichifdes Dragonerregiment mar bas erfte, bas er binichicfte. Eine Batterie ber preugifden Garbe folgte nad. Aber biefe Berftarfungen maren noch viel zu fomad. Banbamme, feinem Biel icon fo nabe, brang mit aller Dacht vor. Gine Ranonentugel riß Oftermann ben linten Urm weg und bie brei berrlichen Garberegimenter Semenoff, Breobafdenef und 36mailow hatten allein icon 2700 Mann verloren und bilbeten nur noch fleine Saufen, ale Diebitich im Galopp mit ruffifder Garbecavallerie berbeifprenate und balb barauf Milorabowitich mit einer Divifion Rußpolf ericbien. Diefe bielten nun Banbamme vollenbe bie gur Dacht auf und behaupteten bie Stellung.

Banbamme hätte über Nacht Zeit gehabt, sich zurückzuziehen, benn was er gegen Oftermanns schwache Macht nicht hatte außrichten können, bas vermochte er jett noch viel weniger gegen bie 
immer mehr anwachsende Uebermacht ber Allierten. Aber er blieb, 
verblendet durch die Aussicht auf den Marschallftab, den er sich hier 
verdienen follte, und aus Gehorsam gegen Rapoleon, der ihm noch 
feinen Gegenbesehl geschickt hatte; endlich auch in der Soffmung, 
er werde während des morgenden Tages noch Verstärkungen erhalten. Sierin vorzüglich liegt Vandamme's Entschuldigung. Es 
mußte Napoleons bringendstes Interesse senn, ihn zu unterstützen. 
Warum hätte nun Vandamme nicht darauf rechnen sollen? Er

feste alfo am 30. ben Rampf mit großem Gifer fort. Ueber Dacht aber war Schwarzenberg felbft in bie Mabe gefommen und batte Barflan, beffen bieberige Febler großmuthig vergeffenb, mit ber Bernichtung Banbamme's beauftragt. Die Streitfrafte Barflan's maren ben frangofifden weit überlegen und brangten biefelben bereite in beifen Gefechten auf allen Puncten gurud, ale ploblic auch im Ruden Banbamme's Ranonenbonner erbröhnte. Er mabnte einen Alugenblid, es feyen Gulfstruppen, bie ibm Rapoleon nadfenbe. Aber es maren bie Breugen unter Rleift. Diefer tapfere Beneral batte icon am Abend vorber in Fürftenwalbe erfahren, wie bei Rulm gefampft werbe, und an alle feine Corps ben Befebl ertheilt, am fruben Morgen bes 30. auf bem nachften Wege über bie Berge zu fteigen und Banbamme in ben Ruden gu fal-Ien.\*) Dies gefcab und feine Colonnen ericbienen auf ben Soben von Rollenborf in bem Augenblid, in welchem bie Frangofen por ben Ruffen und Defterreichern von Rulm gegen Rollenborf gurudwichen. Rleift ließ fogleich angreifen. Banbamme mar nun von zwei Seiten zugleich gepactt und feine Truppen von langem Rampf idon ericopft, erlagen nach verzweifelter Gegenmehr ber Uebermacht. Er felbft murbe mit 10,000 Mann gefangen und verlor 5000 Tobte und 81 Ranonen. Geine Reiteret allein folug fich in einer Sturmmaffe burch bie Breugen binburch, verlor aber an ben Beneral Biethen noch 1000 Mann Befangene.

Vanbamme wurde nach Mußland geschickt. Unterwegs in Schlesien sah er sich grobem Spott und Drohungen ausgesetzt, weil er im Jahr 1807 in diesem Lande schamlos geraubt und geplündert hatte. Kaiser Alexander ließ ihn nach Moskau bringen und in den Kreml setzen, um hier über den verlorenen Marschallsstab nachzubenken. Doch dauerte seine Gesangenschaft nicht lange. Oftermann wurde eben so mit Ehren, wie Vandamme mit Schmach

<sup>\*)</sup> Frangofische Schriftfteller wollten fein Erscheinen im Ruden Bansbamme's bem blogen Zufall zuschreiben. Aber fein Tagesbefehl vom 29. ift noch vorhanden.

überhauft. Als er ein Jahr fpater nach Wien kam, überreichten ihm bie vornehmsten und schönsten Damen Böhmens einen prachtvollen Pokal mit so vielen Ebelsteinen, als Böhmen Kreise hatte. Er aber schenkte ihn zum ewigen Anbenken bem Preobaschenskischen Garberegiment, welches ihn noch jeht als Abendmahlskelch bewahrt.

Aber auch noch auf anbern Buncten als bei Dresben und Rulm entflammten in benfelben Regentagen beiße Schlachten. 218 Maroleon aus Schleffen nach Dresben eilte, ließ er 75,000 Mann, ungerechnet bas bin = und bergefcobene Corps von Rey, unter Machonalb gurud, um Bluder aufzuhalten. Diefer ichlug fich noch beftig in und um Golbberg, wo bie Frangofen arge Greuel an ben Ginwohnern verübten. Aber bie Ruffen, bie Bluchers Sinund Bergieben nicht begriffen, ibn fur unfabig bielten und obnebin eiferfüchtig maren, bag fie unter preugifchem Befehl fteben follten, begannen ichwierig zu werben. Befonbers Langeron wollte nicht geborden. Bluder batte einen fcmeren Stand und hatte mabr= icheinlich, wenn ihn Napoleon fraftiger verfolgt hatte, große Berlufte erlitten. Aber bas Glud gemabrte ibm eine Schlacht, bie alles wieber gut machte. Sobalb er inne murbe, Napoleon ftebe ibm nicht mehr gegenüber, befahl er wieber ein allgemeines Borruden am 26. Auch Macbonalb ging an biefem Tage über bie Ratbach vor, in ber hoffnung, Bluchers linken Blugel umgeben zu konnen. Es regnete ben gangen Sag und man fab nicht weit por fich bin. Doch bemerfte Blucher bas Unruden bes Reinbes und traf barnach feine Maagregeln, mabrent Macbonalb von feinem Begner noch nichts mertte. Gegen Mittag ploglich eröffnete Saden bom Taubenberge ber ein furchtbares Ranonenfeuer auf bie Frangofen und Dorf mit ben Breugen flurzte fich in ihre Linien, Da bes Regens wegen feine Klinte mehr losging, brebte ein branbenburgifches Bataillon bie Gewehre um und ichlug ein frangofi= iches Bataillon binnen wenigen Minuten mit Rolben nieber. Doch ftanb bie Schlacht und auf ihrem rechten Flugel errangen bie Fran-

sofen fogar einige Bortheile, aber ohne fich barum gu fummern, befahl Blucher einen allgemeinen Angriff auf ben linken Flugel ber Frangofen. "Bormarte" rief ber alte Belb und "bormarte" miberballte es bie langen Reiben hinunter und alles fturgte, in bie Mantel gebult, bem von Weften ber fallenben Regen und ben feinbliden Rugeln entgegen. Bergebene fampften bie Frangofen noch eine Beitlang mit verzweifelter Unftrengung, fie murben alle gegen bie "wuthenbe Reifie" gebrangt, einen unscheinbaren Bach, ber aber burch ben langen unb heftigen Regen zu einem Strom angefdwollen mar. Bas bier von Frangofen nicht burchtam ober ertrant, murbe mit Rolben tobtgefdlagen ober gefangen. oberten bie Breuffen 30 Ranonen und murben von ben Frangofen viele Taufende erichlagen, ertrantt und gefangen, mabrent Dort nicht mehr ale 300 Mann einbugte. Noch aber hatte Macbonalb bie Raybach im Ruden, bie eben fo angeschwollen war, wie bie Reife, und obgleich er fich anftrengte, einen ber wenigen liebergangepuncte zu erreichen, murbe feine Dachbut unter Laurifton bod noch am 27. von Langerone Ruffen erreicht und verlor wieber 22 Ranonen. Bluder befahl trot ber faft ungangbaren Wege ein fo rafches Nachbringen als moglich, um ben Reind auf ber Flucht vollenbe ju gerrutten. Daburch erlangte er, bag bie Frangofen am 28., ale fie bie "fonelle Deichfel" paffiren mußten, abermale eine Menge Gefdut gurudliegen. Enblich wurbe noch am 29. bie Divifion Buthob, melde nicht über ben Bober tonnte und vergeblich am Ufer umberirrte, burch Langeron theils in ben Blug gefturgt, theils gefangen. Go verfclangen in vier Tagen vier Bebirgsbache Schleftens bie fone Urmee Machonalbs. Bluder eroberte in biefen Gefechten, bie ben gemeinfamen Ramen ber Schlacht an ber Ratbach erhielten, 103 Ranonen, 2 Abler, 250 Munitionemagen und nahm 3 Generale mit 18,000 Mann gefangen. Die Babl ber Tobten ift zu 12,000 Dann berechnet worben. Bon breufifder und ruffifder Seite betrug ber Berluft faum 1000 Mann, aber bie Sieger waren mit Roth bebedt und bie am ichlechteften befleibete

preußische Landwehr hatte ihr Schuhwerk im gaben Erbreich fleden laffen und ging größtentheils barfuß. Seit biesem glorreichen Siege nannten alle Ruffen Blücher ben General "Borwärts"; bet ben ruffischen Generalen ftellte fich feitbem auch mehr Gehorsfam ein.

Begen bie allitrte Norbarmee, bie Berlin ichuten follte, batte Napoleon unmittelbar nach bem Enbe bes Baffenftillftanbe ben Maricall Dubinot mit 66,000 Mann entfenbet. Sebenfalls eine zu geringe Streitmacht. Wahrscheinlich hielt er bie Morbarmee fur fomacher ober rechnete auf bas icon vor Samburg bemabrte Baubern Bernabotte's. Bon ben preugifden Landwehren fprach Napoleon nur ale von "Gefindel" und ichien es nicht gu refpectiren. Alle aber Dubinot am 23. Auguft nur zwei Deilen vor Berlin bei Grofbeeren auf bie bier ibn erwartenbe Dorbarmee fließ, maren es ausschließlich bie Breugen und jene Lanb= mebren, bie ibn aufbielten. Es regnete auch bier. Der Simmel fchien in biefen Sagen alle feine Schleuffen leeren zu wollen und bie Clemente abermals gegen Napoleon veridworen zu fenn, wie in Rufland. Die Gegenb um Grofbeeren ift voller Bruche und Sumpfe. Tauentien, auf ben Dubinote erfter Ungriff gerichtet war, wehrte fich mit wenigen Truppen auf's tapferfte, ale er aber ber Uebermacht zu erliegen ichien, tam ibm Bulom zu Gulfe, nahm bas icon von ben Frangofen eroberte und brennenbe Dorf Großbeeren mit bem Bajonet und ließ feine tapfern Bommern und Branbenburger, ihrem eigenen Bunfch gemäß und weil bas Bulver vom Regen nag mar, bie Rolbe brauchen, wie an ber Ragbach. Much bier mar bie beutiche Rorperftarte ber frangofifchen weit überlegen und nur bie Sachfen leifteten wuthenben Wiberftanb. Begen einen breiten und ichlammigen Graben gebrangt litten fie große Berlufte, bie aber gludlich binuber famen, maren burch benfelben Graben vor ber Berfolgung gefdust. Bernabotte naberte fich nicht und ichidte erft, ale bie Breufen bereits geffegt batten, eine einzige ichwedische Batterie, um noch mit auf bie icon filehenben Franzosen zu feuern. Dubinot verlor 26 Kanonen, 2000 Gefangene und eine unbekannte Zahl von Tobten. Der Werluft

ber Cachfen allein betrug 2100 Mann.

Unterbeß war auch General Girarb mit 12,000 Mann von Magbeburg ausgerudt, um Dubinot zu unterflügen. Der preußische General Buttlit mit wenig Landwehr zog sich vorsichtig vor ihm zurud, bis General hirschelb vom Schlachtfelb von Großbeeren ankam, ihn mit einigen tausenb Mann zu unterflügen, die noch von jener Schlacht so erhitzt waren, baß sie, als sie am 27. bei hagelsberg auf Girarb stegen, besten Colonnen mit ber Kolbe niederschlugen ober in wilbe Klucht jagten und 3700 Mann ge-

fangen nahmen.

Wenn auch bie Nachricht von Dubinots Nieberlage erft am. 29. Abenbe an Rapoleon nach Dreeben gelangte, fo bag es un= möglich einen Ginfluß auf bie icon am 27. von ihm befchloffene Michtunterftutung Banbamme's üben fonnte, fo bat fie boch ficher auf bie fpateren gegen Schwarzenberg gerichteten Operationen Dapoleons hemmend eingewirft, indem er fich gezwungen fab, einen Theil feiner Streitfrafte unter Den gur Unterftugung Dubinots abzugeben. Der lettere hatte fich unter bie Ranonen von Wittenberg gurudagezogen. Um 4. Gept, tam Dep mit ber Berftartung an und übernahm bas Commando. Gein Beer gabite 70,000 Mann. Inbem er raid vorrudte, um bie Comad von Großbeeren gu rachen, flief er am 5. bei Babne auf bie Borbut Tauentiens, bie erft nach einem lebhaften Befecht gurudwich, am 6. auf Tauenpien felbft, welcher bei Juterbog Ctanb bielt. Mun wieberholte fich alles mie in ber frubern Schlacht bei Groffbeeren. Tauentien ermebrte fic ber frangofifden Uebermacht unter Bertrand, bis Bulom, ber vom Reinbe unbemertt eine Flankenstellung eingenommen batte, ploplic feine Ranonen ben Frangofen bei Dennemit in bie Geite bonnern ließ und bie Divifion Durutte in Auflofung brachte. Doch bebielt Men immer noch bie Uebermacht, ba Bernabotte wieber fill fteben blieb und bie Breugen nicht nur nicht unterftute, fonbern

auch bas fleine preufifche Corps unter General Borftell gurudbalten wollte. Bor fell geborchte aber nicht, fonbern eilte gu Bulows und Tauengiens Unterftugung gerabe im rechten Mugenblid berbei und half fo furchtbar auf bie Frangofen losichlagen, baß fie enblich in wilbe Blucht aufgelost murben. Dem Beifviel ber Divifion Durutte folgten querft bie Sachfen. Frangofifche Reiterei unter Arrighi wollte bie Lucke erfeten, murbe aber ebenfalls geworfen und nun flob alles auseinander. Die Site bes Tages und ungebeure Staubwolfen vermehrten bie Roth ber Fliebenben. bie von ber mit Wifen bemaffneten preufifchen Landmebrreiteret verfolgt und baufenweise niebergeftochen wurden. Gin Schidfigl. bem auch zwei murttembergifche Regimenter unterlagen. Die Bayern unter Raglovich allein bielten noch in geschloffener Colonne gufammen und bilbeten ein großes Biered, aus bem fle auf bie Frangofen gu ichiegen brobten, wenn ber Strom ber Flüchtlinge ihnen gu nabe tam und fie mit fortreigen fonnte. Den felbft murbe nur burch einige bunbert Bolen gerettet, bie feine Flucht mit belbenmutbiger Aufopferung becten. Er verlor 15,000 Gefangene und 80 Ranonen, bie Rabl ber Tobten und Bermundeten fonnte nicht ermittelt merben. Das gange Beer mar aufgeloet, nur Dubinots Corps, welches ben Schweben und Ruffen unthatig gegenüber geftanben batte, fam noch gut erhalten nach Torgau. Bon allirter Seite war bie gange Schlacht von 40,000 Breugen allein gefchlagen worden, nur gulett hatten zwei ichmebijde Batterien Theil genommen.

Nen gab übrigens in feinem Schlachtbericht ben Sachfen allein bie Schuld, was biefe, die fich fo lange aufgeopfert hatten, tödtelich erbitterte. Auch gegen die übrigen Rheinbundtruppen nahm man keine Rücksicht mehr. Alls sich Franquemont beschwerte, seine Bürttemberger wurden immer auf die gefährlichsten Puncte gestielt, erwiberte Nep voll Hohn, bas sep ganz recht, benn wenn sie zu Grunde gingen, könnten sie bet etwaiger Untreue ber

Rheinbundtonige boch nicht mehr gegen Frankreich verwendet werben.

Napoleon hatte Davoust befohlen, von hamburg aus bie Bewegungen Dubinots, Girards und Neps gegen Berlin zu unterfüßen. Derselbe war mit 20,000 Mann ausgerückt, aber am 21. bet Bellahn burch Wallmoden zurückgedrängt worden, wobei wieder Dörenberg und Tettenborn besonders eifrig mitwirkten. Seitdem zauberte Davoust, obgleich ihn Napoleon zur Thätigkeit antrieb. Er wollte sich dem Schicksal Neps nicht aussezen. Dennoch wurde seine Borsicht überlistet. Wallmoden sing einen Brief auf, aus dem er erkannte, Davoust habe die Division Becheur auf das linke Elbufer betachirt. Diese nun griff Wallmoden auf 16. Sept. an der Göhrbe an und nahm sie nach tapserer Gegenwehr größtentheils gefangen. In diesem Gesecht siel Theodor Rörner. Davoust konnte von nun an die Operationen Napoleons nicht mehr unmittelbar unterstügen und sah sich in hamburg auf die Defensive beschänkt.

Die Dieberlagen aller feiner Generale und bas allmählige Schwinden feiner Streitfrafte in einem ganbe, in welchem alles, fogar bie Natur felbft fich gegen ibn maffnete, machten auf Dapoleon einen Ginbrud, ben er gwar verhehlte, aber in unbemachten Augenbliden burd milbe Bornausbruche verrieth. Co mußte Barus gu Mutbe gemefen fenn, ale er einft im Teutoburger Balbe unter ftromenben Regenguffen ringeum bas Rriegegefdrei ber Cheruster borte. Napoleon eilte zuerft nach Bauben, um Macbonalbe gerruttete Urmee berguftellen. Er fant fie in einem fo elenben Buftant, inebefondere Gebaftiani's Reiter, bag er muthend gu biefem Benerale fagte: "vous commandez des canailles," meldes jener mit einer trockenen Regation ermiberte. Er fam an einer Stelle im Balbe vorüber, mo noch Sags vorber ein großer Artillerietrain von Rofacten genommen und auf ber Lanbftrage in bie Luft gesprengt morben mar. Aus Berbrug verließ er bie Strafe, murbe aber bei einem Saufe von einem fleinen Sunbe angebellt, gegen ben er im Born

sein Bistol abseuerte. Seine Hoffnung, Blücher werbe Macbonald in sorglosem Stegestaumel nachrücken und sich von ihm überfallen lassen, ging nicht in Erfüllung, benn sobald Blücher inne wurde, Napoleon sey mit bebeutenden Verstärfungen da, wich er ihm wieber aus. Napoleon übernachtete in der Ksarrerswohnung zu hochstirch. Seine Garben wachten auf dem Kirchhose und nährten ihre Wachtseuer mit den dürren Kreuzen der Gräber. Um andern Tage ritt Napoleon in tiesen Gedanken weiter, blieb dann bei einem verlassenen Melerhose auf einem Bunde Stroh sigen und sprach über eine Stunde lang kein Wort. Das war am 6. Sept. Plötzlich aber war sein Entschluß gefaßt und er brach mit allen seinen Truppen auf gegen Schwarzenberg.

Un bemfelben Sage mar Schwarzenberg mit 50,000 Defterreichern bei Auffig über bie Elbe gegangen, batte aber ben größten Theil feines Beeres unter Bartlay bei Toplit gurudgelaffen und ging nun auch felbft wieber guruck, fobalb er von Rapoleone Bor= ruden borte. Dur feine Nachbut unter Bittgenftein beftanb ein bigiges Gefecht bei Dobna, am 8. Napoleon brang am 10. bis Chersborf vor und fab von bier binab in ben weiten Thalteffel von Rollenborf, Rulm und Toblig. Das mar bas traurige Schlacht= felb Banbamme's und eben bier fab Napoleon Schmarzenbergs ganges Beer in langen Colonnen aufgeftellt. Sinabzufteigen mar aber nicht möglich ober febr gefährlich megen ber Steilheit ber Abgrunbe. Er mar im bodften Grabe verftimmt und nicht minber fein Beer, welches auf ben fablen boben in naffer Berbitfalte lagern mußte und in ben leeren und ausgebrannten Dorfern feinen Biffen Brob fant. Rach einem unbebeutenben Befecht mit ber Borbut Wittgenfteine unter gurft Chacomefoi ging Napoleon gurud. All feine Nachbut unter Lobau am 14, von Bittgenftein überfallen und bis Giegbubel gurudaebranat murbe, rudte Napoleon felbit wieber aus und brang am 16. bis Rulm vor. Aber an ber= felben Stelle, wo Banbamme unbezwinglichen Wiberftanb gefunben. bonnerten auch biesmal ibm felbft bie Batterien Schwarzen-

berge entgegen und jugleich bemmte bichter Rebel jebe Ausficht und eraof fich mitten im Debel ber Simmel in fo bichten Regenftromen, bag Napoleon ben Rampf abbrach, hauptfachlich, um nicht umgangen gu werben. Am 21. war er wieber in Dresben.

Bon bier aus gieng er fogleich wieber auf Blucher los, ber icon gang nabe gerudt mar, fich aber von Bifchofemerba auf Bauben gurudzog und wieber jeber Schlacht auswich. Navoleon febrte baber am 24. auch feinerfeits wieber um und lief nun enblich feine muben Truppen von ben beschwerlichen und nuplofen Rreug- und Quergugen in Dresben ausruben.

Mittlerweile batten fich bie brei allirten Monarden gu Toplig am 9. September, genau in ber Beit, in welcher Mapoleon von ben Bergen berab in ben enblofen Regen, ber bas Topliger Thal überfüllte, verbrieflich binabicaute, ju einem neuen Bertrage vereint, in welchem Metternich bie voreilige Berbeigung ber Broclamation von Ralifd burdfrengte. Jest mar von feiner Blebergeburt bes beutschen Reichs und von feinen Bolferechten mehr bie Rebe, vielmehr garantirten fich bie Monarchen nur ihren Befitftand und ihre funftigen Erwerbungen und festen bereite ausbrudlich feft, bie beutschen Mittel = und Rleinstaaten follten in ihrer Unabhangigfeit gwijden Defterreid und Breugen befieben bleiben. Mit einem Bort, wenn fruber ben Rheinbunbftaaten mit Bernichtung und Auflösung in ein beutsches Ginbeitereich gebroht morben war, fo wurden fie jest unter öfterreichifden Schut genommen. Das mußte gunachft Bavern gum Abfall von Navoleon beftimmen.

In Napoleone Ruden hatten fich unterbeg allitrte Streifcorps weit ausgebreitet und feine Communication mit Frankreich abgefdnitten. Dabet zeichneten fich bie Rofaden burch bie munderbare Conelligfeit und Ausbauer ihrer Pferbe aus. Schon am Enbe bes Augufts maren 200 Rojaden unter bem Fürften Rubafcheff von Comargenberge Beere über bie Elbe gefdwommen und mitten burch bie Feinbe bis zu Bernabotte und von biefem wieber

zurnd nach Töplit gelangt, alles binnen gebn Tagen. Gin offerreichtiches Streifcorps unter Dberft Mensborf, ein ruffifches unter bem Rofadenhetmann Blatow und ein preufifdes unter bem Cadfen Thielmann ftreiften im September burch gang Sachfen. 11. nahmen fle in Beigenfele 1500 Frangofen gefangen. leon ichidte ben General Lefebore Desnouettes mit 10,000 Dann gegen fie aus. Thielmann aber entwifchte ibm, nabm am 18. in Merfeburg 2300 Frangofen gefangen und befreite bier qualeich 2000 allirte Befangene. Um 19. nahm er icon mieber bei Rofen einen reichen Convoi von 200 Bagen weg, mobet bie frangofiiche Gecorte über 500 Mann verlor. Um 28. verabrebeten Meneborf. Platow und Thielmann einen gemeinschaftlichen Angriff auf Lefebore in Altenburg; bie beiben erften maren icon in vollem Befecht mit ibm, ale Thielmann rechtzeitig eintraf und beffen Dieberlage vollenbete. Lefebore verlor 1500 Gefangene und 5 Ranononen. Mun naberte fich aber Marichall Augereau mit 22,000 Mann, bie er aus Franken zu Napoleons Sauptarmee führen follte. Schmarzenberg fdidte fofort bas Corps von Lichtenftein ab, um mit Thielmann vereint, benfelben aufzuhalten. Aber Lefebvre verftartte ben Maridall. Thielmann murbe bei Welau gurudgeichlagen und zwar von Lichtenftein aufgenommen, aber auch biefer mußte ber Uebermacht weichen, am 10. Dct.

Andere Streifcorps gingen von ber Norbarmee aus. Dberft von ber Marwit nahm mit preußischer Landwehrcavallerte Braunschweig ein und verstärkte sich hier mit einer Menge von Freiwilzligen; 80 Kosacken unter Fabely nahmen in Querfurt 5—600 Franzosen gefangen. General Czernitscheff überfiel am 28. Sept. die Stadt Cassel, aus ber Jerome eiligst bavonsioh. Die Kosacken jagten ihm nach und nahmen noch 250 Mann seiner Escorte gesangen. Der westphälische General Allx capitulirte und 1500 Westphalen traten sogleich zu ben Allirten über, Czernitscheff blieb indeß nur bis zum 3. October und nahm alle Kassen mit. Tettenborn nahm am 15. October bie Stadt Bre-

men mit Capitulation ein, führte aber nur bas eroberte Gefous von ba mea und febrte jum Sauvicorps von Ballmoben

zurüd.

Alle biefe Streifcorps maren nur bie Borlaufer ber großen allitten Armeen, bie vom 26. September an gleichzeitig eine Bemegung pormarts machten und Dresben gwijden fich liegen lie-Ihre Abficht mar, fich im Ruden Napoleone zu vereinigen und ibm ben Weg nach bem Rhein zu verlegen. Durch biefe große Bewegung von Often nach Weften wurde ber gange Rrieasichauplan peranbert. Napoleon tonnte feine fefte Stellung bei Dregben unmöglich langer behaupten und murbe ben Allierten unwillfurlich nadgezogen, gleichfam zum Rhein bin geichleppt,

Schwarzenberg hatte, um biefe allgemeine Bewegung auszuführen, nur bie Unfunft ber ungefahr 60,000 Dann ftarfen ruffifden Referven unter Bennigfen abgewartet. Indem biefer im aroffen Sauptquartier zu Toplit am gebachten 26. einruden fonnte. um bie Beobachtung Dresbens ju übernehmen, führte am folgenben Tage Schwarzenberg feine gange Armee von ba binmea nach Chemnis und 3midau. Er beabfichtigte bamgle noch Leipzig gur Rechten liegen zu laffen, bis Thuringen vorzugeben, ben Bag von Rofen zu befeben und fich bier mit ber Morbarmee und Bluder zu vereinigen; aber er anberte unterwege bie Richtung bes Darfces ab, um bie Bereinigung mit jenen Armeen fcon bei Leivzig zu fuchen und bier eine große Enticheibungeichlacht anzunehmen.

Much Bluder brach am 26. aus ber Gegend von Bauben auf und folgte bem rechten Ufer ber Gibe, um fich gunachft mit ber Morbarmee unter Bernabotte zu vereinigen. Coon am 2. October war er in ber Nabe ber Weftung Wittenberg angefommen. Sier vermochte bie geschwächte Urmee bes Darfcall Ren, bie icon von ber Morbarmee gefchlagen morben mar, bem Unbrang Blüchers teinen wirksamen Wiberftanb zu leiften. Doch hatte Rep burch 20,000 Mann unter Bertrand bie burd eine farte Rrummung ber Elbe bei Bartenburg gebilbete und burd Damme geschütte

Salbinfel befegen und verschangen laffen. Dort griff fie am 3. an, inbem er unter bem furchterlichen Reuer ber frangofficen Batterien über bie Cibe ging. Ohne fich burch ben großen Menfcenverluft ericuttern zu laffen, erfturmte bie ichlefifche Landwehr bie Damme und eroberte bie gange Salbinfel. Bertrand flob mit Sinterlaffung von 1000 Gefangenen und 13 Beiduten. Die Rabl an Tobten und Bermunbeten mar auf beiben Gelten groß, bie ber Breugen murbe auf 2000 berechnet, auf frangofifder Seite betrug bie ber Burttemberger allein 500. Die gange in biefem Rriege fo bart mitgenommene wurttembergifche Infanterie unter Beneral Franguemont mar nach biefem Gefecht auf 900 Mann berabgefunfen, bie faft fammtlich frant und elend maren. - 2m 4. October ging Bluder mit feiner gangen Armee noch in einer Starte von 64,000 Mann über bie Elbe. Daffelbe that am gleichen Tage Bernahotte mit ber Norbarmee bei Roslau und Alfen und vereinigte fich mit Blucher am 7. gu Mublbet, wo bie Felbberen ibre erfte Unterrebung batten. Men gog fich mit Bertrand por ber lebermacht gegen Leipzig gurud.

Napoleon konnte sich immer noch nicht entschließen, seine Stellung in Dresben ganz aufzugeben. Wenn er mit dem Grossseines Heeres ben Alliteten in ihrer westlichen Richtung solgte, so geschah es nur, um sie wo möglich noch einzeln zu schlagen, ehe sie sich vereinigt haben konnten. Gelang ihm ein solcher Schlag, so hosste et, die Eiblinie noch länger festzuhalten. Indem er nun am 7. October aus Dresben ausrückte, ließ er daselbst immer noch 36,000 Mann (die Kranken inbegriffen) unter St. Cyrzurück, die er viel nöthiger in den ihm bevorstehenden Schlachten hätte brauchen können. Er nahm aber den König von Sachsen und bessen ganze Kamilie mit und schickte sie nach Leipzig, sey es, um sie besser zu schücken, sey es, um sie desser zu schäuen, sey es, um sie des Pfand zu behalten und einer Verlockung derselben zum Abfall vorzubeugen. Er selbst marschirte gerade auf Blücker los und war am 9. schon in Eilensburg. Aber am andern Tage war Blücker, den er bei Düben

angreifen wollte, icon wieber aus biefer Gegend verfdwunden. Mun blieb Rapoleon vier Sage lang vom 10 .- 14. in Duben. unentidloffen, wobin er fich menben follte. Das abermalige ichlaue Musweichen Blüchers batte ibn um feine lette hoffnung gebracht. Um 11. faßte er ben verzweifelten Bebanten, fich auf Berlin gu werfen. Kain ergablt, bie Maricalle batten fich faft einftimmia bagegen geftraubt, bem Raffer bie bringenbften Borftellungen ge = macht, ja "fast revoltirt." Coulgincourt foilbert ben Borfall auf biefelbe Beife, bie Chefs fepen alle entmuthigt gemefen und auch bie Urmee felbit babe fich nach nichts fo febr gefebnt, als nach ber Rudfebr nach Franfreich und nach bem Frieben; vor einem neuen Felbzug nach Berlin, nach Bolen gu, immer weiter vom Rhein entfernt, habe alles geschaubert. Coulaincourt fagt: "ben gangen Tag (am 12.) brachte Napoleon in feinem Rimmer au. allein, mit nichts beschäftigt. Er batte fich abgeschloffen. Debr= male ericbien ich an feiner Thure, er antwortete nicht. Das Better mar trub und falt; ber Bind fturmte gegen bie weiten Bemacher bes Dubener Schloffes und machte bie alten mit Blei überlabenen Fenfter erflirren. Alles in biefem janumerlichen Muf= enthalte ftimmte fdwermuthig und unbeimlich." Rapoleon felbft erinnerte fich fpater auf St. Beleng biefer traurigen Tage und beftatigte, baf feine Generale bamale nach nichte fo febr verlangt batten, ale nach Rube, ig bag fie fie um jeben Breis batten haben wollen. Inbeg fonnte Napoleon auf ben Beborfam bes Beeres unter allen Umftanden rechnen und nicht bie Unbotmäßig= feit feiner Umgebung mar es, mas ibn von bem Buge nach Berlin abbrachte, fonbern bie Befahr, wenn er fammtliche allitrte Beere in feinem Ruden ließ, und ber mogliche Abfall bes Rheinbunbes.

Er felbst hat spater einmal geaußert, bie bestimmte Nachricht vom Abfall Banerns, die ibm ein Schreiben bes Königs von Württemberg nach Duben gemelbet, habe feinen Entschluß beftimmt; aber er konnte die Gewißheit bieses am 8. erfolgten Abfalls bamals

noch nicht haben, um fo meniger, als ihm alle Berbinbungen mit Subbeutidland burd bie allirten Beere abgefdnitten maren und bie Nadricht über Stuttgart einen zu weiten Umweg zu machen batte. Mur bas ift mabriceinlich, bag Napoleon ben Abfall Bayerns vorausgefeben bat. Ronig Dar unterhandelte icon lange beimlich mit Defterreich. Wenn man erwägt, mas Bapern alles unter Napoleon auf Roften Defterreichs gewonnen hatte, fo muß man zugeben, eine aufrichtige Berfohnung gwifden beiben Rachbarftaaten war fur beibe mit Opfern verbunden. Da bie Babrideinlidfeit bes Sieges auf Seiten Defterreichs mar, fo hanbelte es großmutbig, indem es cinem Stagte, ben es vielleicht batte vernichten ober wenigstens febr verfleinern fonnen, Frieben bot. Bavern batte mehr zu verlieren und weniger zu geminnen, banbelte alfo nur flug, wenn es mit einem fleinen Opfer Golimmeres abwenbete. Durch ben Bertrag von Rieb, ben am 8. October bie einander gegenüberftebenden Generale Fürft Reuf von öfterreichlicher und General Brebe von bagerifcher Gette unterzeich= neten, erklarte Bayern feinen Gintritt in bie Alliang und murbe bas Corps von Reuß unmittelbar unter bie Befehle Brebe's geftellt. Insgebeim mar ausgemacht worben, Bapern folle Tirol und Salzburg wieber an Defterreich abtreten, bafur aber eine Entitabigung erbalten.

Indem Napoleon dem Marich auf Berlin entsagte, gab er allen seinen Truppen die Richtung nach Leipzig, wohin sich auch Murat, den er zur Beobachtung Schwarzenbergs betachtet hatte, zuruckzog. Da Schwarzenberg am 13. die früher beschlossene Richtung seines Marsches gegen Kösen aufgab und Murat in der Nichtung auf Leipzig nachfolgte, so blieb Napoleon noch eine Möglichfeit, ihn einzeln zu überfallen, ehe Blücher und die Nordarmee herbeifamen. Allein diese beiden allierten Armeen folgten nun auch ihrerseits seiner Richtung, und so geschah es, daß in diesen Tagen alle Armeen, die allierten wie die französsischen, übereinsstimmend gegen Leipzig hinzogen, als gegen den gemeinschaftlichen

Mittelpunct. Auch Bennigsen befam Befehl, nach Leipzig zu eilen und nur ein Corps zur Beobachtung St. Cyrs zurudzulaffen.

Soon am 14, traf Bittgenftein, ber Schmarzenberge Beer mit vieler Reiterel porangog, auf bie Reiteret Murate bei Lie= bertwolfwis und beibe Reitermaffen fturmten auf einander los. Dach langem blutigem Rampfe flegten bie Allitrten, inbem fie bem Reind in bie linte Rlante famen. Bier gingen bie beften alten Reiterregimenter Napoleons, bie er erft aus Spanien hatte fommen laffen und auf bie er fo große hoffnungen gefett batte, ju Grunbe. ale fic noch faum ihre Unfunft bemerflich gemacht batte. bemfelben Abend langte Napoleon von Duben ber in Leivzig an und versuchte noch einmal, Defterreich zu einem Geparatfrieben gu verloden, inbem er Bertbier an Schwarzenberg fanbte. Die ofterreichifden Borpoften erflarten aber, Schwarzenberg fen nicht ba und es fen jest überhaupt nicht Beit zu Berbanblungen. Die Doglichfeit, über Schwarzenberg allein berfallen zu fonnen, ging fur Napoleon ebenfalls verloren, weil Blucher gu rafc bei ber Sanb mar; bagegen blieb Bernabotte mit gewohnter Langfamfeit zurück.

Alls baher am 16. Schwarzenberg in ber Nähe von Leipzig ben Angriff auf Navoleon begann, wurde er nur burch Blücher unterftütt, ber bem Feind schon ganz nahe im Ruden stand. Inbeß waren bringenbe Mahnungen und Besehle ergangen, um bie Morbarmee, bas Corps von Bennigsen und ein österreichisches Corps unter Collorebo, welches zur Unterftützung Bennigsens zurückgeblieben war, schleunigst nach Leipzig zu rusen, wo man sie am 18. erwartete. Bis bahin hoffte Schwarzenberg mit Blüchers Hülle, wenn nicht zu siegen, boch bie Schlacht zu halten. Die Allitrten zählten 190,000 Mann, die Franzosen 175,000, so baß bie Streitfräste noch saft gleich waren. Navoleon nahm Leipzig zum Stützunft, während Schwarzenberg ihn von Süden und Often her in zwei getrennten großen Colonnen und Blücher von Norben her angriff. Am ersten Tage ber großen Schlacht bei

Leipzig, am Morgen bes 16. October, fliegen um 8 Uhr in Schwarzenbergs Lager brei weiße Rafeten auf, benen aus Blüchers Lager brei rothe antworteten. Das war bas verabrebete Zeichen, man sey zum Kampf und zu gemeinsamer Unterstügung bereit. Sofort ließ Schwarzenberg brei Signalschüffe aus schwerem Geschüt erbröhnen und bie Schlacht begann mit einer fürchterlichen Kanonabe. Napoleon hatte 700 Kanonen, wenigstens eben so viele bie Allierten.

Schwarzenberge Blan mar, mit ber hauptmaffe feiner Urmee Napoleon bet Bachau, genau im Guben Leipzige, feftzuhalten, bis es bem zweiten Theile feiner Armee unter General Meervelbt, ben er meftwarts gegen Connewit gefdict hatte, gelungen fenn murbe, burch einen Uebergang über bie Bleife in Navoleone Rlante gu fallen. In berfelben weftlichen Richtung wurden 20,000 Mann unter Gyulai nach Lindenau entfandt, um bie Berbindung mit Bluder zu unterhalten. Bei Schmarzenberg befanten fich aber bie brei Monarden von Rufland, Defferreid und Breufen, und Aleranber mar nicht feiner Unficht. Diefer Zwiefpalt hatte großes Unglud berbeiführen fonnen. Allerander migbilligte bie Aufftellung Meervelbts "in einem Sad" zwischen Elfter und Bleige und wollte fle burch feine Ruffen nicht unterflugen. Auch willigte er nicht in Schwarzenberge Bunfc, alle Referven in ber Rabe gut behalten und ftellte bie feinigen zu welt hinter bem Schlachtfelb auf. Als nun Napoleon in ber ganzen Fronte im Guben ber Stabt bei Bachau und Liebertwolfwig nicht nur alle Ungriffe gurudichlug, fonbern auch burch einen perfonlichen Angriff auf Grobern fich gwifden Meervelbt und Schwarzenberg marf, mar es nur bie von bem lettern nabe gehaltene Referve unter Biandi, bie ben Feind wieber gurudbrangte und bie Trennung ber Mulirten verhinderte. Einen noch größeren Triumph feierte Schwarzenbergs Befonnenheit, als Napoleon 8000 fcmere Reiter unter Latour-Maubourg gegen bas Centrum ber Allierten anfturmen ließ. Coon war baffelbe burchbrochen, icon ber Bring Gugen von Burttem-2B. Mengel, 120 Jabre. III. 29

berg mit Berluft von 26 Ranonen in bie Flucht gefdlagen und bie feinblichen Ruraffiere nabten bem Sugel, auf welchem bie Donarden ftanben. Aber Somargenberg fagte mit größter Rube "fle find atbemlos, wenn fie ankommen, und ihre befte Rraft ift bann ericopft." Bugleich gog er ben Degen und ftellte fich felbft an bie Spite ber ruffifden Barbetofaden unter Drloff-Denifoff. bie einzige Bache ber Monarden, und ber fonell berbeieilenben neumarfifden Dragoner unter Bablen, und biefen wenigen Truppen gelang ce, weil fie und ibre Pferbe noch frifc maren, bie ericopften Reinbe trot ibrer lebermacht gurudzuschlagen. Gin in ber Rriegegeschichte bochft felten vorfommenber Gieg leichter Reiter über ichmere. Latour=Maubourg murbe tobtlich vermundet. Mitt= lerweile batte Meervelbt in feinem "Sad" gwifden gwei Fluffen, beren Bruden alle abgebrochen waren, einen fdweren Stand und erlitt burd bas feindliche Reuer, bauptfachlich burd Boniatowefi. großen Berluft, erzwang aber endlich boch ben Uebergang über bie Bleife bei Dolit und notbigte baburd Napoleon, einen großen Theil feiner Truppen vom Angriff bes Centrums guruckzugieben und fich gegen ibn zu menben. Aber Meervelbt batte noch nicht genug Truppen bieffeite ber Elfter und murbe gefangen. In und bei Linbenau ichlug fich Gyulai mit Bertranb. Als bie Nacht fam, batte man auf beiben Geiten große Berlufte erlitten, aber nichts mar entichieben. Napoleon behauptete bier, Schwarzenberg bort feine Stellung. Der Blan bes lettern, Napoleon burd Meervelbt umgeben zu laffen, mar vollständig miglungen, theils weil die 216neigung Alexanders feine fraftigere Unterftugung binberte. theils weil Meervelbt felbft auf zu große Sinberniffe beim lebergang über ben Kluf geftoffen mar. Allein im Wefentlichen mar baburd fur Napoleon nichts gewonnen, fur Schwarzenberg nichts verloren morben.

Blücher bagegen erfampfte bei Modern einen glanzenben Sieg. Sein rechter Flügel unter York firitt fich um bas genannte Dorf mit Marmont, ber nur 17,000 Mann commanbirte, aber

Jange mit überlegener und gut aufgestellter Artillerie bie Breugen nieberichmetterte und mit gabefter Ausbauer bas Dorf bebauptete. bis bie Buth ber Preugen endlich burchbrang, ibn in volle Rlucht folug und ibm 53 Ranonen und mehr als 2000 Befangene abnahm. Gie felbft aber gablten 7000 Tobte und Bermunbete. Auf bem linten Flugel folug Langeron bie Bolen unter Dombroweft bei Bieberitich und nahm ihnen 11 Ranonen. Doch bemmte aud bier bie Racht ein weiteres Borbringen. Die Breugen unter Dorf. mube auf bem Schlachtfelb ausrubenb, fangen bas Lieb "Mun banfet alle Bott!" Da fle ihre Nabe burd fein Bachtfeuer bem Reinbe verratben burften und es febr falt mar, bauten fie fic aus ben Leiden Coupmanbe gegen ben Bind auf. \*) Das furdtbare Bemebel biefes Tages bei Dodern entichieb eigentlich bie gange Leipgiger Schlacht, benn Napoleon fanb nothig, am folgenben Tage gu ruben und am britten nur noch ben letten Berzweiflungskampf um ben Ruckzug zu magen. Un Sieg war fur ibn nicht mebr zu benfen.

Napoleon hatte schon am Mittag, als er mit ber Reitermasse bas Centrum Schwarzensbergs burchbrechen ließ, Siegesnachrichten nach Frankreich schwarzensbergs burchbrechen ließ, Siegesnachrichten nach Frankreich schwien und in Leipzig alle Gloden läuten lassen. Am Abend aber konnte er höchstens rühmen, er sey noch unbestiegt. Er ernannte ben tapfern Poniatowski zum Marschall. Den gefangenen General Meervelbt sandte er noch in der Nacht zum Kaiser Franz, ließ bemfelben einen Wassenstillstand antragen und erbot sich zu neuen großen Opfern, um den Frieden zu erkausen. In der

<sup>\*)</sup> Bon ber unvergleichlichen Tapferkeit bes York'schen Corps fagte ber Russe Langeron: "Dieser unerschrockne General (York) und seine braven Solbaten hatten sich bereits in allen Gesechten bieses Krieges mit Ruhm bebeckt; aber es seh erlaubt, zu sagen, sie übertrasen sich selbst in bieser benkwürdigen Schlacht. Man kann ben helbenmuth nicht höher steigern, als jeder General, jeder Offizier und jeder Solbat von diesen tapfern Truppen es that. Sie verdienen an diesem Tage die ewige Anerkenntniß ihres Baterlandes und die Bewunderung aller Militairs."

hoffnung, mit biefer Botichaft etwas auszurichten, blieb er ben gangen folgenden Tag rubig fleben. Dan bat ibn getabelt, baß er nicht gleich am anbern Morgen bie Schlacht erneuert bat, ebe noch bie Norbarmee und Benniafen und Colloredo in bie Reiben feiner Reinde eingerudt maren. Allerbinge fonnte es ibm nur am 17. noch möglich icheinen, zu flegen, nicht mehr am 18., wo noch 120,000 Feinde mehr gegen ihn fampften. Doch mehr Sabel verbiente er, bag er nicht fofort ben Rudgug angetreten bat, um menigftens noch mit einer gabireichen Armee ben Rhein gu erreichen. Es ift gewiß, bag ein allgemeines Aufgebot ber Frangofen gur Bertbeibigung ihres Baterlandes ibm wenig fruchten fonnte, wenn bie Infurrection nicht noch einen feften Rern in einer ftarten Babl von Linientruppen fanb. Er batte baber allerbinge fein Beer gum Bebuf eines Bertbeibigungsfrieges in Franfreich iconen follen. Aber er boffte noch auf Deervelbte Genbung und er icheute ben Schimpf eines Rudzugs in einem Augenblid, in bem er noch Gieger gu fenn glaubte. Und felbft wenn Raifer Frang auf feinen Frieben einging, fonnte Dapolcone Rriegegenie in Berbinbung mit möglichen Reblern feiner nicht immer einigen Begner ibm noch Chancen bes Sieges gemabren. Dag er gerabe in ber tiefften Ract bes Unglude immer noch an feinen Gludeffern glaubte, lag gang in feinem Charafter.

Der ganze Tag bes 17. verging, Meervelbt kehrte nicht zuruck, Napoleon blieb ohne jebe Antwort, während die gewaltigen Mafefen der Nordarmee und ber übrigen erwarteten Corps immer furchtbarer nahe rückten. Der himmel war trüb, es regnete am Abend, aber nach Mitternacht ging der Mond auf und warf seinen fahlen Schein durch die unheimlichen Wolken über das weite Schlachtseld. Napoleon blieb wach und war die ganze Nacht hindurch beschäftigt, seine Armeecorps zu ordnen und jedem seine Stellung, diesmal in einem engern halbkreis näher bei der Stadt, anzuweisen. Für sich selbst wählte er eine halbzerstörte Windmühle am Thonberge zum hauptquartier aus, weil er von hier aus die Schlacht

am besten übersehen konnte. Der halbtreis seiner Armee machte biesmal gegen Sub-Often Front und stütte sich rechts auf bie Pleiße bei Dölitz und Connewitz, links auf bie Parthe bei Schönsselb. Doch war ber Rosengarten und die Halleche Borstadt, im Morben von Leipzig, durch Arright und Dombrowski noch besonders geschützt und Bertrand war mit seinem Corps westwärts nach Weißensels entsendet worden, um die Brücke daselbst für den Fall eines Rüczugs zu sichern. Diese Maaßregel genügte nicht. Napoleon hatte am 17. versäumt, unmittelbar bei Leipzig selbst über die Pleiße und Elster und deren verschiedene Arme Brücken schlagen zu lassen, deren er für einen Rüczug aus diesem verwickelten und vielsach von tiesem Wasser durchschnittenen Terrain nothwendig bedurfte. Es war nur eine einzige vorhanden und er ließ es dabei bewenden.

Die Allierten brudten auf ben Salbfreis ber frangofifchen Urmee in vier großen Daffen. Auf bem linten Rlugel führte ber Erboring von Seffen-Somburg 40,000 Mann, bei benen fich bas eben eingeructte Corps von Collorebo befant, gegen ben außerften rechten Alugel Mapoleone an ber Bleife bet Connemit. 3bm gunachft führte Barflan be Tolly 55,000 Mann, bie unter ibm Bittgenftein , Milorabowitich und Rleift befehligten , gegen bas rechte Centrum Ravoleons bei Brobftbeiba; fobann Bennigfen fein eben eingerudtes Corps nebft ben Defterreidern unter Rlenau und ben Breugen unter Biethen, gufammen 50,000 Mann, gegen Napoleons Iintes Centrum bei Solzbaufen; enblich ber Rronpring von Someben bie Norbarmee, ju ber auch Langeron gezogen worben mar, 100,000 Mann fart von Taucha ber. Daneben mar Blucher, ber hier aus Patriotismus bem Chrgeig Bernabotte's ein großes Opfer brachte, nur noch Dorf und Saden mit 25,000 Mann behalten batte, gegen Urrigbi und Dombrometi im Norben aufgeftellt, und Spulat mit 8000 Mann wieber in ber Richtung von Linbenau gur Beobachtung Bertranbe entfenbet worben. Die Allitrten gablten mitbin 278,000 Mann. Abmeidenbe Berichte nehmen 300,000 an. Napoleon konnte nach ben Berluften am 16. nicht viel mehr als 150,000 haben und nahezu waren ihm die Gegner boppelt überlegen. Noch in keiner früheren Schlacht hatten sich so große Massen unmittelbar gegenübergestanden, wie in bieser, welche man mit um so mehr Recht "die Bölkerschlacht" genannt hat, als basei fast alle Bölker Europas vertreten waren, die von allen Seiten herbeigeströmt zu seyn schienen, um im Mittelpuncte Europas, als wosur man Leipzig ansehen kann, ihren großen Streit zur letzeten Entschebung zu bringen.

Die allirten Monarchen und Schwarzenberg nahmen ibren Standpunct auf einer fleinen Sobe binter Boffa, wie Rapoleon ben feinigen bei ber Bindmuble. Die Allitrten begannen ben Ungriff um 7 Uhr Morgens mit einem allgemeinen Ranonenfeuer und allmählichem Borructen. Ihre Maffen bilbeten einen außeren bicht= gefoloffenen Salbfreis, ber ben inneren und fleineren Salbfreis ber frangofifchen Armee umgab. Sollte es je Rapoleon gelingen, auf irgend einem Bunct burchanbrechen, fo maren gablreiche Referven in ber Mabe, um jebe Lude fogleich wieber ju fullen. Balb concentrirte fich jeboch ber eigentliche Rampf auf zwei enticheibenben Buncten. Rapoleon betrachtete bas Dorf Brobftbeiba als ben Soluffel feiner Stellung und foidte immer neue Berftarfungen, um es gegen bie Angriffe ber Breugen und Ruffen unter Barflay zu vertheibigen. Sier mutbete baber ben gangen Tag binburch ein fo morberifcher Rampf, bag bas Dorf mit gangen Saufen von Leichen fich anfullte und mit vielen taufend Bermunbeten, bie man in bie Saufer gefchleppt batte, gulest abbrannte. biefen einzigen Bunct maren von beiben Seiten viele Stunden binter einander 300 Ranonen gerichtet und nicht meniger als 40 frangofifde Ranonen murben bier bemontirt. Bwei frangofifde Benerale, Bial und Rochambeau, verloren bei ber tapfern Bertheibigung bes Dorfes ibr Leben. Dennoch bebaupteten fich bier bie Frangofen bis jum Abend. Der zweite Centralpunct ber Schlacht war Schonfelb auf bem linten Blugel ber frangofifden Stellung. hier war es Blücher, ber aus Mifftrauen gegen Bernabotte herbeieilte, um ein Enbe zu machen. Bernabotte schonte seine Aruppen zu viel, Blücher zeigte ihm, wie man fle aufopfern muffe, um ben Sieg zu erringen, und nahm Schönfeld, welches Marmont aufs helbenmuthigste verthetbigte, mit Sturm. Bon minberer Bebeutung waren bie Kämpfe auf ben übrigen Puncten bes Halbfreises. Auf bem äußersten rechten Flügel ber Franzosen zeichnete sich Poniatowski burch wundervolle Tapferkeit aus, indem er mit dem Rest seiner Polen, nur noch 5000 Mann, die Allierten aufhielt und noch Stand hielt, als auch von diesen wenigen Truppen mehr als die Hälfte gefallen waren und unmittelbar um seine Person 15 Offiziere seines Generalstabs erschossen ober verwundet wurden.

Ein an fich unbebeutenber Borfall murbe von Rapoleon für bodft wichtig ausgegeben, um ibn feiner Bolitif gemäß auszubeu-Die feinem Beer zugetheilten Gach fen unter Beneral Refcau maren bereits bis auf 4166 Dann gufammengefdmolgen, als fle bei Gellerhaufen, ein menig fubmeftlich von Schönfelb. Abenbs um vier Uhr zu ben Mulirten übergingen. Gie führten noch 38 Gefdute mit fid und waren von General Ruffel und Dberft Loreuse befehligt, nachbem Beichau fich geweigert hatte. Gie hatten Stunden lang gewartet, um bie Erlaubnif ibred Ronige aus Leipgig zu erhalten, aber burch bie Bermirrung ber Schlacht mar bie Berbinbung unterbrochen. Sie liegen fich auch mabrent ber Schlacht nicht mehr gegen bie Frangofen verwenden, fondern zogen fich binter bie Allitrten gurud. Mapoleon bat fpater biefen Borgang benust, um feine Nieberlage ausidlieflich burd ben Abfall ber Sadfen zu motiviren. Dloch jest liest man in frangofifden Befdichtewerten, 30,000 Sachfen fegen übergegangen und batten fogleich gegen bie Frangofen gefampft, baburch fep eine Lucke in Napoleons Schlachtreiben entftanben und bemfelben ber fichere Sieg entriffen worben. Das ift alles unwahr, bie Sachfen gablten nur 4000 Mann, bie auf bas Schicffal ber Goladt nicht ben minbeften Ginfluß hatten. Noch weniger bie noch viel ichmachere wurttembergifde Reiterei, bie unter Normann ebenfalls übertrat.

Mis bie Racht bem Rampf ein Enbe machte, maren gmar Dapoleons beibe Flugel gurudgebrangt, aber er behauptete im Centrum immer noch Brobfibeiba. Er war alfo eigentlich nicht gefcblagen. aber burch ben Rampf fo gefdmacht, bag er ichwerlich bie Schlacht am folgenben Tage fortfegen fonnte. Bubem erhielt er bie Delbung, bie Artillerie babe nur noch wenige Munition. Geit vier Tagen batte fie 220,000 Souffe gethan und fich ganglich ericopft. Da nab er fpat am Abend noch unter ber zerichoffenen Windmuble ben Befehl zum allgemeinen Rudzuge und ließ bie gange Racht binburd Gefdus und Bepad abführen. Aber es gab nur eine einzige Brude über vier Urme ber Elfter und es mar unmöglich, bier rafd vormarte zu fommen. Gine zweite Brude, bie er in ber Gile aufwarf, brach balb gufammen. Der Tag fam und Leipgig mar noch vollgepropft von Rubrwerten und Menichen, bie fich an bem einzigen Musmege ftopften. Napoleon befahl ben Darfcallen Macbonalb und Boniatowefi, bie Stabt zu vertheibigen und ben Rudgug zu beden. Boniatomofi bemertte, er habe nur noch febr wenig Mannichaft. Run, erwiberte Rapoleon, fo vertheibigen Sie bie Statt mit biefen Wenigen. Ich, Sire, fagte ba Poniatoweff, mir find alle bereit, fur Gie gu fterben. nahm bierauf noch einen veinlichen Abidieb vom Ronig von Sachfen, ben er in Leipzig jurudließ und verließ bie Stabt, burd beren Bebrange er faum binburchfommen fonnte, um in Linbenau nur einen Augenblid ben lang entbebrten Schlaf zu genießen.

Die Alliirten verfaumten mahrend ber Racht Gyulai's bisher am weitesten mestwärts vorgeschobenes Corps zu unterftugen. Sie hatten 100,000 Mann, die mahrend ber Schlacht nur in Reserve gestanben und gar nicht zum Kampf gekammen waren, also frische Truppen genug, um ber langsam aus Leipzig sich entwirrenden französischen Armee auf ihrem Ruchweg in die Flanke zu fallen ober zuvorzukommen, ja vielleicht sie ganzlich zu vernichten. Aber

fie begnügten fich einftweilen mit ber Eroberung Leipzige. Um Morgen brach bie gange Armee freubeftrablend auf; bie Monarchen begaben fich gu Schwarzenberg und überreichten ihm ihre bochften Orben. Dann liegen fie bie nur ichwach verschanzten Borftabte und Thore ber Stadt angreifen. Gine Deputation ber Burger und bes Ronigs von Sachsen bat um Schonung, bie Frangofen boten einen Baffenftillftanb um freien Abzug an. Aber man fuhr im Angriff fort, fo jeboch, bag man eine Beichiegung ber Stabt vermieb. Die Krangofen und befonbere auch bie Bolen unter Bonigtowell mehrten fich verzweifelt. Die Sauptbrude über bie Elfter am Altranftabter Thore mar unterminirt worben und follte in bie Luft gesprengt merben, fobalb ber Rudgug vollendet feyn murbe. Doch hatte ber Commandant Befehl, bie Brude noch eber angunben zu laffen, wenn nämlich ber Feind zu rafch vorbringe und im Begriff mare, fich berfelben zu bemächtigen. Diefer Brudencommanbant, Dberftlieutenant Montfort, batte fich aber entfernt, um mit Berthier Berabrebungen ju treffen und feine Orbre einem Sergeanten binterlaffen. 218 nun ruffifche Scharficungen burch bas Rofenthal vorbrangen und ber Brude nabe gefommen maren. alaubte ber Sergeant, es fen Beit und fprengte bie Brude. Raum vernabm man ben verbangnigvollen Rnall, als ein allgemeiner Sorei ber abgefdnittenen Truppen fein trauriges Coo mar. poleon felbft ermachte burch ben Rnall aus feinem furgen Schlummer in Linbenau und machte eine Bewegung mit ber Garbe gegen Leipzig, fand aber feine Gulfe mehr möglich und eilte mit bem geficherten Reft ber Truppen weiter, bie binter ber Elfter in Leipzig Abgefdnittenen ihrem Schidfal überlaffend und von Schmerg gefoltert. Mittlermeile maren bie Thore ber Stadt von ben Allitrten genommen worben und alles brangte gum Altranftabter Thore und zu ber gefprengten Brude. Macbonalb und Bontatowsft fturgten fich mit ihren Pferben in bie Elfter; ber erftere fcmamm gludlich binburd, bas Bferb bes letteren aber überfclug fich und er mußte ertrinten. Nach einigen Tagen fand man feine Leiche im

Schlamm. Er mar anerkannt ber iconfte Mann feiner Zeit gewesen. Biele Fliehenbe fturzten ihnen in's Wasser nach und ertranken ebenfalls, z. B. General Dumoustier; nur wenige kamen
burch bas tiefe und breite Wasser. Die Meisten ergaben sich in
ihr Schicksal und wurben von ben Allitrten gefangen, unter ihnen
bie berühmten Generale Reynter und Leuriston, Brinz Emil von
heffen, ber bayerische General Raglovich, ber sächsiche General
Beschau, ber babische Graf hohberg und noch mehrere französische,
polnische und beutsche Generale mit 15,000 Mann und 200 zuruck-

gebliebenen Ranonen.

Die allirten Monarden rudten in Leipzig ein. Gin babifdes Bataillon, bas bor bem Balais bes Ronias gurudgeblieben mar, ftredte bie Baffen, ließ fich aber lieber gefangen abführen, ale bag es übergetreten mare. Bernabotte, ber querft in bie Stabt getom= men mar, befuchte ben Ronig von Sachfen, eilte bann aber binaus auf bie Strafe, um bie eben angefommenen Monarchen gu bewillfommnen. Auch Ronig Friedrich August ftellte fich an's Wenfter und begrufte fie ehrerbietig. Gie erwiberten feinen Gruß boflich, aber falt und vermieben jebe weitere Berührung mit ibm, inbem fie ibn ale Gefangenen bebanbelten und nach Berlin bringen liegen. Laurifton, einft Dapoleone gefeierter Befanbte in Ct. Betereburg, murbe jest blutend und in gerriffenen Rleibern bon Rofaden berbeigefdleppt und bem Raifer Alexander vorgeführt, ber ibn auf's gutiafte bebanbelte. Die bringenbfte Gorge mar um bie Bermunbeten. 3brer 30,000 lagen auf ben Strafen umber. Dan machte 51 große Bebaube ju Lagaretben, aber fie reichten nicht aus. Sunderte verfdmachteten in ben Strafen und taufenbe braufen auf bem Schlachtfelbe felbft, weil nicht Bunbargte genug aufgutreiben maren und es auch an Lebensmitteln gebrach. Die Golacht batte ungebeure Opfer geforbert. Dan rechnete auf feber Seite an 50,000 Tobte und Bermunbete. Unter ben Allifrten batten nach Berhaltnig bie Breugen ben größten Berluft, nämlich 15,000 Mann von ungefähr 70,000, bie Ruffen ben abfolut größten,

nämlich 22,000 von 150,000, die Defterreicher 12,000, die Schweben nur 300, zum Beweise, wie sehr Bernadotte auch diesmal seine Leute sparte. Auf französischer Seite wurde ber Berlust an Tobeten und Verwundeten bem ber Allitrten gleich, von Einigen um etwas höher, wenigstens zu 50,000 Mann geschätt; aber die Franzosen verloren auch 20,000 Gefangene, 130,000 Flinten, 7 Abler, eine Menge Fahnen, 900 Wagen 1c.

Die Berfolgung wurde auffallend vernachläßigt. Gyulat follte Bertrand guvorzufommen fuchen und ben wichtigen Bag bei Rofen befeten, that es aber erft am 21, nach einem blutigen Gefecht mit Bertranb. Napoleon felbft mar blefem Bag ausgewichen und ging am gleichen Sage bei Rreiburg über bie Unftrutt. Auch bier gab es ein ichredliches Gebrange auf ber einzigen Brude und Rapoleon felbft mußte fleben bleiben, um bie Orbnung zu banbhaben, mabrenb er binter fich fcon bie Ranonen Dorfe, ber ibn verfolgte, bonnern borte. Aber Dort fam ju fpat und fonnte nur noch bie Nadzugler, etwa 1000 Mann mit 18 Ranonen abfangen. Doch nahmen bie nach allen Geiten bin eilenben preugifden und ruffifden Reitercorpe nod überall einzelne Sauflein Burudgebliebener gefangen. Napoleone Borfprung mar fo groß, bag er am 24. in Erfurt ausruben fonnte und erft am folgenben Sage weiter maridirte, ohne beunrubigt zu merben. Er bewohnte in Erfurt bas nämliche Saus wie 1808. Erft am 26. ereilte Dorfe Bor= trapp bie frangofifde nachbut noch einmal am Borfelberge bet Gifenach, beftanb mit ihr ein blutiges Gefecht und nahm noch 2000 Radgugler gefangen. Sier borte bie eigentliche Berfolgung auf, weil Dorf mit Bluders Beer bie Beftimmung erhielt, auf Cobleng gu maricbiren, mabrent Rapoleon fic gegen Frantfurt wandte. Mur leichte Reiterei ber Malirten umichwarmte ibn fortmabrend und viele feiner Golbaten blieben aus Ericopfung liegen, benn Strapagen und hunger, bie naffen Ractlager und ber baburch erzeugte Tupbus forberten taglich ibre Opfer.

Gin neuer Feind ermartete ibn am Dain. Rach bem Ber-

trage von Rieb maren Bavern und Defterreider unter Brebe's Dberbefebl abmaridirt, um Rapoleon ben Rudweg gum Rheine zu verlegen, wenn er in Sachfen gefdlagen murbe. Brebe bielt fich aber febr unnöthigerweise brei Tage lang mit Burgburg auf, obne mehr ale bie Stabt ju erobern, benn bie frangofifche Befabung unter Tharreau gog fich in bie fefte Citabelle gurud. 3mar erreichte er Sanau am 28. Det. noch mehrere Tage fruber als Mappleon, fdmadte fic aber, inbem er 10,000 Mann unter Beneral Rechberg und bem Bringen Rarl von Bayern nach Frankfurt am Main betadirte, und verfaumte bie Baffe bei Bertheim und Belnbaufen zu befesen. Dit ben 40,000 Dann, bie ibm blieben. vermochte er nun Napoleon nicht aufzuhalten, ale berfelbe am 30. mit einem furchtbaren Stoß ibn auf die Seite marf und am folgenben Tage burch bie Erfturmung von Sanau fich vollenbe ben Beg babnte. Brebe murbe in ben Unterleib gefcoffen, fein Beer verlor 8000 Mann, aber bie Frangofen verloren nicht meniger an Tobten und Bermunbeten und noch 10,000 Befangene, größtentheile Dadzugler. Den am 31. vor Frankfurt ankommenben Frangofen wich Rechberg nach einem furgen Brudengefecht aus. Napoleon übernachtete im Saufe bes reiden Bantler Bethmann, bie folgende Racht in Bochft, mo er Bertrand mit einem Rachtrapp fteben ließ und gelangte am 2. November nach Maing mit noch 60,000 Mann. Rabne voll Rranfer und Bermundeter murben von Maing gurudgewiesen, um burd ihren Unblid nicht Schreden und Muthlofiafeit zu verbreiten.

Die allitrte Hauptarmee unter Schwarzenberg folgte mit ben brei Monarchen nur langfam, jeboch auf bemfelben Wege nach, ben Napoleon eingeschlagen hatte. Um 29. besuchte Kaiser Alexander seine Berwandten in Weimar, biesmal unter ben gunstigsten Umständen, weshalb auch die hohen herrschaften hier langer verweilsten und ber Verfolgung des Feindes weniger eingedenk waren. Doch hatte die Langfamkeit der Verfolgung auch einen biplomatischen Grund. In Weimar war nämlich herr von St. Aignan als

gebeimer Agent Napoleons gurudgeblieben und ließ fich abfictlich gefangen nehmen. 36m wurde nun von Seiten ber allifrten Dachte aufaetragen, Ravoleon ben Frieben anzubieten unter ber Bebingung, baß Franfreid auf feine "naturliden Grenzen" eingefdrantt merbe. und barunter verftanben fle bamais auch noch bie Rheingrenge. Der Kriebe follte auf einem Congreß zu Mannbeim formulirt werben. St. Mignan erhielt von Raifer Frang noch insbefonbere ein Schreiben an feine Tochter Marie Louise mit auf ben Weg. Napoleon erflarte fich bereit, ben Congreg ju befdicen, beging aber ben ungebeuren Fehler, auf's neue Truppen auszuheben und fich gum Rriege ju ruften. Dan migtraute ihm nun und bie Friebenspartet im Rath ber Allifrten gab ber Rriegspartet wieber nach, bie von ber Anficht ausging, Napoleon fen immer noch nicht genug gebemuthigt und Europa's funftige Rube noch nicht gefichert. Friebenspartei murbe hauptfachlich vertreten von Raifer Alexander und Metternich, welche um jeben Breis ben nationalen Aufschwung in Deutschland wieber einengen und unterbruden wollten, und baber bas linte Abeinufer lieber im Befit ber Frangofen liegen. Alexander wollte Franfreich groß und ftart erhalten, bamit Deutsch= land nicht zu machtig murbe. Metternich fab in bem Berlangen ber Deutschen nach Ginbeit und Freiheit nur bie Reime einer ge= fährlichen Revolution, erfannte bas Intereffe ber einmal befteben= ben Dynaftien fur unvereinbar mit bem Intereffe ber Ration und opferte baber biefes jenem auf, fo gwar, bag er felbft fur feinen herrn bie beutiche Raifermurbe als Symbol ber beutichen Ginbeit nicht beanspruchte und birect von ber Sand wies, ale bie meblatifirten Furften und Stabte ihre Bieberberftellung bringend verlangten.

Am 5. Nov. kam Alexander, am 6. Raifer Franz nach Frankfurt; am 9. wurde Bertrand in einem Gefecht von Hochheim vertrieben und bas ganze rechte Rheinufer vom Feinde gefäubert. Die Rheinbundfürsten beeilten sich damals alle, dem bagerischen Beispiel zu folgen und wurden auch alle unter Garantirung ihres Befitftanbes in bie Alliang aufgenommen. Mur Jerome, ber Furft-Brimas und ber gurft von Ifenburg, als zu tief in bie Schuld ber Beit verwidelt, machten eine Luftveranberung und murben von ben Allitrten nicht mehr anerfannt. Diefe fonelle Unerfennung ber Rheinbundstaaten mit wenigen Ausnahmen mar eine nothmenbige Rolge bes von Metternich angenommenen Spftems und birect gegen bie von Breugen ausgegangenen Ginbeitsbeffreburgen ge= richtet. Aus bemfelben Grunde wurben auch bie Befugniffe bes Minifter Stein, ber bie eroberten Lanber vermalten follte, außerft eingeschränft. Die Patrioten hatten gehofft, bie gange Lanbermaffe bes Rheinbundes murbe proviforifd verwaltet merben, bis bas beutiche Reich in murbiger Beife wieber bergeftellt merben fonne. Aber jest beeilte fich alles, biefe Bieberberfiellung ju vereiteln burd ausschliegliche Siderung ber Gingelfouverainetaten. \*) Da man bie Rheinbunbfouverainetaten befteben ließ, tonnte man noch weniger bem Rurfurften von Beffen, ben Bergogen von Braunfdweig und Olbenburg, ber englifden Regierung fur Sannover ac. ben Biebereintritt in ihren alten Befit vorenthalten.

Metternich wurde bamals von seinem Raifer in ben Fürstenftand erhoben und die beutschen Rheinbundfürsten versehlten nicht,
Schwarzenbergs Armee mit starken Contingenten zu unterstützen.
Bapern ftellte 36,000 Mann unter Brebe, der von seiner Bunde
geheilt wurde; Burttemberg 14,000 Mann unter dem Kronprinzen
Wilhelm. Diese beiben Staaten und Burzburg blieben von anderweitigen Kriegskosten frei; die übrigen Rheinbundstaaten mußten
aber ein Jahr ihrer Einfunfte als Kriegssteuer beitragen, hannover
und die nordbeutschen fleinen Staaten stellten 33,000 Mann unter
bem herzog Wilhelm von Braunschweig, Sachsen und Thuringen

<sup>\*)</sup> Die sicher sich selbst die fleinsten Rheinbundfürsten fühlten, erhellt aus einem charafteristischen Zuge. Als Port Wiesbaben besehte, ließsber Herzog von Naffau, ber sich bamals noch nicht an die Allianz angeschlofsen hatte, ben preußischen General nicht einmal begrüßen und beschwerte sich, daß die naffauischen Wachtpoften burch preußische abgelost wurden.

23,000, Kurheffen 12,000, Burgburg 9000, Berg, Naffau, Walsbed, Lippe 2c. gufammen 9000, Baben 10,000 Mann.

Durd Navoleons Bertreibung über ben Rhein mar bas Schickfal ber noch von ihm befesten geftungen an ber Beichfel, Dber und Elbe entichieben. Er foll auf feinem Rudgug ben Commanbanten ber Elbfestungen Befehl ertheilt baben, fic alle raich mit ihren Truppen auf Samburg jurudguzieben, mabrend bie Beere ber Allierten noch in Cachien ftanben und fie nicht batten binbern fonnen. Wenn jener Befehl auch ertheilt murbe, gelangte er boch nicht zu ben Betreffenben und alle in ben Feftungen befindlichen, gablreiden Mannichaften aingen fur Navoleon verloren. Gleich nach ber Leivziger Schlacht mar Dresben von 45,000 Allitrten unter Rlenau umringt morben und St. Chr fab fich burch Mangel an Lebensmitteln gezwungen, am 12. Nov. zu capituliren. Rlenau bewilligte ibm freien Abzug, Schwarzenberg aber verweigerte feine Buftimmung und bie icon ausmaridirte frangofifche Armee, noch uber 35,000 Mann ftart, ber man bie Rudfebr nach Dresben freiftellte, jog es vor, fich friegsgefangen ju ergeben. Unter St. Cyr befehligten bie bier mitgefangenen Graf Lobau, Claparebe, Dumas, Duiosnel, Berard ic. In Torgau commanbirte General Darbonne, Dapoleons fruberer Gefandter in Bien, nach Morvins unverbachtiger Ungabe, 27,000 gurudgebliebene Frangofen, von benen aber im Laufe bes Jahres fo viele am Lagarethfieber (Typhus), bem auch er felber erlag, babinftarben, bag bei ber Capitulation am 27. Dez. fich nur noch 5000 Gefunde und 4000 Rrante an ben General Tauentien ergaben. Un ber Dber fiel Stettin unter General Granbeau mit 8000 Mann am 21. Nov. Bamoet im fublichen Bolen mit 4000 Mann am 22., Doblin an ber Weichsel mit 3000 Mann am 25. In Dangig wehrte fic ber tapfere General Rapp gegen bie Belagerungstruppen, gegen bie Ueberschwemmungen ber Weichfel und gegen ben Tophus mit unerschütterlichem Muth, machte große Ausfälle und lieferte gablreiche Gefechte, bis Mangel an Lebensmitteln ibn zwangen, am 27. Dez. mit bem bas Belagerungsheer commanbirenben Herzog Alexanber von Württemberg einen Wassenstillstand zu verabreben, bem schon am Neujahrstage bie Capitulation folgte. Die Krankheiten hatten bergestalt in ber Stadt gewüthet, baß von ben barin seit bem russischen Minter eingeschlossenen Franzosen kaum noch die Hälfte, 15—16,000 Mann und von ben früheren 60,000 Einwohnern nur noch 13,000 übrig waren. Die Russen wollten Danzig behalten und lieserten es nur höchst ungern anbie Preußen aus, nachbem sie wenigstens alle Geschüße aus ber Festung mitgenommen hatten. — Außerbem behaupteten sich bie französlischen Besaungen am Schlusse bes Jahres immer noch in Hamburg, Wesel, Magbeburg, Ersurt, Würzburg, Wittenberg, Cüstrin und Glogau.

Babrent Schwarzenberg und Bluder fich bem Rheine gu= manbten, nahm bie Dorbarmee in Berbinbung mit Benniafens Beer unmittelbar nach ber Leipziger Coladt ihre Richtung nach Morben. Der Kronpring von Comeben wollte Danemart befriegen und Norwegen erobern, bas man ihm ale Erfat fur Finnland gugefagt batte. Unterwege murbe Berome jum lettenmal aus Raffel vertrieben, am 26. Dft. Bei Gottingen trennten fich Bulow und Bingingerobe von Bernabotte, um in bie Mieberlande ju gieben und Davouft in Samburg von Frankreich abzufdneiben. Davouft, ber bieber an ber Stednit Ballmoben gegenüber geftanben, gog fich nach Samburg gurud; bie bisber mit ibm vereinigten 15,000 Danen unter bem Bringen von Seffen gogen fich ihrerfeits gegen bie Giber, lieferten aber ber Morbarmee zwei gludliche Gefechte und bewiefen eine febr gabe Tapferfeit. Um 7. Dezember ichlugen fie bei Bornboveb bie ichmebifche Reiteret unter Stiolbebranb, am 10. bei Gebitabt Ballmoben gurud. Allein ber Ronig von Danemart wollte es nicht aufs außerfte ankommen laffen und ichloß icon am 16. einen Waffenftillftanb, bem am 15. Januar 1814 ber Rieler Frieben mit ber formlichen Abtretung Normegens nachfolgte. MIS Bulow über Munfter nach Solland rudte, mar

Diefes Land von Frangofen nur fomach befett und eine von Sogenbort langft vorbereitete Berichwörung bollanbifder Batrioten brach icon am 15. Nov. in Amfterbam aus. Die wenigen frangofifden Beborben, Truppen, Dougniers ac, murben entwaffnet und gefangen. Schon am 21. bilbete fich eine proviforifche Regierung unter bem taufenbitimmigen Ruf Orange boven, bem berühmten alten Relbaeidrei ber Dranier. Um 24. famen bie erften Rofaden pon Bingingerobe's Corps nach Amfterbam und am 2. Dez. Bring Bilbelm von Dranten, Gobn bes 1806 verftorbenen letten Erbftatthaltere Bilbelm V., ben bas Bolf obne Raubern ale feinen rechtmäßigen Rurften begrußte. Ueberall in Solland berrichte biefelbe Stimmung und murben bie Frangofen verjagt, außer in ben feften Stabten, bie fie noch befest batten. Marfchall Machonalb follte mit nur 22,000 Mann ben gangen Rieberrhein, General Molitor mit 14,000 Mann bie Ruften beden in einer Berftreuung, Die fie nothigte, fich auf bie feften Buncte zu befdranten. Bulow nabm einige berfelben binnen wenigen Tagen mit Sturm, fo Doesburg, Butyben, mit mehr Dube Arnbeim am 30. Nov. Benfenborf mit ben Ruffen nabm Breba am 12. Dez., Gertruibenburg am 13. \*) Grabam mit 8000 Englanbern , bie im Frubjahr vor Samburg nothiger gemefen maren, lanbete jest in Seeland und nabm bie fleinen Feftungen bafelbft ein, Briel, Birtfee ac.

Auch in Italien brangen bie Allitrten flegreich vor. Als im August Siller mit 50,000 Defterreichern in bie illyrifchen Bro-

<sup>\*)</sup> Au bemselben 13. siel auch bas Fort St. André ben Preußen in die hande. Major Zeglnisti war mit nur 40 Mann betachirt, als er von hollandischen Bauern horte, die französische Besatung jenes Forts sem auf eine Unternehmung ausgezogen. Sogleich überrumpelte er ben schwachen Mest der Besatung und behauptete nun bas Fort gegen vier zurucktehrende französische Bataillone. Obgleich er gar keine Artilleristen bei sich hatte, wurde doch durch den ersten und letzten Schuß, den Lieutenant Schmidt aus einer Kanone ibes Forts abseuerte, ein feindliches Geschüß demontirt, was die Franzosen so in Respect setze, daß sie abzogen.

vinzen einstel, brach baselbst ein langst vorbereiteter allgemeiner Bolksaufstand aus und Bicekönig Eugen, ber seine 45,000 Mann bis Billach vorgeschoben hatte, zog sich unter häufigen Gesechten vom 28. Aug. bis zum 6. Sept. nach Italien zuruck. Im October wurde er hinter die Piave zuruckgebrängt und am 31. bei Baffano geschlagen. Durch einen Sieg bei Calbiero am 15. Nov. beshauptete er sich wieder. Inzwischen übernahm Bellegarde an hillers Stelle den Oberbesehl über die Desterreicher, trieb im Dezember Eugen über die Etsch zuruck und besetzte Ravenna, während die Franzosen immer noch die Lombardei behaupteten.

## Elftes Buch.

## Mapoleons Sturg.

Babrent Rapoleon noch in Deutschland Rrieg führte, berrichte in Franfreich tiefe Stille und bange Erwartung. Die erften Giegeenadrichten befriedigten. 218 aber im August Defterreich fic ben Feinden Napoleons anfolog, erhielt die Raiferin Regentin . Marie Louise bie Beijung, fic ale Defterreiderin bem üblen Ginbrud, ben biefe Nachricht auf bie Stabt Baris machen mußte. ju entziehen und in bie norblichen Brovingen bes Reichs zu reifen. unter bem Bormand, bie Eröffnung bes Safens von Cherbourg einzuweihen. Das große Baffin biefes Safens mar 50 Rug tief in Granit gehauen worben. Die Raiferin fdritt feierlich binburch und ihre Tritte maren bie letten, bie ben Grund berührten; unmittelbar barauf murbe bas Deer bereingelaffen. 2118 fie im Berbit nach Paris gurudfehrte, fuhr fie am 7. October in ben Genat und bielt bier eine Rebe voll friegerifden Muthes. "Die Feinbe mol-Ien ben Rrieg in unfer fcones Baterland fpielen. 3ch weiß beffer als Jemand, mas unfer Bolf zu furchten batte, menn es fich beflegen ließe. Che ich ben Thron beftleg, batte ich fcon langft bie größte Meinung von ber Tauferfeit ber Frangofen. Diefe Meinung ift burd bas, mas ich feitbem erlebt, taglich gewachfen. Geit vier Jahren mit ben geheimften Bebanten meines Gemable vertraut,

weiß ich, welche Gefühle ihn auf einem beschimpften Thron und unter einer ruhmlosen Krone peinigen wurden. Franzosen, euer Kaiser, das Baterland und die Ehre rusen euch!" hierauf schug sie eine neue große Truppenaushebung vor, 120,000 Mann sollten von der Conscription von 1814, weitere 160,000 von der des Jahres 1815 im Boraus unter die Wassen gerusen werden. Aber die Erschöpfung und Abnetgung vor dem Kriege waren schon so groß, daß die wirkliche Aushebung weit hinter diesem Maaße zurücklied und die ganze Demonstration hatte für Napoleon nur die traurige Volge, daß die Kriedensanträge, die ihm am Ende des Monats durch St. Aignan überbracht wurden, neuem Mißtrauen Plat machten. Nur wenn er augenblicklich alle Rüssungen wieder abbestellt hätte, würde die Kriedenspartei im Hauptquartier der allitrten Monarchen gesiegt und ihm den Frieden gewährt haben.

Nachbem er felbit am 9. November nach Baris gurudgefebrt mar, bestätigte er nicht nur alles, mas Marie Louise gethan batte, fonbern ließ am 15. bie Confcription fogar noch auf weitere 300,000 Mann ausbehnen, bie aus ben bisber von ber Conscription vericonten jungen Mannern ber letten Jahrgange nachgenommen werben follten, und fprach gum Genat von ber Energie, bie allein Frankreid retten fonne. Das entfprach ben Abfidten berer nicht, bie ibm Frieben geboten batten. Am 1. December erflarten baber Die allitrten Dacte von Frankfurt aus: "Die frangofifche Regierung bat eine neue Ausbebung von 300,000 Confcribirten befoloffen. Die Beweggrunde biefes Senatusconfults find eine Aufforberung an bie verbundeten Machte, noch einmal im Ungeficht ber Welt ibre Grunbfate bargulegen. Dicht gegen Franfreid, nur gegen jene laut verfundete lebermacht, welche Raifer Napoleon jum Unglud fur Dapoleon und fur Frantreich felbft nur allgulange außerhalb ber Grengen Frankreiche ausgeubt bat, führen bie verbunbeten Machte Rrieg. Gie munichen, bag Franfreich groß, farf und gludlich fen, weil es in biefem Buftand eine Sauptftuse bes europaifchen Staatsgebaubes ift. Sie verburgen bem frangofischen Reich eine Ausbehnung, wie es biefelbe nie unter feinen Königen hatte; aber fie wollen felbst frei, gludlich und ruhig leben, baber ben Frieben burch eine weise Bertheilung ber Macht, burch ein billiges Gleichgewicht ber Bolter sichern."

Diefer ruffifd-öfterreidifden Unfict ftimmte England nur in fo weit bei, ale es jebenfalls bie Dieberlante bem frangofifden Roch entrieben wollte. Breugen allein munichte eine großere Demuthigung und Somadung Franfreiche. Gein beer wollte ben Stea nicht umfonft mit fo ungebeuren Orfern erfauft baben und Bluder tonnte feinen Born faum mäßigen, als man ihm Salt gebot und alle feine Dabnungen, man muffe fogleich in Frankreich einructen und Baris im Sturm einnehmen, ebe Rapoleon neue Rrafte fammeln tonne, erfolglos blieben. Das bielt auch Claufemit aus rein militairifden Grunben fur bas Berathenfte. Alle beutiden Batrioten maren feiner Unficht und traumten bamals nicht nur von ber Burudgabe ber Mieberlanbe und ber rheinischen Rurfurftentbumer, fonbern auch Lothringens und bes Elfages, überbaupt von einer Bieberberftellung bes gangen alten beutiden Reichs. Mur eine völlige Wiebergeburt ber Große und Dacht beuticher Ration ichien ibnen fo großer Anftrengungen murbig und überbies gang einfach und leicht ausführbar. Aber biefe Bartet batte feine Bertreter im Sauptquartier ber Allirten. Wenn auch Bilbelm von humbolbt zuweilen in ihrem Ginne fprach und aufrichtig überzeugt mar, Breufen beburfe ber patriotifden Begeifterung ale eines Mittele gur Erhöhung und Befestigung feiner Begemonie in Morbbeutschland, fo gab fich boch Sarbenberg, beffen Stimme beim Ronig ungleich mehr galt, benfelben Beforgniffen bin, wie Metternich, und glaubte in ber nationalen Erhebung ber Deutschen bie Reime gu einer funftigen Revolution lieber unterbruden zu follen.

Alls inbeffen bie Allitrten im Beginn bes Jahres 1814 auf bas linke Rheinufer übergingen und ber Rampf in Frankreich fich

verlangerte und einigemal eine gefährliche Benbung für bie allirten Baffen nabm. Itef man bem beutiden Batriotismus in ben Rheinlanben recht gerne wenigftens proviforifch feinen Lauf. Gobalb Cobleng von ben Breugen befest mar, grundete bafelbft Jojeph Borres ben "rheinifden Merfur" ale Organ ber Bartei, bie eine umfaffenbe politifche, firchliche und fociale Biebergeburt Deutschlands erwartete, und fprach mit fo prophetischer Feuergunge, baß er eine unermegliche Bopularität errang und Napoleon felbft ibn "bie fedfte Grogmacht" nannte. Er trug nicht wenig bagu bei, bem Minifter Stein bie Bermaltung ber eroberten Rheinprovingen im Namen ber Allitrten zu erleichtern und bie Rheinfranken ale. Rernbeutiche gegen Napoleon in bie Baffen zu rufen. Dabel gewann er bem preufifden Batriotismus bie Sympathien bes fatbolifden Bolfes, mas bie preufifde Regierung um fo mehr zu beachten batte, ale fie bier zu Cleve und Berg neue Ermerbungen zu maden boffen burfte.

Mapoleon murbe es fur lacherlich gefunden haben, ber Friebenspartel in Frankfurt zu trauen. Wie febr es bem Raifer Alexander mit ber Erhaltung eines farten frangofifden Reiche, welches ben Englanbern Trop zu bieten und Deutschlanbs Ginigung zu verhindern im Stande fen, und bem Raifer Frang mit ben Gleichgewichtsibeen Ernft mar (fie haben es fpater bemiefen), fo bielt Navoleon ibre Berfiderungen bod nur fur Taufdungen, woburd er entwaffnet werben follte. In einer Rebe an ben gefetgebenben Rorper am 19. Dezember fprach er von ben Untragen St. Alignans, fugte aber ausbrudild bingu: "Mationen unterbanbeln nur bann mit Sicherheit, wenn fie ihre gange Dacht entfalten." Der gefetgebenbe Rorver mablte eine Commiffion gur Berichterftattung über bie Eröffnungen bes Raifere, und zwei Rebner biefer Commiffion magten am 28, jum erftenmal, ben Schleter ber Luge ju gerreißen, ben Rapoleon über ben Abgrund von Unglud gezogen batte, in bem Frankreich unterzugeben brobte. Laine, ber querft fprach, brachte ungeschickterweise bie Defiberien The second

ber conflitutionellen Partei vor, burch beren Erlebigung feinesfalls bas Baterland bamale batte gerettet merben fonnen; Rapnonarb aber, ber ihm nachfolgte, fagte bie allein practifche Babrbeit. "ber Weind babe febr annehmliche Bedingungen geffellt, bie nicht angunehmen unflug fenn murbe. Franfreich fen unter feinen Ronigen groß und gludlich gemefen, es brauche nicht mehr, als bie Grenzen, bie es bamale befeffen, und bie Allitrten feven noch bagu fo grofimutbig, ibm mehr angubieten. Ronne man vernunftigermeife mehr verlangen? Gen es nicht Wahnfinn, jest noch fortfampfen zu wollen? Gett Jahren merbe bie frangofifche Jugenb wie Rorn auf bem Felbe in Comaben bingemabt. Der Rrieg verfclinge alles und fen noch bagu gmedlos und unnus. Es fen enblich Beit, bie Bolfer wieber zu Athem fommen zu laffen." Der Drud biefer Rebe murbe mit 223 gegen 31 Stimmen befcbloffen. Napoleon aber ließ fich nicht irre machen, fonbern befcbieb ben gefengebenben Rorper, ale er (freilich aus Furcht nur. in geringer Babt) am Renjahrstage wie gewöhnlich Glud gu munichen fam, in folgenber Beife: "3d babe euch verfammelt. nicht ale ob es mir an Duth fehlte, aber um ibn burch ben eurigen zu erhöhen. Statt bes Guten, mas ich von euch ermartete, babt ibr geschabet. 3br wollt ben Ralfer von ber Mation trennen. Aber ich allein bin ber mabre Bertreter bes Bolte. Der Ebron ift ein Stud holz mit Sammet überzogen. Es fommt barauf an, mer ibn inne bat. Dich bat bas Bolf ermablt und ich allein bin im Stanbe, Franfreich zu retten. Dicht ibr, bie ibr nur Bwiefpalt anfacht in Gegenwart bes Weinbes. Der Augenblid, in welchem ber Reint ine Reich einfallt und vor unfern Weftungen ftebt, ift nicht geeignet zu Berfaffungereformen. Gure Abreffe ift meiner und bes gefengebenben Rorpers unwerth. Geht beim! Gelbft wenn ich Unrecht hatte, fteht es euch nicht gu, mir Bormurfe zu machen. Frankreich braucht meiner mehr, als ich Franfreichs."

Nachbem bie alltirten Machte einmal entichloffen waren, in

Frankreich einzuruden, murbe unter Schwarzenberge Leitung ein febr combinirter Rriegsplan entworfen. Bergebens empfahl Blucher ein rafches Borbringen auf Baris, mogu man fart genug mar. Man fonnte, wenn man in großer gefchloffener Daffe vorging, bie fdmachen Beere, bie Napoleon aufzubringen vermochte, leicht niebermerfen. Die ohnebin von Bertheibigern entblöften Brovingen fielen bann von felbft in bie Bewalt ber Sieger. Aber Schwargenberg gog eine langfame, fpftematifde Uebergiebung Franfreiche bon berichiebenen Geiten ber und in getrennten fleinen Daffen por, gerabe bas, mas Dapoleon am meiften munichen nufte, meil es ibm Belegenheit gab, mit verbaltnigmäßiger lebermacht fic auf jene getrennten Daffen zu merfen und fie im Einzelnen auf-Bulow follte von Norben ber burd Belgien . Bluder vom Mittelrbein ber, bie Saubtarmee unter Schwarzenberg felbit aber burch bie Schweiz von Lyon ber gegen Baris vorruden. Diefe lettere Bewegung nach bem Guben Frankreichs bin follte qualeich bie Someis übermachen, Stallen im Ruden bebroben und eine Berbinbung mit Wellington eröffnen, ber um biefe Beit aus Spanien hervorbrach.

Bir haben im 7. Buch Wellington am Schlusse bes Jahres 1812 in seinen Winterquartieren in Portugal verlassen. hier war er bemüht, eine hinlängliche Streitkraft zu organisiren, um die bereits erschütterte Macht Napoleons in Spanien vollends zu brechen. Im Frühling 1813 machte Murray mit einem kleinen aus Engländern und Sicilianern zusammengesetzen heere eine Landung im Often und beunruhigte den immer noch Valencia seste haltenden Marschall Suchet, der am 13. April bei Castala auch eine kleine Niederlage erlitt. Der Guerillakampf in Catalonien dauerte fort und in Aragonien zeigte sich Mina sehr thätig. Noch war Wellington selbst nicht hervorgebrochen, als König Joseph schon am 17. März Madrid und zwar diesmal für immer verließ und seine Residenz einstweilen in Vittoria ausschug, von wo er nicht weit zur Grenze hatte, wenn er besiegt werden sollte. Der

alte Maricall Jourban fammelte bier alle frangofficen Truppen, bie nicht unter Suchet ftanben, und erwartete ben Angriff Bellingtone, ber erft am 21. Junt erfolgte. In ber großen Schlacht bei Bittoria flegte ber englische Felbherr vollständiger, als je, indem bie Frangosen 8000 Tobte und Berwundete, 1000 Gefangene, 151 Ranonen und alle aus Dabrit mitgenommenen Schate, unermefliche Beute aus gang Spanien verloren und eiligft in bie Phrenaen fluchteten. Daburd murbe nun auch Suchet gezwungen, Balencia endlich zu raumen, 5. Juli. Ingwifden hielt Wellington fich mit ber Belagerung von Pampelung und Can Gebaftian, Murran mit ber von Tarragona auf, fo bag Soult, ben Napoleon eilia aus Sachfen bergefchictt hatte, Beit gewann, bie ge= ichlagenen Eruppen mieber zu orbnen und am fubliden Ruf ber Byrenaen gefdicte Stellungen ju nehmen. In biefen folug er fich im August mit Wellington herum, ohne Entscheibung. Man nannte biefe febr combinirten Manovres und Befechte bie Schlacht bei ben Byrenden. Um 31. August gelang es jeboch ben Englanbern Can Sebastian zu erobern, wo fie wieber aufs unmensch-lichfte plunberten. Am 31. Oct. fiel auch Pampeluna und nun überschritt Wellington bie frangofische Grenze. Soult, obgleich noch 60,000 Mann ftart, konnte ihm in ber Gegend von Bayonne nur noch ein Baar ungenugenbe Berthelbigungegefechte liefern, am 10. Rov. und 10. Dez. Un letterem Tage gingen brei beutiche Bataillone, Frankfurter und Naffauer , zu ben Englanbern über, fo baß Coult es fur rathlicher hielt, noch 2400 anbere Deutsche in feiner Urmee lieber zu entwaffnen, ebe auch fie ibn verliegen. Doch erft nach einem britten Rampf bet Orteg am 27. Februar 1814 gab Soult Bayonne auf und ließ ben Englandern ben Weg nach Borbeaux offen.

Napoleon erfannte ichon nach seiner Rudfehr aus Deutschland, baß er Spanien aufgeben muffe. Um nun bie lästigen Englander zu vertreiben, bediente er sich bes noch immer in Balencap gefangenen Ferdinand VII. Schon am 17. November ließ er bemfelben

Untrage machen und am 8. Dez. unterzeichneten fie einen Bertrag. fraft beffen Rerbinant, von Naroleon anerfannt, wieber ben fpanifden Thron befteigen, aber auch alle frangofifchen Befangenen ausliefern und ben frangoffichen Befatungen in Granien freien Abzug ermirfen follte. Das vermochte nun Kerbinand nicht, meil Wellington, ohne fich um ibn gu befummern, bie Reinbfeligfeiten im Ramen Englands und ber Cortes fortfette. Defibalb blieb Rerbinand noch ale Beifel gurud und fonnte erft im Darg, ale Mapoleon vollente alles aufopferte, abreifen, mußte aber auch bann noch ben Weg burd Suchets Armee bindurch einschlagen, Wellington zu feben. - Much ben Bapft entlieg Mapoleon fest unbebingt feiner bieberigen Saft und ließ ibm Geleit nach Rom geben, im Januar. Aber ber Rrieg verzogerte bie Reife, fo baf ber b. Bater erft am 23. Darg bei Placenga von ben frangofifchen Truppen an bie öfterreichifden übergeben merben fonnte, um von ba an gefichert nach Rom zu fommen.

Eros ber gebarnifcten Erflarung ber Allitrten vom 1. Dez. bewilligte bie Friebenspartei unter ibnen boch noch einen Musaleidungeversuch und erlaubte ben Bufammentritt von allitrten Bevollmächtigten mit Coulaincourt gu Chatillon, um ein Berftanbniß felbit bann noch zu erzielen, wenn icon wieber gefampft murbe. Es nahm bamit aber feinen befferen Berlauf, als mit bem Congreß zu Brag, benn Napoleon lieg bei jebem fleinen Bortheil, ben er im Feibe errang, auch zu Chatillon wieber bobere Saiten aufziehen und machte übertriebene Forberungen, bis es zu fpat mar.

Die allirte Sauptarmee unter Schwarzenberg, bie auch jest immer noch bie bobmifche genannt murbe, verftartt burch bie Contingente von Bavern, Burttemberg sc., ging am 20. und 21. Deg., ungefähr 230,000 Mann fart bei Schaffbaufen, Laufenburg und Bafel über ben Rhein und gog burd bie Comeig ins Burgund gegen Lyon. Die Comeiger Cibgenoffenfcaft verfucte in einer fomachen Broteftation und fogar burd Aufftellung von Milizen unter Beneral Bachmann ihre Neutralität zu behaupten, wurde aber bebeutet, baß sie bisher zu sehr von Napoleon abhängig gewesen sey, um auf Selbständigkeit Anspruch machen zu können. \*) Inzwischen verhieß man ihr alles Wohlwollen und bei ber künstigen Wiederherstellung ber europäischen Ordnung jede mögliche Rücksicht. Sie sügte sich nun und Bachmann schiefte seine Leute wieder heim. Natürlichersweise suchte nunmehr die im Jahr 1798 gestürzte Arstotatie unter bem Schutz der alleirten Mächte ihre alten Vorrechte und namentlich auch ben alten Bestistand bes Cantons Bern herzusstellen, aber durch Laharpe war Kaiser Alexander für das Waadtland und bie neuen liberalen Cantone gewonnen. Man empfahl Ruhe zu halten, bis nach dem Frieden die Angelegenheiten der Schweiz, gleich denen des übrigen Europa, förmlich geregelt werden sonnten.

Napoleon hatte ber bobmifchen Armee nur bie unbebeutenbften Streitfrafte entgegenzuftellen. Er brachte überhaupt nur 150,000 Mann gufammen, mit benen er nach ben verschiebenen Geiten bin, auf benen er angegriffen murbe, fich gegen große llebermacht vertheibigen follte. Bon ben Conferibirten blieben bie meiften aus, von ben alten Golbaten ftarben im Lauf bes Bintere in Dlaing allein 15,000, in Des allein 40,000 am Tophus. Dur bie Feftungen in Frankreich maren in gutem Stanbe, fonnten aber fo menig wie in Polen und Deutschland bas Borruden bes weit überlegenen Feinbes Dit feiner Sauptmacht wollte Napoleon auf bas fleinere, vom Mittelrbein ber gerabe gegen Baris vorrudenbe Beer Bluders fallen, ließ alfo gegen Comargenberge viel größeres Geer nur wenige Truppen fieben, Bletor in ben Bogefen mit 14,000 Mann, bie fich alebald gurudgogen, und Augereau mit erft 2000 Mann in Lyon, ber noch weniger vermochte. Die Allirten brangen baber über Benf bis Lyon por und begannen zugleich die Weftungen Bu-

<sup>\*)</sup> Napoleon foll im Sinne gehabt haben, Berthier, ber icon Furft von Reufchatel mar, jum lebenstänglichen Landamman ber Schweiz gu machen.

ningen und Befort zu belagern. Der Kronprinz von Bürttemberg eröffnete ben Allitrten bie Bogefen burch ein glückliches Gescht mit Bictore Truppen bei Epinal am 11. Januar 1814. Aber Schwarzenberg machte von seiner llebermacht keinen Gebrauch, indem er nicht nur sehr langsam vorrückte, sondern auch seine Gorps bergestalt theilte und in weitem Bogen auseinanderlegte, daß Napoleon sie leicht hätte einzeln überfallen können, wenn er sein Augenmerk nicht vielmehr auf Blücher gerichtet hätte. Erst an der Marne sand Schwarzenberg etwa 12,000 Franzosen unter Mortier, der sich nach mehreren keinen Gesechten bei Chaumont am 18. und Bar sur Aube am 24. zurückzog, um sich mit Victor und mit den unterdeß vor Blücher weichenden Marschäftlen Marsmont, der mit 20,000 Mann den Mittelrhein hatte vertheibigen sollen, und Ney, der mit 10,000 Mann in Lothringen eine Reserve gebilbet batte, zu vereinigen.

Blucher ließ bie folefifche Armee, bie nur 65,000 Mann gablte, in ber Mitternachtftunbe ber Reujahrenacht 1814 an brei Buncten über ben Rhein geben, bet Mannheim, Caub und Coblenz. Es gefcab in ber freudigften Stimmung, unter Dufit und ununterbrochenem Sauchgen ber Golbaten und ber Uferbewohner. Die fleine Urmee batte übrigens bie fdwerfte Aufgabe, indem fie auf bem fürzeften Wege gegen Barte vorbrang und nicht nur viele Feffungen por fich batte, fonbern mabricheinlich auch ben erften Stog von Napoleone Sauptmacht aushalten follte. Aber bie Armee wie ibr Führer waren ohne Furcht. Gin Beift bober Ehre waltere unter biefen Sapfern, bie fich fur ausermablt faben, burd ibre mutbige Aufopferung bie Entidelbung berbeiguführen, melde Schwarzenberge Baubern binausichob. Mur zum Rampf ausziehent, vermieb und verbot man jebe Blunberung. In bem Colof eines frangofifchen Generale, ber in Berlin viel geraubt batte , bezahlte Dorf bie Rechnung fur fein Dachtquartier boppelt. Marmont mar gu fomach, ben Feind aufzuhalten, und jog fich jurud. Bluder aber wollte fich feinerfeite burch bie Belagerung ber auf feinem Wege liegenden Festungen Met, Thionville, Luxemburg nicht aufhalten noch ichwächen lassen und entschloß sich, burch eine Bewegung nach links um Met herum seine Bereinigung mit ber
großen Armee Schwarzenbergs zu suchen, ehe Napoleon Marmont und Ney zu Gulfe kame und vielleicht mit Uebermacht ihn
angriffe.

Napoleon ernannte feine Gemablin abermals gur Regentin und umarmte fie am 24. Jan, jum lettenmal, um gur Armee abzugeben. Gon am 25. mar er in Chalone an ber Marne, mobin er bie Garben voransgefdidt batte und mo fic bie funf Daridalle mit ibren fammtlichen vor Schwarzenberg und Bluder gurudgewichenen Corps concentrirt batten, gufammen jeboch nicht ftarfer als 70,000 Dann. Schwarzenberg mar bamale noch nicht mit Blucher vereinigt; Blucher felbft, ber gegen Brienne vorrudte, von Dort, ber noch bei Des mar, getrennt. Dapoleon griff baber am 27. bei Gt. Digier bie Borpoften Bluchers unter bem ruffifchen General Lansfoi an und marf fie gurud. Um 29. erfolgte fein Ungriff auf Bluder felbit bei Brienne; bie Frangofen hatten bie Uebermacht (benn Bluder mar in feiner Trennung von Dorf nur 27,000 Mann ftart) und blieben im Bortbeil, bis noch am Abend bie ruffifde Reiterei ben linten Alugel Napoleons gurudichlug. Beim Beginn ber Racht aber, ale Blucher und Gneifenau auf bas bochgelegene Colog von Brienne binauf ritten, um noch einmal in ber Dammerung bie Stellung bes Feinbes ju überfeben, fanben . fie fic ploblich von geinden umfingt und entfamen mit genauer Roth. Doch marf man bie Frangofen nach blutigem Rampf wieber binaus. Much Rapoleon mare an biefem Tage beinabe in bie Banbe ber ruffifchen Reiter gefallen. Um folgenben Sage jog fich Blucher freiwillig etwas jurud und beftand Dort, ber eilends nachgerudt mar, bei Gt. Digier ein Borpoftengefecht. Mapoleon aber blieb zwei Sage lang unentichloffen in Brienne. mabnte bringend, alle nabe flebenben Corps ber bobmifden Urmee follten fich mit ibm vereinigen, napoleon einschließen und vernichten. Aber Schwarzenberg schiefte ihm nur ben Kronprinzen von Burttemberg, Brebe und Gyulai mit etwa 50,000 Mann. Das genügte Blücher, um rasch, ohne Yorks Ankunft abzuwarten, über Napoleon herzusallen, am 1. Februar bei la Rothière unsern von Brienne. Die Franzosen vertheibigten sich äußerst hartnäckig in ben Dörfern, mußten aber endlich weichen und wurben am 2. burch bie Bayern und Württemberger verfolgt, wobei es abermals zu Gesechten kam. Am 3. bestand auch York ein siegreiches Gesecht mit Macbonald (wobei preußische Husaren die schweren Kurassser und preußische Landwehrreiterei die berühmten polnischen Lanziers niederwarsen) und erzwang am 5. die Uebergabe von Chalons.

Die Monarchen und Fürft Schwarzenberg fanben fich nach blefen Giegen im Schloffe von Brienne mit Blucher gufammen und perabrebeten bie meiteren Operationen. Begen ber Schwieriafeit. große Daffen auf einem engen Raum beifammen zu halten, murbe abermale eine Theilung ber bobmifden und folefifden Armee befoloffen, beibe jollten jeboch concentrifd an beiben Ufern ber Marne gegen Baris vorgeben. Rapoleon gab bamale feinem Unterbanbler in Chatillon Befehl, febr nachgiebig ju fenn, anberte aber feinen Entichlug, ale er bie Trennung Bludere von Schwargenberg erfuhr und bie Doglichfeit erfannte, mit verbaltnigmäßiger Hebermacht vernichtend über Bluder berfallen gu fonnen. Schwarzenberg Napoleone Stellung bei Tropes umging, entfernte er fich noch weiter von Blucher und gab biefen ganglich Breis. Aber auch ber alte Blucher felbit mar bamale wie verblenbet und ließ fein Beer in vier getrennten Colonnen marfchiren. Die erfte, 3700 Ruffen unter Olfufiem murbe am 10. Febr, von Rapoleon bei Champaubert überfallen und größtentheils getobtet ober gefangen. Der ruffifche General felbft fiel bem Feinb in bie Banbe, nur 1700 Mann entfamen. Die zweite Colonne 14,000 Ruffen unter Caden, wurde am 11. eben fo ploplich bei Montmirail überfallen und zwar am Nachmittage noch von 5000 Breufen vom

Dorf'ichen Corps unterftust, aber burch Rapoleone llebermacht mit einem Berluft von 3-4000 Mann geworfen. Am 12, fam Dort felbft mit feinem noch faum mehr ale 10,000 Mann betragenben Corps, mit bem fich Gaden jest vereinigt gurudgog, in große Roth bei Chateau-Thierry und verbanfte bie Rettung nur bem unübertrefflichen Muth feiner Breugen, befonbere bem Fugvolf unter Sorn, nachbem bie Reiterei ichmeren Berluft erlitten. \*) Dort und Saden verloren an biefem Tage wieber 3000 Mann. Unterbeff bilbete fic Bluder ein, Napoleon babe fich gegen Schwarzenberg gewenbet, blieb ohne Dadricht von Dort, hielt bie beranrudenben Brangofen nur fur ein fomaches Corps und ließ fich mit ben 15,000 Mann, bie er bet fich batte, am 13. bet Etoges von Dapoleon angreifen. Much blieb er um fo mehr in feinem Irrthum, als Navoleon an biefem Tage gauberte, amentichloffen, ob er fic nicht lieber fogleich auf Schwarzenberg fturgen follte. Erft am 14., als Napoleon bei Bauchamp mit großer Uebermacht ben Angriff erneuerte, erfannte Bluder bie entfenlide Gefahr, in ber er fcmebte. Aber auch ibn rettete bie feltene Singebung feiner Breugen vom Bietben'iden und Rleift'iden Corps. Trop ungeheurer Berlufte und umbrangt vom fiegestruntenen Reinbe, gogen fie fich beftanbig fechtend und, wenn fie einen Alugenblid Rube gewannen, fogar unter Dufit und Befang gurud. Bange Bataillone verfdmanben, aber bie übrigen fampften unermubet fort. "Wenn ich

<sup>\*)</sup> Die litthauischen Dragoner (Preußen), bie bieher noch in jeber Schlacht unbesiegt geblieben waren, erschöpften ihren friegerischen Muth hier eben so vergebens, wie die andern Regimenter. Ihr Oberftlieutenant Graf Platen erhiclt einen schweren Sieb ins Gesicht und wurde gefangen, schlug sich aber durch, schwamm über die Marne, kam bei Nacht in Yorks Lager zuruck und sollte bessen einzigen Wagen besteigen, um sich verpftegen zu lassen, erblickte aber im Bagen seinen perfonlichen Feind, einen gleichs lalls verwundeten Oberften, spuckte aus und ging lieber zu Aus weiter- Vorts Leben von Dropfen III. 305. In diesem Buch wird der Geist der Armee in zahllosen Einzelnbeiten daraeleat.

heute nicht umkomme, sagte Blücher zu Gneisenau, so ift mir ein langes Leben beschieben; ich hoffe, in ber Zukunft alles wieder gut zu machen." Die Preußen verloren an biesem Tage 4000, bie Ruffen 2000 Mann. Die Zerrüttung ber schlessischen Armee war so groß, daß Blücher erft am 16. Dorks Schicksal erfahren konnte.

Diefe furchtbaren Schlage benutte Napoleon fogleich, um in Chatillon wieder bobere Forberungen zu ftellen und im Ructen ber allitrten Armee bas Bolf zu infurgiren. In ber That murbe bas porber paffive und betäubte Bolf burd bas neue Glud Napoleons gu fühnem Trot erwedt und griff enthufiaftifch zu ben Waffen. Dazu fam, bag bie bringenbfte Roth bem iconenben Guftem ber folefifden Urmee und ihrer ftrengen Disciplin ein Enbe gemacht batte. Die geschlagenen Truppen batten nach fo langen Binterftrapagen gerriffene Rleiber und Schube ober gingen barfuß und bie Bufubren fehlten. Um nicht Sungere gu fterben, mußten fie in ben Dorfern nehmen, mas fie fanten. Die Bauern floben nun und icaarten fich in ber Nachbarfchaft gufammen. Napoleon feste aber feine größte Soffnung in einen Sauptidlag, ben er ben gerftreuten Beertheilen Schwarzenberge eben fo beibringen wollte, wie benen Bluchers. Er hatte, mabrent er über ben lettern berfiel, gegen ben erftern nur bie Maricalle Bictor und Dubinot fteben laffen, bie fich gurudgogen, indem ber Rronpring von Burt temberg, Wrebe und Wittgenftein vorbrangen. Der Rronpring erfturmte Gens am 11., Wrebe und Wittgenftein flegten in einem Befecht bei Mogent am 12. Dun fam aber Dapoleon felbft, von ber gefdlagenen ichlefifden Urmee fich abmenbend, am 17. auf ben Blat und griff ben Rronpringen bei Dontereau an, ber bie Seinebrude bier fo hartnadig vertheibigte, bag er gwet Regimenter einbugte, aber auch ben geind einen gangen Tag lang, am 18 .. aufhielt \*) und ben Rudzug bedte, ben Schmarzenberg auf Tropes nahm, inbem er bem Stoß Rapoleone auswich.

<sup>\*)</sup> Napoleon war barüber fo erbost, bag er felbst eine Ranone richs tete, um bem Rronpringen eine tobtliche Rugel gu fenbeu.

Alls aber Napoleon gegen Tropes vorrudte, gog Schmargenberg noch meiter gurud, ertheilte auch Bluder ben Befehl, gurudangeben und trug Rapoleon einen Baffenftillftanb an, über ben im Dorf Lufigny unterhanbelt wurbe. Die Friebenspartet im Sauptquartier ber allitren Monarchen war bamals mehr als je gum Entgegenkommen geneigt, zumal, ba man erfuhr, Augereau fen burch zwei Divifionen aus Catalonien verftartt in bie Offenfive übergegangen und bebrobe bie Schweig und Cavopen. Aber Dapoleon ließ fich icon wieber burch fein Blud verblenben. Gein Einzug in Tropes am 24. mar ein Triumphzug, bas Bolf überbot fich in Freubenbezeugungen. Ginen herrn von Gonault, ber bier gewagt batte, bie weife Cocarbe ber Bourbons aufzufteden. ließ er zum abichreckenben Beifpiel ericbiegen. Anftatt fo ichnell als moglich mit ben Allitrten Frieben gu follegen, nur um fie los zu merben, fcraubte er feine Bebingungen wieber zu boch. "Ich bin jest Mainz wieber naber, als Paris," schrieb er an Cou-laincourt, "also unterzeichnen Sie nichts." So ging ber lette gludliche Augenblid fur ihn ungenübt vorüber.

Bluder, obgleich am ichmerften getroffen, und am meiften gefdmacht, blieb boch ber muthigfte, wollte fich bem befohlenen Rudzug nicht fugen und rieth bringenb, bie Offenfive nicht aufzugeben. Gein Ronig flimmte ibm bei. Gben mar auch bie Rachricht von ber Ginnahme Dangige und von ber Reigung ber Ruffen eingetroffen, biefen Blat, ber Breugen gebührte, zu behalten. Da= ber große Spannung gwifden ben Beberrichern von Breugen und Rufland. Aber man ftanb in Feindes Land und mar gefchlagen, bie Roth brangte. In ber Wohnung bes Ronigs von Breugen gu Bar fur Aube murbe am 25. großer Rriegsrath gehalten und bie Monarchen geftatteten, bag, mabrent Schwarzenberg feinen Rudgug fortfete, Blucher fich mit ber Norbarmee unter Bulow verftarten und ferner offenfiv verfahren burfe. 2118 man aber in ben nachften Sagen borte, Dappleon menbe fich wieber gegen Bluder und habe nur wenige Truppen unter Dubinot und Macbonalb gegen 2B. Dengel, 120 Jahre. III.

Schwarzenberg siehen lassen, gelang es bem König von Breußen, auch ben lettern von feinem weitern Ruckzug abzuhalten und jene Marschälle anzugreisen, bie auch am 27. und 28. bei Bar sur Aube zurückgeschlagen wurden. Sierauf erfolgte am 1. März eine Wiederaussöhnung ber Monarchen in dem zu Chaumont unterzeichneten neuen Vertrage, durch den sie ihre enge Allianz erneuerten.

Bulow hatte ben Winter über gang Solland befreit und mar nach Belgien porgebrungen. Sier mar Napoleons Sauptbollmerf bas fefte Untwerpen, welches Carnot vertheibigte, ber folge Republifaner, ber jest in ber Roth bes Baterlandes feinen Degen mieber angeboten batte. Daneben fuchte Daifon mit geringer Dacht Bulow zwifden ben Festungen, bie er belagerte, zu neden. Dacbonalb wurde von Napoleon gurudberufen und vom Dieberrbein ber gog ibm Wingingerobe mit einem ruffifchen Corps fogleich nach. Much Bulow erhielt Befehl, bie belgifden Stabte binter fic liegen zu laffen und fich mit Blucher zu vereinigen. Um 3. Darg nahm Wingingerobe Soiffons, Bulow rudte um biefelbe Beit von Morben beran und am folgenben Tage vereinigte fich mit ibm aud Bluder, ber ihm eben babin entgegen getommen mar. Bulome Truppen maren geschont, mobigenahrt, in Solland neu gefleitet. bie Truppen Bluchers bagegen von Sunger und Strapagen gemagert, abgeriffen, ohne Soube, aber folg und freudig. Man bemerfte verhaltnigmäßig wenig Rrante unter ihnen, fo febr maren fie icon abgehartet. Der ringe um fle tobenbe Aufruhr ber Bauern hatte fie genothigt, immer in gefchloffenen Colonnen gu bleiben. Durch Bulow verftarft gablte Blucher 103,000 Mann. Napoleon hatte nur 60,000 und fam zu fpat, bie Bereinigung ber beiben feinblichen Seertheile zu hinbern. Dennoch griff er am 6. Darg bet Craonne Bludere linte Flante an und bemachtigte fich einer wohlgelegenen Bobe. Bluder ichidte ibm 10,000 Reiter unter Wingingerobe in bie linke Flanke, um ihn von ber Sobe in bie Chene hinunterguloden, aber burch Rufalle aller Art miglang biefer

Hanbstwich. Die Preußen argwöhnten bei Winzingerobe und ben Ruffen eine bofe Absicht. Saden aber, ber auch nur Ruffen commanbirte, wollte ben Schaben wieber gut machen und hielt, obgleich Blücher bie Schlacht schon abgebrochen hatte, in guter Position noch lange Stand und brachte mit seinem trefflichen und in biesem Kriege oft erprobten Geschütz ben Franzosen großen Versluft bei, welche 8000 Mann, fast boppelt so viel als bie Allierten, verloren.

Blucher blieb bie Racht in Laon. In feinem Sauptquartier berrichte bie übelfte Stimmung. Er felbft mar frant, litt an ben Mugen und fonnte nicht mehr commanbiren. Der eifenfefte Onei= fenau aber, Chef feines Generalftabs, murbe burch bas, mas er aus Bulows Umgebung borte, tief ericuttert. Sier hatte man mit patriotifdem Rummer ben traurigen Buftanb ber Bluder'ichen Truppen, befonders bes tapfern Dorf'ichen Corps gefeben unb fürchtete, auch Bulows Truppen murben balb fo beruntergebracht und zusammengeschmolzen feyn. Bas belfe ihre Aufopferung, frug man, mabrend bie Defterreicher und Ruffen fich fconten? Wenn enblich Friebe werbe, bann fonnten bie Raifer von Defterreich unb Rugland an ber Spite ihrer noch gablreiden Truppen befoliegen, was fie wollten, ber Ronig von Breugen bagegen werbe mit ben wenigen Truppen, bie ihm übrig blieben, and nur eine fdmache Stimme führen tonnen und fich alles muffen gefallen laffen," mas bie Madtigeren wollten. Im preugifden Lager mar langft bitterer Argwohn und felbft bie Befdluffe bes Rriegerathe vom 25. Febr. beutete man fo, als ob Blucher bie Offenfive nur ergreifen folle, bamit bie Preugen vollenbs aufgerieben murben. 218 nun Gnetfenau fur Blucher eintreten mußte, fiel ihm feine Berantwortung fcmer aufs Berg und er gauberte, mabrent Rapoleon vor Ungebulb brannte, einen Schlag zu thun. Schon in ber Macht bes 8. machte Ren einen fühnen lieberfall, ber aber abgefchlagen warb. Am 8. entbrannte ein heißer Rampf um Laon, ber unentichieben enbete. 218 aber bie Frangofen gang nabe fteben blieben, faßte

man im Sauptquartier Bluchers ben Entidlug, ben von Napoleon etwas getrennt liegenben rechten Flügel unter Marmont in ber Nacht gu überfallen. Dort und Rleift führten ihre Breugen in lautloser Stille heran, umzingelten ben Feind und fürzten sich plöhlich mit Hörner= und Trommelschall und wüthenbem Hurrah in feine Bivouate. Das gange Corps Marmonts murbe theils nieberbauen, theils in wilber Blucht gerfprengt. Die Gleger nabmen 2500 Gefangene und 45 Ranonen. Napoleon erfuhr bas Unglud nach Mitternacht, blieb aber fteben und tropte ben gangen folgenben Sag, ohne anzugreifen, aber auch ohne angegriffen gu merben, bis er in ber zweiten nacht auf ben 11. entwich. Michts mare leichter gemefen, ale ibn bier mit überlegener Dacht gu fchlagen, aber Oneifenau wollte bie Breugen nicht burch eine neue Schlacht ichmachen laffen. Die icon gur Berfolgung Marmonis abgefdidten Truppen murben gurudberufen. Dort legte in tiefftem Ingrimm bas Commando nieber, Blucher felbft mußte ibm tros feiner franten Augen eigenhandig fcreiben, um ihn zu verfohnen. Dit folden Mergerniffen verging bie foftbare Beit.

Napoleon zog in stolzer Haltung ab, um sich auf bie einzelnen Corps ber böhmischen Armee zu werfen, nachdem er sicher zu seyn glaubte, daß die consternirte schlesische ihm nicht folgen werde. In Rheims stand St. Priest mit Russen, die er am 13. überstel und vertrieb. Damals wurde auch das Lüben'sche Corps, welches zu St. Priest stoßen sollte, von den empörten Bauern in einem Hohlweg bei Chetre übersallen und erlitt vielen Verlust. Bon Rheims aus erließ Napoleon am 17. einen neuen Aufruf an das Bolk, um eine allgemeine Erhebung besselben im Rücken der Alliirten zu veranlassen, welche Maaßregel, wie er hosste, Schwarzenberg, und tennach auch Blücker, zum Rückzug an den Rhein bewegen werde. Der Sieg Blückers bei Laon ermuthigte Schwarzenberg, die Niederlage St. Priests bei Rheims machte ihn wieder schwankend; aber die Friedenspartet in seinem Hauptquartier, welche, nachdem sich und in Blückers Hauptquartier eine Neigung zur Schonung der

Truppen offenbart batte, unfehlbar bie Dberhand erhalten und Dapoleon noch febr annehmbare Conceffionen gemacht haben murbe, murbe burch bie unvernünftige Sprache beleibigt, melde Coulain= court im Ramen feines herrn gu Chatillon fubren mußte. Geine Worberungen gingen zu weit, er verlangte bie Rbeingrenze, Italien fur Gugen, Warichau fur ben Ronig von Cachfen; man brach baber bie Unterhandlung ab und erflarte am 19. ben Congreg fur aufgelott. Un bemfelben Tage funbigte Comargenberg an, bag er bie Offenfive wieber ergreifen merbe. Napoleon, ber bas nicht mußte, traf auf ihn bei Arcis fur Aube am 21., glaubte anfangs, es nur mit einem abgefonberten Corps zu thun zu baben, brach aber nach einem Berluft von mehr als 4000 Mann, als er feinen 3rr= thum erfannte, fonell ben Rampf ab. Inbem er fich nun gu fdmad fublte, bas bobmifde Beer in offener Schlacht zu befteben, blieb ibm nur bie Babl, fich auf Baris guruckengieben und alle Bulfomittel biefer großen Stabt gur Bertbeibigung aufzubieten, ober aber fich in ben Ruden bes Feinbes gu merfen, feine febr geichmachten Truppen burch bie Nationalgarben und bemaffneten Bauern zu verftarfen und ben Feind nach tem Mhein zu loden. Das lettere fagte feinem fubnen Gente am melften gu, er gog alfo nach Tropes ..

Nur ber Kaiser von Oesterreich hatte Sorge um bas, was im Rücken Schwarzenbergs vorging. Er selbst war beshalb in Dijon zurückgeblieben und hatte Bubna mit einem beträchtlichen österreichischen Corps gegen Augereau geschickt, bessen Vereinigung mit Eugen in Italien er fürchtete. Nun wurde aber Augereau von Bubna wirklich im Baume gehalten und Lyon eingenommen, am' 22. Auf ber andern Seite war Bordeaux schon am 12. von Welslington besetzt worden, die Gesahr im Süben war also verschwunzben und wenn Napoleon sich auch nach Often wandte, stand er bort in der Lust. Es scheint, daß in diesen Tagen bei Kaiser Franz der Gedanke angeregt wurde, nach Napoleons Bestegung und Absetzung seiner Tochter Warte Louise im Namen des Königs von

Rom bie Regenticaft anzubertrauen. Gewiß ift, bag alle brei Monarden fich zu Commepuis am 24. entichloffen, Naboleon binter fich zu laffen und nach Baris zu gieben. Mus einer aufgefangenen Depefche Navoleons erfannten fie feinen Blan und feine melte Entfernung. Gie ftanben gwifden ihm und Paris, biefer Sauptftabt um ein paar Sagemariche naber. Aus einer Devefde Savarn's, bes Polizeiminifters, erfuhren fie, wie übel Baris gegen Maroleon gestimmt fen. Auch fehlte es ihnen nicht an Agenten in Baris, burch bie fle genau unterrichtet maren. Die Barifer batten Angft, maren ber napoleonischen Tyrannei fatt, murben burd bie republifanifde, conflitutionelle und bourbonifde Partet bearbeitet; bie Stabt felbft mar nicht befestigt und nur von menia Linientruppen befdutt; es war mithin fein zu gefahrliches Bagnif, fie anzugreifen. Alle Corps ber Allitrten mit Ausnahme bes Winzingerobe'ichen, bas gegen Napoleon fteben blieb, bewegten fic nun ber Marne entlang ber Sauptflabt gu.

Mortier und Macbonalb hatten ben Befehl erhalten, sich schleunigst nit Napoleon zu vereinigen, geriethen aber am 25. mitten in bie allitre Armee hinein, bei Fere Champenoise, verloren 8000 Mann und 60 Kanonen und mußten sich mit nur noch 7 Kanonen auf Paris zurückziehen. Noch schlimmer ging es ben beiben Divisionen Pactob und Amey, die abgesondert marschirten, sich nicht ergeben wollten und alle zusammengeschossen oder von der Reiterei niedergehauen wurden. Weiter fanden die Allitrten keinen Widerstand, ließen noch ein beträchtliches Corps unter Sacken und Brede bei Meaux zurück, um Napoleon auszuhalten, wenn er schnell nachkäme, und entsalteten am 30. ihre Kahnen im Horizont von Paris.

von Paris.

Sier herrschte erbarmliche Befturzung. Die geschlagenen Marschälle mit ihren fieben Kanonen, bie 15,000 Mann Nationalgarben mit schlechten Gewehren, bie in ber Hauptstadt befindlichen 154 Kanonen bes verschlebensten Kalibers und zum Theil mit Viakerpserben bespannt, ein paar hundert fehr enthusiasmitte Inva-

liben und polytednifde Schuler mar alles, mas bie groffe, offene Stadt zu ihrem Cous batte. Allerbinge batte fie auch unbefeftigt burd ben Muth ibrer gablreiden Bevolferung allein unüberwindlich fenn fonnen, aber biefer Muth fehlte. Napoleons lange Inrannet batte alle Merven abgefpannt. Alle mit ben beffegten Marfcallen auch alles Landwolf aus ber Rabe mit feinem Bieb und feinen Sabfeligkeiten in bie Stabt fluctete, wuchs bie Angft unbeichreiblich. Um 28. verfammelten fich bie Grogmurbentrager und Minifter um bie Raiferin und rathichlagten; ein Theil fprach fic für tapfere Bertheibigung aus, ale aber Ronig Jofeph einen Brief Navoleons porgetate, morin befohlen mar, bie Raiferin folle fic. wenn Gefahr brobe, von Baris entfernen, verftummte alles. Marie Louife und ber Ronig von Rom reisten icon am folgenben Tage nach Blois. Joseph blieb ale Statthalter gurud; nachbem er aber vom Montmartre aus bie Regimenter Bluchers batte unmittelbar auf fich lobruden feben, lief er bavon und verlieg Paris obne Abschied und ohne jemand mit ber Regierung zu beauftragen. Da= gegen ließ ber ichlaue Salleprand, ber mit ben übrigen Großen bes Reichs zu flieben ben Schein angenommen, unterwegs wieber umlenten und febrte in feinen Balaft gurud, ber balb ber Mittelpunct werben follte, von mo aus bie Dinge geleitet murben. Die Maricalle mehrten fic, bie Solbaten und polytechnifden Schuler focten mit Muth, bie Nationalgarbe fam faum gum Schuffe, bas Bolf that nichts. Die Uebermacht ber Alltirten entichieb über bie vortheilhaftere Stellung ber Frangofen. Dach einem beifen Rampfe, ber ben Siegern an Tobten und Bermunbeten noch 9000 Mann toftete, brangen fie in bie Borftabte, und Marmont, um bie Conung ber Stabt zu erfaufen, capitulirte, mozu er von Joseph Boll= macht erhalten batte.

Nur noch wie zum Scherz fürmte Langeron mit ben Ruffen ben Montmartre, nachbem auf anbern Buncten bie Capitulation icon angenommen war. Langeron gehörte zu Blüchers preußischem Corps, bas bie Umgebungen erobert hatte und in biesem ganzen aroffen Rriege überhaupt an Thatenrubm alle anbern Corps über= ftrablte, aber wegen feines abgeriffenen und ichmutigen Meufern vom Ronig ben Befehl erbielt, außerhalb ber Stadt zu bleiben und fich nicht in ben Straffen bliden zu laffen. Da lagen bie Belben verbroffen auf bem Montmartre und blidten binab in bas unermefliche Deer von Saufern bes "neuen Babel", bas fie erobert batten und in bas fie bod nicht binein burften. Es mar nur Rufvolt oben gelagert, ploblich aber ritt bas litthaufiche Dragonerregiment unter Oberft Below mit ichmetternben Trompeten langfam ben Berg binauf und auf ber anbern Seite wieber binunter, und bas gange Fugvolf rief jubelnb "Seurid, Seurid"; benn bas mar ber Chrenruf\*) bes tapfern und in ber gangen Armee bochbeliebten Regiments. Als Below zur Rebe geftellt murbe, wie er obne Befehl habe auf ben Berg gieben mogen? ermiberte er, er habe es feinen Leuten verfproden, fle follten Baris feben. Um anbern Tage mußte bas gange Dort'iche Corps, obne einen Bug in bie Stadt gefest zu haben, gurudgeben und wurde in und um Urras in Quartier gelegt.

Un bemfelben Abend und in ber Racht auf ben 31. mar ge-

<sup>\*)</sup> Name eines versoffenen Felbscheers und früher Schimpfname bes Regiments, wegen bessen Tapferkeit er aber Ehrenname wurde. So oft bas Regiment zur Schlacht zog, riesen ihm die andern Heurich, Heurich zu, weil sie neue Thaten von ihm erwarteten. Defters hörte man mitten in der Schlacht, wenn die andern Reiterregimenter nichts ausrichten konnten, den lauten Rus heurich, heurich, die die Litthauer unter Below und seinem Oberstlieutenant Platen herbeifamen und aushalfen. An solche naive Namen knüpfte sich damals der Stolz und Ruhm der preußischen Armee, nicht an "Lühows wilbe verwegene Jagd" und andere Prahlereien, die nie in der Armee heimisch waren, sondern womit sich nur das gebildete Publifum zum Hohn der Geschichte absinden ließ. Auch sangen die Solvaten im Feld ganz andere, weit derbere und gesündere Lieder, als die, welche sut gesichtete Publifum gedrückte Rublifum gedrückt wurden. Sie sangen oft auch geistliche Lieder.

idaftige Bemegung gwifden Paris und bem Sauptquartiere. Raifer Mlexanber fanbte feinen beften Diplomaten, ben Grafen Reffelrobe. beimlich in Talle pranbe Bohnung, wo hinter bem Ructen ber Defterreicher und Breugen verabrebet murbe, mas gefcheben follte. Ueber Navoleone Absetung war man einig. 3m Allgemeinen ging man von bem Grunbfat aus, ben bie allitren Dachte einftimmig icon por ihrem Ginmarich in Frankreich verfundet hatten, bag nämlich zur Berftellung bes Gleichgewichts in Europa Franfreich zwar bas bisberige lebergewicht verlieren, aber immerbin noch großer bleiben follte, ale ce unter ben alten Ronigen gemefen mar. Die Starfe bes funftigen Frankreich follte hauptfachlich bagu bienen, um Deutschland, beffen patriotifden Aufschwung und Tenbeng gur Ginheit man furchtete, nieberguhalten. Den Raifer von Defterreich boffte man zu geminnen . indem man ibm porfviegelte, feine Tochter werbe Regentin von Franfreich bleiben. Talleprand felbit wunfchte bies, weil er unter einer fcmachen Regentichaft am bequemften regieren tonnte. Aber England begunftigte tie Familie Bourbon und auch Rufland murbe eine Defterreicherin nur ungern auf bem Thron Frankreiche gefeben haben. Salleyrand entichied fich nun ebenfalls fur bie Bourbons, beren Regierung im Unfang feine Leitung faum entbehren fonnte und unter benen er eine be= beutenbe Rolle zu fvielen hoffte. Man wollte baber bie Regentichaft Marie Louifens nur gur Lodung Defterreichs und gur Gin= idudterung ber Bourbons, bamit fie nicht zu unbescheibene Forberungen machten, anfangs noch icheinbar festhalten, bis man fic mit ben Bourbons verftanbigt und bie öffentliche Meinung bearbeitet batte. Enblich legte Talleprand großen Werth auf eine Berfaffung, theils um baburch bie Bourbons von fich abhangig gu machen, theils um bie conflitutionelle Bartei ins Intereffe gu gieben. Raifer Alexander mar langft für liberale Ibeen gewonnen und hielt eine Berfaffung fur bas befte Befriedigungemittel ber Frangofen. England aber boffte in einem conftitutionellen Frantreich einen naturliden Bunbesgenoffen gegen bie abfolutmonardiichen Staaten zu gewinnen. Bet allen biefen Berhanblungen nahm man auf Preußen bie wenigste Rucksicht, ja trat ber hauptjächlich im preußischen Sauptquartier vertretenen Ansicht, man musse Frankreich für seinen Uebermuth strafen und für bie Zukunft unschäblich machen, birect entgegen.

Frub am Morgen bes 31. Marg empfing Raifer Alexanber in Bonby por Baris eine Deputation bes Stabtrathe aufs bolb= feligste und gab ihr bie bunbigften Bufiderungen, bie Stabt folle jebe Schonung erfahren, allen Raub an Runfticagen behalten, bie Mationalgarbe folle nicht entwaffnet werben ic. Ueberhaupt febe er feinen Frangofen als Reind an, außer Dapoleon allein. Gegen Mittag fette er fich zu Pferbe und hielt mit bem Ronig von Breufen (Ratfer Frang mar noch in Dijon) einen feierlichen Triumpheinzug in Baris, wobei Comargenberg bie Chre batte, in ihrer Mitte zu reiten. Das Bolf ber Sauptftabt empfing fie mit lautem Jubel und ichmeidelte befonbers bem ruffifden Raifer mit Bujauchgen und fofettem Schonthun. Um zu beweifen, welchen Werth er auf Talleprand lege und ben Barteien einen Binf zu geben, mas fie zu erwarten batten, nabm Raifer Alexanber fein Quartier in Tallepranbs Balaft und erließ noch an bemfelben Tage von bier aus ein Manifest, worin er im Namen feis ner Allitrien erklarte, Rapoleon babe aufgebort zu regieren und ber Senat fen beauftragt, eine proviforifche Regierung zu ernennen. Damit fonnte Defterreich gufrieben feyn, weil noch in Zweifel gelaffen mar, ob Marie Louife, ob bie Bourbons regieren follten. Inzwischen begrbeitete Talleprand bie Maricalle und Sengtoren. benen er bie Beibehaltung ihrer Stellen und Reichthumer unter ben Bourbons, bie Conftitutionellen, benen er ben Gieg ihrer Grunbfabe unter bem conftitutionellen Konigthum ber Bourbons versprad, und bie allitrten Dachte, benen er verficherte, Kranfreich werbe gu Rube und Orbnung ficher nur unter ber alten Dynaffie und unter ber Barantie einer Berfaffung gurudfehren. Am meiften Noth machten ibm bie Royaliften felbft, bie icon, ebe fie noch

mußten, ob Lubwig XVIII. hergestellt murbe, fanatifche Restaurationsibeen bliden liegen und Diftrauen erregten, mo Salleprand ibnen Butrauen zu ermeden bemubt mar. Man fab bamals nur noch wentg weife Cocarben in Baris, aber fie befanben fich immer um bie fremben Monarchen, fo bag biefe glauben fonnten, fie fenen ichon überall verbreitet. - Bon ben allitrten Truppen maren nur bie am beften gefleibeten in bie Stabt gugelaffen morben. mußten bier bie ftrengfte Mannegucht halten, alles baar bezahlen, und burften nicht einquartiert werben, fonbern bivouafirten nur auf ben öffentlichen Plagen. Auserlefene Damen, Balle, Theater metteiferten bagegen, ben boben und bodften Gaften ben Aufent= balt in Baris angenehm zu machen. Alexander mar immer in einem Rauberfreife von Liebensmurbigfeiten. Der Sengt that feine Schulbigfeit, erflarte Napoleon am 1. April fur abgefest und mabite eine proviforifde Regentichaft, beren Geele Sallegrand murbe. Much ber gesetgebenbe Rorper beftatigte bie Abfetung. Die bochften Staatsbeamten gaben Ergebenheitsabreffen ein. Der Albfall von Rapoleon mar ungeheuer und maffenhaft. Jeber wollte feinen Titel, feine Dotation retten. Die Napoleon ibr ganges Glud foulbig maren, fehrten ihm jest ben Ruden. Die Dantbarfelt ichien aus ber Reihe ber frangofifden Tugenben verfdmunben zu fepn. Aber mas tonnte Napoleon befferes erwarten von Staatsforpern, bie er felbft bemoralifirt hatte?

Während biefer Vorgänge um und in Paris war Napoleon, seinem kühnen Vorsat treu, bis weit hinter Tropes nach Bar sur Aube vorgerückt, als ihm am 26. März gemeldet wurde, seinbliche Reiterei zeige sich in seinem Rücken. Er glaubte, die Hauptarmee ber Alliirten sei ihm nachgezogen, wandte sich um und hoffte einen Schlag auszuführen. Es war aber nur Winzingerobe, der sich ihm ked entgegenstellte, um ihn zu täuschen, daher geschlagen wurde und 1500 Mann verlor, bei St. Dizier. Jeht erst erkannte Napoleon, daß die allirte Hauptarmee nicht da sen und ersuhr am folgenden Tage, sie seh gegen Paris gezogen und habe die

Maricalle bei Fore Champenoife gefchlagen. Es ichien unmöglich. Baris noch zu rechter Belt zu erreichen, er wollte fich baber in bie Bogefen werfen, ben allgemeinen Aufftanb organifiren und einen Bolfefrieg wie in Spanien fubren. Aber Berthier und Den wiberftanben ibm und ber Bufall wollte, baf Berr von Weffenberg, öfterreichtider Gefanbter in London, ber unterwegs mar, von einer Streifpartie gefangen eingeliefert murbe. Das brachte Napoleon auf ben Bebanten, noch eine gebeime Separatunterhandlung mit Raifer Frang in Dijon burch Weffenberg angufnupfen und um biefelbe zu unterftuben, bem Rath feiner Maricalle gemäß, boch nad Baris umzufebren. War auch bie Stabt icon in Reinbes Sand, fo fonnte er boch mit feiner Armee in ihrer Rabe und burd ben Beiftanb Defterreichs gunftige Friebensbebingungen gu erlangen boffen. In Gilmarichen mußten nun feine Truppen aufbrechen, er felbit marf fich am 30. gu Tropes in einen Wagen und jagte voraus, von Berthier und Coulaincourt begleitet. Bon Gens an ritt er wieber und borte aus weiter Gerne vor fich ben Ranonenbonner um Paris. Gpat in ber Dacht und tobtlich mute fam er in Kontginebleau an, fubr aber fogleich weiter gur Sauptftabt. Da im Boftbaus Cour be France bei Juriffy begegneten ibm Truppen von Mortiere Corps, bie gemäß ber Capitulation Baris verlaffen batten und bie fich eben begbalb melgerten, wieber umgufebren. Napoleon mußte fich begnugen, Coulaincourt nach Paris Bu ichiden, um wo moglich noch bie Capitulation gu binbern, menn fie etwa noch nicht unterzeichnet mare. Aber Coulaincourt fam um 4 11br Morgens mit ber Nachricht wieber, es laffe fich nicht mehr anbern. Da febrte Napoleon nach Fontainebleau gurud und fammelte bier alle Truppen, bie ibm von Tropes nachzogen und bie aus Baris famen.

Diese Armee war noch 52,000 Mann ftart, und Napoleon martete nur ab, bis fie gesammelt und ausgeruht war, um einen verzweifelten Angriff auf Paris zu machen. Der größte Theil seiner Solbaten hatte auch große Luft bazu, nicht so bie Marschalle.

Marmont mar emport barüber, bag Rapoleon feine Capitulation brechen wolle, fürchtete fur bie Stabt, ber er noch gludlich genug volle Schonung vom Reind erfauft batte, und bielt überbies ben Angriff für thoricht und vergeblich, ba bie Allifrten bereits gablreiche Corps zur Dedung von Paris gegen Fontainebleau aufgestellt Er ichloß baber mit Schmarzenberg einen neuen gebeimen Bertrag, bemaufolge er fein Corps von Napoleon gu trennen verfprad, bamit biefer gefdmacht und unfabig merbe. Baris angu-Dagegen verfprach ibm Schwarzenberg idriftlich im areifen. Namen bet Machte, Napoleon folle, menn auch abgefett, boch feine Freiheit und irgend einen Landbefit behalten. Bevor aber Marmont fein Corps abführen fonnte, brangen bereits bie anbern Maricalle, am ungeftumften Nen, Dubinot und Lefebore, in Dapoleon, fich in bas Rothwenblae zu ergeben und burch eine freiwillige Abbanfung ben Thron wenigstens feinem Cobne gu erbalten. Da fugte er fich und ichicte Ren, Macbonalb und Marmont mit ber entfprechenben Erflarung nach Baris, am 4. April. Raifer Alexander mantte und ichien bie Cache ber Bourbons verlaffen zu wollen, um Napoleone Untrage anzunehmen. Aber in berfelben Nacht führte Beneral Souham, Marmonts Bertrauter, beffen ganges Urmeecorps von Fontainebleau binmeg. Marmont felbit wußte nichts bavon, Souham folgte nur ber eigenen Gingebung, indem er fürchtete, wenn bie Genbung nach Baris miß= lange, werbe Mavoleon am anbern Morgen losichlagen. Cobalb nun biefe bebeutenbe Comadung ber Streitfrafte Rapoleons befannt mar, verfdwand auch in Alexanders Geele jebe Beforgnig, und Napoleon erhielt ben furgen Befdeib, man laffe fich in feine Unterhanblungen meiter mit ibm ein.

Talleprand benütte ben Antrag Napoleons und bie immer noch offene Frage, wer ben erlebigten Thron besetzen sollte, mit größter Schlauigkeit, um ben Royaliften bas Schreckbilb Marie Louisens und bes Königs von Rom vorzuhalten, wenn fie nicht in alle bie constitutionellen Bugeftanbniffe einwilligen wollten, bie er ibnen poridrieb. Und um feine Reit zu verlieren, batte er icon am 6. April bie neue Conflitution fix und fertig, bie ber funftige Regent beschwören follte und bie ben bieberigen Staatsbeamten und allen aus ber Revolution bervorgegangenen Groffen, fo wie ben conftitutionellen Ibeen ihren Ginfluß ficherte. Mittelft biefer allein fonnte er unter ben Bourbons zu regieren hoffen, benn als ein abtrunniger Bifcof und ebemaliger Jafobiner burfte er fic nicht ichmeideln, ber beimfebrenben Emigration angenehm zu fenn. Geln perfonliches Intereffe mar aber in ber That auch bas Intereffe Frantreiche, meniaftene fur bie nachfte Beit. Die Rube und Ordnung in biefem Reiche bing von einer Berfobnung und Musaleidung bes Alten mit bem Reuen ab. Eben fo febr wie mit ber Berfaffung eilte Salleprand mit ber Berufung Lubwigs XVIII. auf ben frangolifden Thron, ebe Raifer Frang, ber von Dijon fommen follte, in Baris eintreffen fonnte; benn wenn berfelbe auch bereits geneigt mar, bie Rechte feiner Sochter gum Opfer gu bringen, um baburch bei ben ferneren Unterhandlungen und besonbere bei ben Enticabigungefragen und bei ber neuen Gintheilung Guropa's in feinem eigenen Intereffe eine befto gewichtigere Stimme im Rath ber Dachte zu geminnen, fo mar es boch möglich, bag wenn fein fait accompli porlag und bei ber Anfunft bes Raifer Krang in Baris Marie Louise nicht icon von ber Thronfolge ausgeschloffen mar, ihre Rechte immer noch reclamirt merben fonnten. Sallegrand, von England und Rugland unterftutt. befcbleunigte baber ben Abichluß. 2m 10. veranftaltete er eine große Tobtenfeier Lubwigs XVI, auf bem pormaligen Revolutioneplate, eine Sanblung ber Pietat, von ber fich fein Bertreter ber Alliang ausschließen fonnte, bie aber bie Bieberherftellung ber Bourbons vorbereiten follte, und ließ am gleichen Tage bereits bie Beborben und Truppen ibre Cocarbe wechseln und bie berühmte Ericolore burd bie weife Karbe ber Bourbons erfeten. nöthigten bie Bevollmächtigten ber allitren Machte und bie ungebulbig ein Ende herbeimunichenben Maricalle Rapoleon eine unbedingte Entsagung auf alle seine Rechte im Namen seiner Familie wie im eigenen ab, und am 12. hielt ber nunmehr schon alt gewordene Graf von Artois unter bem Jubel ber Royalisten
einen seierlichen Einzug in Paris und nahm die Huldigung aller
guten Franzosen für seinen Bruber, ben künstigen König Ludwig XVIII., in Empfang. Am 14. ernannte ihn der Senat zum
provisorischen Regenten bis zur Ankunst des Königs. Daß die Monarchen von Rußland und Preußen sich babei nicht betheiligten,
beweist, wie sehr sie auf Kaiser Franz Rücksicht nahmen, der erst
am 15. in Paris eintras.

Rapoleon, ber einstweilen in Fontainebleau blieb, bebielt Marmonts Berabrebung mit Schwarzenberg gemäß volle Freiheit und ben fouverginen Befit ber Infel Clba, mit 21/2 Millionen jahrlich, welche Frankreich gablen follte. Marie Louise murbe gur Großbergogin von Barma und Pfacenga ernannt. Beibe erhielten ben Raifertitel. Als bies in Ordnung mar, entfernten fich bie Maricalle einer nach bem anbern von Fontainebleau, ohne 216fchieb zu nehmen. Die alteften Baffenbruber Rapoleons verliegen ibn im Unglud, um fo fonell als möglich ber neuen Regierung ihre Ergebenheit anzugeigen. Gelbft ber alte Berthier, ber tapfere Den. Um lanaften hielt nur Macbonalb bei ibm aus, bem er am wenigsten zugethan gewesen mar, beffen ebler Charafter fich aber auch bier nicht verleugnete. Napoleon entließ ibn endlich mit vieler Ruhrung und forberte auch bie wenigen andern, bie noch bei ihm ausgeharrt hatten, auf, fich ber neuen Regierung zu unterwerfen. Much bie Solbaten folgten bem Ruf ihrer Generale ober gerftreuten fic. Dur bie Garbe blieb. Die weiten Gale von Kontainebleau Um 17. melbeten fich bei ibm bie Commiffare ber allitrten Machte, bie ibm nach Elba bas Geleit geben follten. empfing fie zuvorkommenb und mit faiferlicher Grazie, nur ben preußischen Oberft Truchfeg von Walbburg ließ er Unwillen fub= Ien. Die Beforgung feines Gepade bielt bie Abreife bis gum 20. auf. Da ließ er noch einmal feine alte Garbe parabiren und nahm

in einer bergericutternben Rebe von ihr Abicieb. Die alten Grenabiere meinten. Er füßte ibren Abler, umgrmte ibren General Betit und entrig fich ihrem Somerze und ihren Liebfofungen, inbem er mit feinem Grofmaricall Bertrand und ben Generalen Drouot und Cambronne, ben letten Befabrten feines Rubms . in ben Bagen flieg, bem bie Commiffare folgten. Der Gous berfelben war ibm febr notbig, benn auf ber Reife burch bas fubliche Franfreid lauerten ibm erbitterte Royaliften, bie alte Bartet ber Connen= und Jesuscompagnien, auf und bebrobten fein Leben, bauvifachlich zu Avignon und Orgon, wo er fich nur burch eine Um 28, ichiffte er fich in bem fleinen Safen Berfleibung rettete. von St. Rapheau auf einem englifden Schiffe ein und landete am 4. Mai in Giba, an bemfelben Lage, an bem Lubwig XVIII. in

Baris einzog.

Muf ber Weftfeite bee fubliden Franfreich ftanben fich noch immer Soult und Wellington gegenüber. Bei bem letteren batte fich ber Bergog von Angouleme, altefter Cobn bes Grafen von Artois, eingefunden, um bie im Guben von jeber gablreichen Ropaliften fur bie Sache ber Bourbons in Bewegung gu bringen. Soult jog fich nach bem Berluft von Borbeaux auf Touloufe gurud und befeftigte fic bafelbit. Benn Gudet, ber noch in Cata-Ionien ftanb, ibm jugezogen mare, murben fie ftart genug gemefen fenn, Bellington zu übermaltigen. Aber Guchet wollte allein banbeln und fam nicht. Um 7. April erhielt Soult von Baris aus Nachricht ber bort vorgegangenen Staateveranberung und Befehl, alle Reinbfeligfeiten einzuftellen. Weil er aber zugleich erfuhr, welche Soffnungen Napoleon noch in Fontainebleau bege, ignorirte er ben empfangenen Befehl und lieferte Wellington noch am 10. April eine blutige Golacht, in ber von beiben Seiten 10,000 Dann getöbtet ober verwundet wurden, und Bellington nur mit genauer Noth bas Schlachtfelb behauptete. Erft am 18. folog Soult, nachbem er von Napoleon felbft eine Weifung bagu erbalten batte, und am 19. auch Gudet einen Waffenflillftanb unb beibe unterwarfen fich ber neuen Regierung. Augereau that basfelbe am 16.

In gleicher Weise gog bie Enticheibung in Baris auch bas Enbe bes Rampfes in Stallen nach fich. Sier batte ber Bicefonig Gugen ben gangen Winter über Matland und bie Lombarbet aegen bie Defferreicher unter Bellegarbe behauptet und einen Unariff bes lettern am Mincto gurudgeidlagen, 1. Februar 1814. Mun ließ fich aber ber darafterloje Murat einfallen, ibm ben Rrieg zu erflaren. . Go lange Dapoleon noch bas Relb behauptete, machte Defterreich fowohl Gugen als Murat Antrage, bie von bem erftern trot feiner engen Ramillenverbindung mit Bapern aus treuer Anbanglichfeit an Napoleon\*) abgelebnt, von Murat aber begierig aufgegriffen murben. Murat wollte Ronig bleiben, Da= poleons Macht mar im Ginfen, bie Defterreichs im Steigen. Er befann fic alfo nicht lange und ichlog wirtlich am 11. Januar einen Bertrag mit Defterreich ab, ben jeboch bie anbern allitrten Befett, es mare Dachte meber unterzeichneten, noch billigten. möglich gemefen, Marie Louise als Regentin in Frankreich burch= gufeben, fo murbe Defterreich bort Ginflug erlangt und Murat fic bemfelben um ben Breis feiner Erhaltung auf bem Thron gerne unterworfen haben. Gine folde Musficht mußte ben Dachten, bie bas Saus Bourbon begunftigten und baffelbe in Deapel wie in Franfreid reftauriren wollten, bodlich miffallen. Alfo betbeiligten fie fich bei ben Unterhandlungen Defterreichs mit Murat nicht und England ließ fogar von Sicilien aus ben Lord Bentint mit 8000 Dann in Livorno landen, um bie Theilung Stallens zwischen Defferreich und Murat, bie ber lettere vorgeschlagen batte, im 3ntereffe ber Bourbons zu binbern, 9. Marg. Murat gog mit 22,000 Meapolitanern bis an ben Bo binauf, blieb aber unthatig, weil feine Rriegeluft burd Intriquen und Rudfichten aller Urt gelahmt

<sup>\*)</sup> In ben Memoiren bes Marfchall Marmont (1856) wurde Eugen beschulbigt, mit Murat unter ber Decke gespielt zu haben. Eugens Familie wurde beschalb klagbar, und bie Beschulbigung blieb unerwiesen.

D. Mengel, 120 Jahre. III.

war. Gein lettes Biel mar, mit Gulfe ber Carbonari, bie ibn befimegen eifrig bearbeiteten, Italiens Ginbeit und nationale Gelbflanbiafeit zu erfampfen und bann an bie Spite ber Ration 211 treten. Die Carbonari im norblichen Italien glaubten jeboch fur biefe Rolle ben Bicekonig Eugen viel geeigneter und andere moll-ten gar feinen Fremben. Alle biefe Umtriebe mußte Murat por ben Defterreichern einstweilen verbeblen. Unbrerfeits murbe er von ben Defferreichern und fogar von Bentint gefcont, bamit er nicht in Berfudung gerathe, fich am Enbe boch noch mit Gugen gu pereinigen. Die Nadrichten aus Baris machten aber aller Ungemifibeit ein Enbe. Gugen ichlog mit Bellegarbe am 23. April einen Bertrag, bemaufolge alle Frangofen Italien raumen mußten . und auch Murat bielt es nun fur gerathen, fich nach Reapel gurudengieben, frob genug, wenigftens von Defterreich anerkannt gu fenn. Das Bolt in Mailand hatte fich icon am 20. gegen bie Frangofen und alle Frangofenfreunde erhoben und ben in biefer Beglebung befonbers verhaften Finangminifter Bring nach langer Berfolgung und Marter mit Sammern tobtgefchlagen. Eugen entflob nad Bavern, ohne in Tirol vom Boltshaß gefährbet zu werben, obgleich bas Bolt bort febr unrubig mar, burch ben guruckgefehrten Spedbacher aufgeregt murbe und bie Bieberfehr ber faiferlichen Regierung faum erwarten founte. Gine Mailanber Devutation follte nach Baris geben und von ben Allitrten bie Unabbangiafeit Staliens und bie Bemabrung einer Conftitution erbitten . aber Raifer Frang wies fle ab, ger werbe feine Befehle nach Dailant fenben." Bellegarbe nahm bie Lombarbei als altes rechtmäßiges Erbe Defferreiche in Befit. Um 20. Mai gog auch bereite Bictor Emanuel als Ronig von Garbinien in Turin ein. Benua murbe von Bentink befest; bie Englanber wollten ihre Sanb in Stalien behalten, bis bie fammtlichen neuen Territorialverbaltniffe entichieben fenn murben.

Barft Bius VII. hielt am 24. Mai feinen feierlichen Gingug in Rom unter unermeßlichem Bulauf bes gläubigen Boltes, 72

Junglinge zogen feinen Wagen. Er trat in ben Bollbefit feines Rirdenstaats wieber ein, fammelte bie Carbinale um fich und übernabm wieber bie große Leitung ber romifden Rirde in ihrem meiteften Umfang. Dem icon fruber in Rugland und Reavel michereingeführten Jefuitenorben gab er burch eine Bulle am 7. Auguft feine alte Ausbehnung über bas gange Rirchengebiet gurud unb ftellte inebefonbere fur ben Rirdenstaat am 15, beffelben Monate auch alle anbern flofterlichen Gemeinschaften wieber ber. In feinen Bullen und Anreben an bie Carbinale fprach er ben feften Glauben aus, baf bie unerhörten Drangfale und Demuthigungen, melde bie Rirche erlebt babe, ihr jum Beile gereichen murben. "Darin," fprach er am 26. Sept. jum Confiftorium ber Carbinale, "barin befteht bas Befen jenes beiligften Inftitute, zu bem wir uns befennen, bag, je mehr es angefochten wirb, es feine Rraft befto ftarter entwickele und je machtiger man es nieberbrucht, es fich um fo bober erbebe."

Much in ben Mieberlanben enbeten bie Feinbfeligkeiten. Maifon folog mit bem Rronpringen von Schweben, ber jest auch nach Baris reiste, um ben allgemeinen Triumph mitzufeiern, am 7. April einen Baffenftillftand und unterwarf fich. Gben fo Carnot. Daaegen wollte Davouft in Samburg noch immer tropen. Geine unbarmherzige Behandlung ber Burger verboppelte fic, als bie Stadt im October 1813 blofirt, im December von Bennigfen formlich belagert wurbe. Er ließ bie iconen Borftabte nieberbrennen, 25,000 Ginwohner aus ber Stabt jagen, um bie Lebens= mittel fur feine 32,000 Frangofen gu fparen, benn fo ftart mar bie Befatung, und um biefen Leuten ben Golb auszugablen, raubte er aus ber Samburger Bant 13 Millionen. Benniafen betrieb bie Belagerung abfictlich nicht energisch, um bie Stabt zu iconen, Davouft behauptete fich baber, bis Paris erobert war. Aber ver= gebens gab man ihm bie Nachricht, er nahm bie Diene an, als glaube er nichts und ließ noch am 22. April auf bie weiße Sahne ichiegen, bie Bennigfen auf feinen Schangen aufgestedt batte. Erft

am 30. unterwarf er fich, General Berard übernahm bas Commanbo ber Frangofen in Samburg und ließ Davouft in leichte Saft nehmen, mehr um ibn ju fougen, als um ihm ju fdaten. feine Barbaret in Samburg, fonbern nur, bag er auf bie meife Rabne ber Bourbone habe ichiefen laffen, murbe ibm gum Bormurf gemacht. Er fdrieb eine Bertheibigungefdrift, morin er fich auf Mapoleone Befehle und feine Pflicht ale beffen Untergebener berief und es gefdab ibm meiter nichts zu leibe. Die Samburger betamen auch nicht bie minbeite Entichabigung.

Daturlichermeife fielen jest auch noch bie übrigen geftungen melde bieffeits bes Rheins noch von Frangofen befett maren. Bittenberg mar bereits am 13. Januar von ben Breugen unter Tauenbien mit Sturm genommen und bie tapfere Befatung . nur noch 1500 Mann unter General Lapoppe gefangen morben. Cuftrin ergab fich unter General Fournier b'Albe mit 5000 Dann an bie preugifde Landwehr unter General Sinrichs am 7. Marg; Glogan unter General Laplane mit noch faum 3000 Mann an ben Beneral Seifter am 17. April; Wefel unter General Bourte mit 3000 Mann und 400 Ranonen an ben Bringen Lubwig von Seffenhomburg am 8. Dai; Magbeburg ergab fich unter General Lemarrois mit noch 18,000 Dann, 54 Felbgeichugen, 841 Feftungefanonen und großen Borratben am 14, burd Capitulation ebenfalls an Sauentien; Erfurt unter General b'Alton mit noch 2000 Dann an Rleift am 16.; Burgburge Citabelle unter Tarreau mit nur 600 Mann an bie Defterreicher am 21. beffelben Monais.

Mittlerweile maren auch bie Napoleonischen Rerter in Frantreich felbit geöffnet und ausgeleert morben. Alle Staatsaefangenen murben fret, alle Carbinale und Bifcofe, gange belgifche Domcapitel, 236 geiftliche Geminariften von Gent, Die Navoleon unter bie Artifferiften gestedt und in Befel eingesperrt, 800 fpanifde Bauern, bie er gu Galcerenfclaven gemacht hatte, bie als Räuber eingesperrten Gefährten Lubows und Sammerfteins, enblich bie von

Soller gelbenichaar noch einzig übrigen 120 Breufen, bie als Galeerenfclaven auf ben hierifchen Infeln hatten arbeiten muffen.\*)

Lubmia XVIII. ber bieber in England fein Alfpl gefunden. mar theils burd Gidtleiben, theils burd Politif abgehalten morben, fich früber einzufinden, verließ England nach einem feierlichen Abichieb vom Pring-Regenten Georg unter bem Jubel bes Bolfs erft am 23. April, flieg bei Calais an's Land und bielt feinen Einzug in Baris als Ronig am 4. Mat. Die Bartet in Frantreich, bie ibm anbing, mar febr flein. Durch bie Revolution und burd bie lange rubmvolle Regierung Napoleons maren bie Bourbons ziemlich vergeffen und wegen ber Urfachen, welche bie Revolution verfdulbet batten, mehr verachtet ale bemitleibet. Much bie allitrten Dachte, mit Musnahme Englands, batten beim Beginn bes Rampfes an bie Reftauration ber Bourbons nicht mehr gebacht. Unfange glaubte man Napoleon auf bem Throne Taffen gu Nachber empfahl fich fur Defterreich bie Regentichaft Marie Louifens, und erft um biefe unmöglich zu machen, fcheint Rufland bie Bourbone begunftigt zu haben, beren Wieberberftellung von Unfang an nur England wollte. England überlegte einfach, bag mit Napoleon felbft nie ein bauerhafter Friebe geichloffen werben tonne, meil er nie ruben murbe, bag eine Regentfcaft unter öfterreichischem Ginfluß bie englifden Intereffen in Frankreich wie namentlich auch in Italien gefährben muffe, baß mitbin bie Bourbone wiederhergeftellt werben mußten, bie in ibrer Schwäche und Abhangigfeit vom Austand bie ungefährlichften fenn Diefe Schmache mar es benn auch, mas Salleprant und mas ber republikanischen und conflitutionellen Bartei in Frankreich

<sup>\*)</sup> Einer ber merkwurdigsten beutschen Rrieger, welche bamals ihre Freiheit erhielten, war ber öfterreichische Husarenoberst von Geramb. Als ber schönfte Offizier ber öfterreichischen Armee und Liebling ber Königin Raroline von Neapel, war er in beren Aufträgen auf einer Reise nach England gefangen und in Bincennes seitgeset, hier aber so fromm geworsben, bag er in ein Kloster ber Trappisten ging.

felbit fo mobl gefiel. Je fchmacher bie neue Regierung, je freieren Spielraum befamen bie Bartelen im Innern, wie bie Diplomatte ber auswärtigen Machte. Daber bie fonelle Alliang gwifden Tallegrand und ben Partelen mit England und Rugland gur Reflauration Lubwigs XVIII. Defferreich und Breugen batten babet bas Nachfeben. - Durch ben icon am 23. April mit ber provifortiden Regierung abgeschloffenen Baffenftillftanb batten bie Allitten fich bie Abtretung aller ganber außerhalb bes alten frangofiiden Ronigreiche, wie es am 1. Jan. 1792 bestanben, ausbedungen, bagegen innerhalb biefer Grenzen Franfreich feine Gelbftanbigfeit, feine Feftungen und allen feinen Befit garantirt. Reinerlei Contribution marb erhoben, auch von ben geraubten Runftichagen nichts gurudgenommen. Mur bie Breugen maren fo fret, fich bie noch unausgepadte Bictoria vom Branbenburger Thore wieber gurudgunehmen. \*) Gie vor allen waren erbittert, bag Franfreich nach fo viel Unbeil, mas es in Deutschland angerichtet hatte, fo gang ftrafles und fo machtig bleiben follte; aber von England und Rugland murbe wieberholt bie Unfict geltenb gemacht, nicht nur bas europaifche Gleichgewicht erforbere, bag Franfreich eine ftarte Dacht bleibe, fonbern es fen auch bas befte Mittel, bie neue Regierung in Frankreich zu befestigen, wenn man um ihretwillen bas Land icone. Die Grofmuth ber Allitrten feb bie Mitgift ber Bourbonen, Franfreich merbe bas zu ehren wiffen und fortan um fo friedfamer ben Bourbonen geborden. Dem pflichtete auch Defterreich bei. In tiefem Ginne murbe ber formliche Friedensabidluß berathen. Unterbeg fam Darie Louife nach Rambouillet, um ihren faiferlichen Bater zu umarmen, murbe wieber gang Ergbergogin und vergaß bie Raiferfrone. Um bie Barteien in Frantreich mog-

<sup>\*)</sup> Sie wollten auch ben Degen Friedrichs bes Großen und bie Fahs nen von Jena wiederhaben, aber man sagte ihnen, die Invaliden hatten ben ersten zertreten und die lettern verbrannt. Bur Beschwichtigung vers breitete man nachher die Meinung, sener von Napoleon aus Potsdam mitgenommene Degen sey nicht echt gewesen.

lichft zu verföhnen, behanbelte Kaifer Alexander die Familienglieber und Diener Napoleons auf's freundlichste und nöthigte badurch auch die Bourbonen, sie mit Achtung zu behandeln. Er besucht die Kaiferin Josephine in Malmaison, ließ ihren Sohn Eugen nach Paris kommen und umarmte ihn als "das Muster ber Prinzen", beehrte sogar Ney mit seinem Besuch und setzte burch, daß bie liebenswürdige Königin Hortense in Paris bleiben durfte. Diese Dame bat ben guten alten König Ludwig um seinen Schut und gewann sein Herz. Die unglückliche Josephine vermochte jedoch ben Kummer, der sie verzehrte, nicht länger zu ertragen und starb am 29. Mai.

Lubwig XVIII. wollte anfangs auf bie Ibeen Talleprands nicht eingeben. Wenn er auch alt und erfahren genug mar, um bie abfolutiftifche Schwarmerei und bie Rachegebanten ber exaltirten Emigranten für unpraftifch ju halten und baber eine Berfaffung geben wollte, fo hatte er boch nicht Unrecht, gu verlangen, baß bie Berfaffung von ihm felbft ausgebe, tom aber nicht von Tallenrand vorgefdrieben werben muffe. Als Talleprand biefe Gefinnung bes Ronigs inne murbe, bewog er ben Raifer Alexander, bemfelben nach Compiègne entgegenzufahren und ihn zu bearbeiten. Gleich= wohl nahm Ludwig XVIII. bie von Tallehrand improvisirte Berfaffung nicht an, fonbern zeigte fich felbftanbig, indem er nicht als ber vom Senat gemählte, fonbern als ber rechtmäßige Erbfonig auftrat und bem Bolf von fich aus eine Berfaffung gab, bie übrigens im Wefentlichen mit ber von Talleprant übereinftimmte. Dur ben Senatoren waren ihre Rechte nicht mehr in bem Umfang gemabrleiftet, wie fie fich biefelben eigennütig zuerkannt hatten. Die verrufenften Ramen bes alten Convents murben baraus entfernt, bagegen in bie neue Bairsfammer viel alter emigrirter Abel berufen. Der gefetgebenbe Rorper murbe als zweite Rammer belaffen. Die neue Charte trat am 4. Juni in Birffamfeit.

Fünf Tage vorher waren auch bie Unterhandlungen mit ben Mulitrten geschlossen worben und am 30. Mai wurde ber Frieden

von Baris unterzeichnet. \*) Franfreich bebielt auf bem Reftlanbe alles, mas es am 1. Jan. 1792 befeffen batte, auch Corfica. befam aber bagu noch bas vormals papfiliche Avianon, ben großten Theil von Savonen, und mehrere Lanbftrecken an ben nieberlanbiiden und beutiden Grengen mit ber Feftung Lanbau, ber Graficaft Mompelgarb, ber alten Reichsftabt Mublbaufen. Much feine Colonieen außerhalb Europa's befant es jurud, außer ber Infeln Bele be France, Sabago und St. Lucie, welche bei England blieben. Enblich burfte es meber bie geraubten Runfticate beraus. geben, noch irgend Contribution, Rriegsfoften ober Entichabigung für bas in andern Lanbern Erprefte bezahlen. - England bebielt auffer ben icon genannten frangofifden Infeln bie reiden Colonien Sollands, bas Cap und Ceplon, wogegen es Java und bie fleineren Blate wieber berausgab. Ferner bebielt England bas Soutrecht über bie frei erflarten jonifden Infeln, bie wichtigen Infeln Malta \*\*) und Belgoland. Augerbem befam es Bannover gurud und murbe ibm eine Bergrofferung in Norbbeutichland porbebalten. - Rufiland beanuate fich, feine Sand einftweilen auf bas Grofbergogthum Baridau zu legen. - Defterreich nahm Illyrien, Be-

<sup>\*)</sup> Frankreich mußte biefen Frieden ben bevollmächtigten Ministern Metters nich, Castlereagh, Neffelrobe und harbenberg mit Renteninscriptionen von je 1 Mill., ben übrigen mit folchen von je einer halben Mill. France bezahlen.

Der Malteserorben hatte sich im Sturm ben Zeit nur noch in Desterreich und auf den Inseln Sicilien und Sardinien erhalten. Der rufs sische Kaiser Alexander, ungleich seinem Bater Paul, wollte nichts mehr von ihm wissen und hob ihn für Außland auf. Dasselbe thaten alle continenstalen Staaten und confiecirten die Güter des Ordens, mit Ausnahme Desterreichs. Der König von Breußen stiftete nur zur Erinnerung an die vormalige Großbalei Brandenburg den neuen Iohanniterorden für den protestantischen Abel. 1810. Der letzte Großmeister des alten Ordens, Tomsmass, start 1805. Man wählte nur in Sicilien einen Stathalter des Magisteriums, der nach der Restauration in Ferrara, seit 1834 in Rom seinen Sig nahn. Desterreich und Reapel renovirten den Orden für ihre Staaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Convent in Kom.

nebig und bie Lombarbei gurud, befigleichen Tirol, mogegen Bavern Burgburg und Afchaffenburg nahm, und bebielt fic auch noch ben Befit Galzburge, fo wie bes fruber abgetretenen Theile von Baligien bevor. Außerbem restaurirte Defterreich feine Erzberzoge in Toscana und Mobena und ermarb Parma und Blacenza fur Marie Louisen. Der lettern Cobn, Napoleon II., blieb unter bem Sitel eines Bergogs von Reichftabt beim Grofpater in Erzbergog Ferbinand, bisher nach Salgbura und Burg-Miten. burg vericoben, febrte nach Floreng gurud; ba ber lette Bergog pon Mobena, Berfules, im Jahr 1803 geftorben mar, fuccebirte ibm jest fein Cibam, bes Erzbergog Ferbinand \*) Sobn, Erzbergog Frang, ber ben Familiennamen Dobena-Efte annahm. Die rechtmaffige Erbin von Barma mare eigentlich eine anbere Marie Loulie gemefen, bie ebemalige Ronigin von Etrurien, bie icon im Januar burd Murat aus bem Rlofter in Rom befreit murbe, in bas fie Napoleons Tyrannei gebannt hatte und bie frater burch Lucca ent= icabigt morben ift. Murat behielt Reavel und murbe gegen bie anbern Grogmachte burch Defterreich gefdutt, welches fich auch ber übrigen Napoleoniben annahm. Jerome erhielt unter bem Ramen Graf von Montfort öfterreichifden Sous, nachdem ibm und feiner Bemablin auf ber Flucht ihre Brillanten geraubt worben maren. \*\*) Defterreich behielt bas Beltlin, nachbem bie Graubundter einen veraeblichen Berfuch gemacht hatten, es zu reclamiren. - Preugen nahm feine ebemaligen ganber jenfeits ber Gibe mieber in Befis und erhielt Unwarticaft auf bie Rheinlande, bie einftweilen noch, wie bie wenigen noch übrigen norb = und mittelbeutiden ganter. beren Fürften noch nicht restaurirt waren, im Damen ber fammtlichen Allierten unter Steins Abminiffration blieben. Auch Deufdatel fiel wieber an Breugen. - Schweben befam Normegen.

<sup>\*)</sup> Dieser Ferbinand war ein jungerer Bruder ber Raifer Joseph und Leopold.

<sup>\*\*)</sup> Bafite im Leben Talleyrands befchulbigt biefen, ben Raub verans faßt und bie Beute getheilt zu haben.

Zwar machte ber banifche Kronprinz Christian Friedrich noch für seine Berson einen Bersuch, sich dieses seit alter Zeit mit Danemark eng verbundene Reich zu retten und die Norweger mählten ihn auch am 17. Mai zu Eibsvolk zum König; allein ihre Rüftungen reichten gegen die wohlgeschonten und zahlreichen Regimenter Bernadotte's nicht aus, nach einem nuplosen und nicht sehr blutigen Kampse legte der Prinz am 10. Oct. die Krone nieder und Norwegen hulbigte dem König von Schweden, es blieb aber ein legislativ und administrativ getrenntes Reich. Dänemark behielt Schleswig und Holstein.

Noch blieben Puncte unerledigt, die für bas europäische Gleichsgewicht von größter Bebeutung waren, z. B. die Neugestaltung Deutschlands als eines Gesammtkörpers, nachdem die alte Reichswersassung factisch nicht mehr bestand und ihre Wiederherstellung kaum möglich schien; bas Geschiek Volens, durch bessen Wessen Wuß-land ein unverhältmäßiges Uebergewicht zu erlangen und bas europäische Gleichgewicht abermals zu stören schien; das Geschieß Sachsens, Belgiens, Genuas 2c. Diese wichtigen Fragen sollten im Herbst auf einem großen Congreß aller Mächte in Wien entschiesben werben.

Einstweilen wollte man noch die Flitterwochen bes Sieges seiern. Sämmtliche Monarchen und ihre berühmten Felbherrn und Diplomaten wurden vom Prinz-Negenten nach London zu einem freundschaftlichen Besuch eingelaben. Das englische Volke wollte benen, die so lange ihr Blut für das englische Interesse hatten fliessen lassen, einen großartigen Dank barbringen und babei ein wenig mit seinem Reichthum prahlen. Die englischen Minister wollten zugleich die Gelegenheit benutzen, ihre continentalen Gäste für manches zu stimmen, was für England zum Vortheil war. Wenn man in London auf eine sehr auffallende Weise die Breußen mit Lorbeern überschüttete, so lag darin die versteckte Absicht, sie zu bestechen, um ihnen den Verlust von Ofifriesland und die Wegsbrängung von der Nordsee, welche die englische Politik ihnen zu-

bachte, zu verfugen. Rur ber Raifer von Defterreich, beffen Intereffen in Italien wie in Franfreich burd bie Englander burdfreugt worben waren, ging nicht mit nach London, fonbern febrte nach Wien gurud, um bie Borbereitungen gum Congreg gu treffen. Die anbern boben Gafte trafen am 7. Junt in London ein und wurden auf bie ansgezeichnetfte Beife vom Bring = Regenten und feiner Familie, von ben Lorbs und bem gangen Bolf empfangen. Bo fie fich bliden liegen, umgab fie eine jubelnbe Menge und Weft an Weft brangte fic. um fie zu ebren. Miemanb aber murbe fo роф gefeiert ale ber alte Bluder, ben fein Ronig furg vorber gum Furften von ber Wahlftabt erhoben hatte. \*) Das Bolf erbrudte ibn faft mit Liebtofungen und bonnerte ibm bie Lebebochs in reicherem Maafe gu, ale ben Monarden. Die Damen gerriffen feinen Weberbufd und jebe wollte ein Anbenten von ihm haben. Satte fon fein Rubm alle Bergen gewonnen, fo bezauberte fie vollente fein liebensmurbiger Anftanb, fein ewig beiterer Sumor. Bene Freubentage in London blieben inden nicht ohne Mergernig, indem ber Bring = Regent nirgenbe jugegen fenn wollte, mo feine ihm tief verhafte Gemablin mar, biefe aber fich befto ichabenfrober porbrangte und babet vom Bolf begunftigt mar. Um 24. Junt nahmen bie Monarchen wieber Abichieb, Bluder aber mußte noch langer bleiben. 216 er am 11. Juli fchieb, trant er noch bei ber Abfahrt zu Dover vor einer unermefiliden Menge einen Beder auf bas Wohl bes englifden Bolfe.

Der König von Preugen reiste nach Neufchatel in bie Schweiz und erft von ba nach Berlin zurud, wo er am 7. August feinen feierlichen Ginzug hielt burch bas Branbenburger Thor, auf bem bie Bictoria mit ben vier Rossen wieber aufgerichtet war, biesmal aber anstatt bes frühern antiken Pallabiums bas "eiferne Kreuz"

<sup>\*)</sup> Auch harbenberg wurde zum Fürsten ernannt; Nork, Bulow, Kleist, Tauenhien zu Grafen, ber erstere von Wartenburg, ber andere von Dennes wiz, ber britte von Nollenborf, ber vierte von Wittenberg zubenannt. Auch Gneisenau wurde Graf, jedoch ohne neuen Namen.

tragend, welches ber König im Anfang bes Krieges als neues Ehrenzeichen für bie tapfersten seiner Krieger eingeführt hatte. Bevor er sich in sein Schloß begab, hielt er einen seierlichen Gottesbienst unter freiem Himmel, bem ber Klerus aller Confessionen beiwohnte. Unterm 17. September erklärte sobann ber Minister von Schusmann öffentlich, ber König beabsichtige zur Wiebererweckung bes religiösen Sinnes eine neue Liturgie für die protestantische Kirche entwerfen zu lassen und forberte die Geistlichen zu zweckmäßigen Vorschlägen auf. Auch bilbete sich damals in Berlin die erste große Bibelgesellschaft nach dem Muster der seit 1804 in England bestehenden großartigen Gesellschaft für Verbreitung der h. Schrift. — Der Kaiser von Destereich reiste ebenfalls durch die Schweiz, von da nach Matland und zurück über Tirol, wo das treue Volk ihm sebe erbenkliche Liebe bewies.

Mittlerweile maren auch fammtliche allitrte Truppen que Franfreid abgezogen und nur ein öfterreichifdes Beobachtungebeer blieb unter Schwarzenberg am Dberrhein, ein preufifches unter Bluder am Nieberrhein, ein englifches in ben Nieberlanden. Alle biefe Truppen, bie gur Uebermachung Frankreichs bienen follten. wurben nicht auf Frankreichs, fonbern auf Roften ber beutiden Grenglanber verpflegt, in benen fie ftanben, fo bag alfo ben Deutiden auch noch über ben Sieg binaus alle Roften aufgeburbet murben und Frankreich frei ausging. Bubem murbe bas gefdmachte Frantreich ploblich wieber ftart und gefährlich. Alle Feftungen waren ihm geblieben und über hunberttaufend ruftige und friegeerfahrene Solbaten tamen aus ber Befangenicaft gurud und perftartten fein Beer. Napoleon felbft mar in Elba frei und gang nabe. Dichte mar mitbin mabriceinlider, ale baf bie Rrangofen in ihrem Uebermuth und aus Berachtung fo gang unbefonnener Sieger balb bie ihnen aufgebrungenen Bourbons wieber gum Lanbe binauswerfen murben. Wellington fagte beim Abichieb gu frangofifden Emigrirten: ihr werbet mohl balb wieber nach England tommen. Much Bluder theilte bie Beforgniffe. Um flarften und

freimutbtaften zeigte Gorres im Rheinifden Merfur, welche Febler man begangen, und fagte porque, Frankreich werbe fich neugeffarft balb wieber in Baffen erbeben. Das aber, meinte er, habe bas beutiche Bolf nach fo ungeheuren Opfern verbient. baff man es wenigstens ficher ftelle por neuen Uebergriffen Franfreichs, bag man ibm bie alten Grengen bes Reichs gurudgebe und feine Dadt qualeich innerlich farte burd eine neue Reicheverfaffung. Alber Gent, Metterniche Reber, verwies ibm im "Boten von Tirol" (fcon im Juli) feine patriotifden Rlagen, verbachtigte ibn ale einen beutiden Jakobiner und eröffnete bamit jene verberbliche Bolemit, bie alles Butrauen ber patriotifden Bolfspartel gu ben Kurften und Divlomaten vergiftete. Da alle Batrioten bie Bieberherstellung bes beutiden Raiserthums wollten, maren fie (auch in Norbbeutschland) eigentlich mehr öfterreichifch als preufifch gefinnt, mas Detternich mobl batte bebergigen burfen. Aber Detter= nich ergriff Bartet fur bie Rheinbunbftagten gegen Breugen und alaubte Breugen nicht beffer moralifch ichmaden zu fonnen, als wenn er bie Sympathien gerftorte, bie es mit ber Proclamation von Ralifch fich gewonnen batte. Defibalb erlaubte er Bent, bamale icon verachtlich vom "fogenannten Bolf" zu reben und ge= rabezu in Abrebe gu ftellen, bag ber große Rampf gegen Napoleon ein Nationalfrieg gemejen fen. Es fen nur, behauptete er, ein Rrieg ber Fürften gemefen, burchgeführt von geborfamen Armeen. Die angebliche Theilnahme bes Bolfe fen eben fo illuforifc ale trgend welches Recht, bas fich bas Bolf baburd erworben haben follte. Bon biefem Gefichtspuncte gingen auch bie Rheinbunbfürften aus. 2118 bie naffauifde Landwehr aus Frantreich gurudfebrte, murbe fle auf Befehl bes Bergoge entwaffnet und ber Uniformen beraubt in ihre Dorfer beimgeschickt, obne Dant, ohne Lobn, viele ohne Rod und But. Der rheinische Merfur murbe in Babern und Burttemberg verboten, bie Feier bes 18. October unterfagt ober verfümmert.

Den herbsten Unbant erfuhren bie Spanier. In Folge ber

frangofficen Dieberlagen maren bie Cortes mit ber Regenticaft am 14. Jan. 1814 von ber Infel Leon nach ber Sauptitabt Mabrib übergefiebelt. Sier im Bergen Altspaniens mar bie Luft ben Liberalen minber gunftig, ale in ber Sanbeleftabt Cabir am Deere. Durch Reumablen waren viele Gervile in ihren Schoof eingebrungen . bennoch batten bie Liberglen noch bie Debrbeit und erfesten burd fede Buverfict, mas ibnen an Unfeben und Bertrauen beim Bolfe abging. Unter ihrem Ginfluß beging bie Regentichaft ben groben Berftog, ben Bertrag, ben Ferbinand VII. mit Rapoleon zu Balencap abgefchloffen batte, nicht anzuerkennen und fic babei auf bas Befet zu berufen, in welchem bie Cortes im Boraus alles für ungultig erflart batten, ju mas ber Ronig mabrenb feiner Befangenicaft etwa gezwungen ober verführt merben fonne. Berbinand fab fich nun außer Stand, bie ibm bon Napoleon geftellten Bebingungen zu erfüllen und murbe noch langer von ibm gurudbehalten. Die Regentichaft und bie Cortes waren es, bie feine Befangenicaft verlangerten, mas ibn naturlidermeife tief erbittern mußte. Bum Ueberflug faßten bie Cortes am 22. Febr. nach einer febr fturmifden Sigung ben Befdlug, ben Ronig nicht eber anguerkennen, als bis er bie Berfaffung beidmoren baben murbe. Die Servilen und unter ihnen am lebhafteften Renna fampften vergebens bagegen, proteftirten aber im Ramen bes Ronigs, ber nicht von ber Babl ber Cortes abbange , fonbern geborner Monard fen.

Inzwischen kam Napoleon in immer größere Noth und gab Ferbinand VII. ohne eine Bebingung frei. Derselbe verließ Balencah am 13. März, wurde aber am 23. an der Grenze zu Girona von Suchet aufgehalten und mußte erst einen Befehl erlassen,
bemzusolge die französischen Besatzungen in den nach ruckwärts liegenden festen Pläten freien Abzug erhalten sollten. Im Bertrauen
auf die Bollziehung dieses Besehles ließ sodann Suchet unter großen wechselseitigen Göslichkeiten den König weiter reisen und behielt nur bessen Bruder Don Carlos als Geißel zuruck. Die Ca-

talanen ftromten in Daffe berbet, ihren befreiten Ronig willfommen zu heißen, und Ferbinand fonnte balb erfennen, bas Bolt fen ibm viel ergebener, ale bie Cortes. Um 6. April fam er nach Saragoffa, begleitet von bem gleichfalls frei geworbenen Balafor. Das Bolf biefer vielgetreuen Stabt beraufcte fich in ber Wonne bes Wieberfebens und bie iconften Damen gogen mit bunten Banbern ben fonigliden Bagen burd bie Strafen. Sier murbe am 11. ein geheimer Rath gehalten, was ber Ronig gegenüber ben Cortes thun folle. Alle Anbanger bes Ronigs riethen, fie nicht anguerfennen, nur Balafox allein warnte por extremen Schritten. Der Ronig lief bie Sade noch babin geftellt, befchlof aber, noch nicht nach Dabrib, fonbern erft nach Balencia zu reifen, fich von ber gunftigen Stimmung bes Bolfs noch beffer zu überzeugen unb bie Cortes in banger Erwartung gu laffen. Balencia, mobin Ferbinanb am 16. fam, erfulte alle feine Buniche. Die Befatung unter General Ello fdmur bie Rechte feines Thrones gu fdugen und rief burch alle Strafen benen Tob gu, bie anbers bachten. 2018 fich ibm nun bier als Brafibent ber Regenticaft von Dabrib fommenb ber alte Carbinal Louis be Bourbon, Better bes Ronigs und Schwager bes Friebensfürften, vorftellte, reichte er bemfelben nur talt und ftolg bie Sand gum Ruffe bin. Das Buftromen ber Groffen bes Reichs, ber Beiftlichkeit, ber fervilen Bartethaupter und ber Deputationen aufrichtig treuer Spanier, bie in ber Liebe zum Alten nie gewanft, nahm von Tage ju Tage zu und ließ bem Ronig feinen 3weifel mehr, bag er alles magen burfe.

Unter biefen Einfluffen erließ er am 4. Mai in Valencia eine strenge Proclamation, in welcher er bie Auflösung ber bisherigen usurpatorischen Cortes aussprach und alle ihre handlungen für ungültig erklärte, bagegen die Einberufung ber alten rechtmäßigen und landesüblichen Cortes, sowie die Achtung aller Rechte des Bolks und körberung seines Glücks zusicherte. Bugleich wurden geheime Befehle nach Madrid geschlett und durch General Equia bafelbst in der Nacht vom 10. zum 11. Mai die beiben noch dort

meilenben Regenticaftsmitglieber Agar und Ciscar, einige Dinifter und etwa 40 Cortesmitglieber ale Saupter ber liberalen Bartei verhaftet. Das Bolf auferte laute Freude barüber und empfing ben Ronig, ber am 13. anlangte, mit unermefilichem Jubel und Geprange. Alles ftromte ibm icon fieben Deilen meit entgegen und von Aranjueg bis Dabrib murbe fein Bagen nicht mehr von Bferben, fonbern von Denichen gezogen, bie nicht aufborten. ibm Glud zu munichen.

Die Unterbrudung ber Liberalen mar febr popular und murbe auch obne ben Ronig erfolgt fenn, benn bie von biefer Bartei geprebiate frangofifde Bbilofophie pagte nun einmal nicht gunt franifden Bolfe. Aber ber Ronig banbelte bod nicht im Ginne biefes eblen Bolfes und verftand es nicht, in großbergiger Beife benen bie Sand gu bieten, bie mabrent feiner Berbannung fur feine Rechte gefampft batten, und einer Ration, bie ibm fo bobe Treue bewiesen, ben vollen Benug bes enbliden Gieges und Kriebens zu gemahren. Denn er verfolgte von nun an nicht blos bie Libergien, bie in Cabix unvolfsthumliche Gefete gemacht batten, fonbern auch bie Benerale und Guerilleros, bie ibr Leben fur ibn eingefest batten. Gelbft bie treueften Belben murben ibm verbadtia, wenn fie nur freimuthig maren und ibm Dagigung und Ditte empfablen. Er wies alle Chrenmanner von fich und umgab fic nur mit bem Auswurf ber fervilen Bartei, beren Berbachtfaungen noch öfter bie Unichulb ober bas Berbienft trafen, als bie mirflic Compromittirten. Dabei entwickelte er eine feltene Tucke bes Charaftere, bie Bertrauen beuchelte und felbft Liebfofungen fvenbete. mo fie tobtlich verberben wollte. Es murbe fprichmortlich in Spanien, wen ber Ronig hangen laffen wolle, mit bem rauche er porber eine Cigarre. Die traurige Folge biefes Suftems mar, baf fich eine Menge Spanier, bie vorber nichts von ben Liberalen gewollt batten, jest erft mit benfelben vereinigten, um ber tonigliden Bosbeit Schranfen gu feten. Das Bolf, bas fo mannlid fur bie Rechte feines Ronigs gefampft, burfte auch feine ebelften

Bertreter im Rathe bes Ronigs zu febn verlangen. Die alten Cortes maren gefetlich, ber Ronig batte ibre Wiebereinberufung sugefagt, brach aber fein Bort und regierte mit einer fo abfolutiftijden Billfur ale moglic. Bergebene reiste Bellington im Spatfommer nach Mabrib, ihn einigermaßen zur Bernunft zu bringen. Ein bumpfes Unbehagen ging burch gang Spanien; bas Bolf, anftatt bie mobiverbiente Rube gu geniegen, gerieth in neue Aufregung. Schon im Gerbft ließ fich Mina von feinem Feuer hinreifen, eine Emporung zu versuchen, bie aber balb unterbrudt murbe. Doch glubte bie gebeime Buth im Bolfe fort und ffurzte Spanien wenig Jahre fpater in alle Greuel bes Burgerfriegs.

Bon noch langerer Dauer follten bie ungludlichen Burgerfriege fenn, bie mit ben erften Unabhangigfeiteerflarungen in ben fpanifden Colonien Mittel = und Gubamerifas begonnen batten. Ste bauern bis beute fort. Die amerifanifden Spanier haben burd bie Freiheit nichts gewonnen. Ueberall, mo fie Republifen grunbeten, murben biefe ein Spielball ebraeiziger und babgieriger Generale, bie einander wechfelfeitig verbrangten und unter beren Berricaft nirgende weber bie Freiheit, noch bie Bilbung gebeiben fonnte. Die Rirche murbe balb gevlundert, balb wieber geliebfost, vermilberte aber auch ba, mo fie im größten Unfeben blieb, theils meil fich bie Beiftlichfeit zu viel in weltliche Barteifampfe mifchte. theils meil bas noble Altipanierthum ber Gemeinheit ber bunten Sautfarbe erlag.

Die Unnatur bes Continentalfpfteme batte noch furg por Dapoleone Hebermaltigung einen Rrieg gwifden ben Bereinigten Staaten von Morbamerifa und England veranlagt. Braftbent Jefferson hatte am 17. Marg 1808 bas Non-intercourse-Gefet beim Congreg burchgefest, bemgufolge norbamerifanifche Schiffe nicht mehr in englische und frangoffice Bafen einlaufen follten, meil bort feine Freiheit ber Rlaggen mehr galt. Ravoleon fam ben Morbamerifanern querft wieber entgegen und nun bob auch ber 33

2B. Mengel, 120 Jabre, III.

Congreß bas Nichtverkehrsgeset fur Frankreich auf, 2. Nov. 1810. Der englische Befanbte Erefine in Bashington verfprach gleiches Entgegenkommen von England und Burudnahme ber ftrengen englifden Befene in Bezug auf ble Schiffe ber Bereinigten Staaten. bas Minifterium aber besavouirte ibn und es fam balb gu Reibungen. Englifde Schiffe caverten bie amerifanifden Rauffabrer weg, bie nach frangofifden Bafen fubren, und ber Congreg erklarte an England formlich ben Rrieg, 18, Juni 1812. Wir werben biefen Rrieg fpater im Bufammenbange ber amerifanifchen Beichichte naber betrachten und bemerfen bier nur, bag er nicht febr thatenreich war, nur baf bie Englanber, bie nie mehr ale 14.000 Mann beifammen batten, bie Statt Babbington verbrannten, aber am 7. Jan. 1815 vor Rem - Drieans burch General Jackson unter ungebeurem Berluft gurudgefdlagen murbe. Babrend biefer Giea mit unenblichem Jubel burch gang Umerifa gefeiert wurben, fam am 17. Febr. bie Radricht an, bie von beiben Theilen bestellten Friebensunterhanbler batten zu Bent unter ben Aufpicien bes gum Schieberichter gemablten neuen Ronigs ber Dieberlande bereite am b. Beibnachtstage bes eben verfloffenen Jahres ben Frieden abgeichloffen, ber nun auch ratificirt murbe. - Diefer ameritanifche Rrieg brachte ben ftolgen und egoiftifden Englanbern feine Chre und feinen Bortbeil, fonbern erbobte nur bas Gelbitgefühl ber Amerifaner.

## Zwölftes Buch.

Europas Meugestaltung im Jahr 1815.

Begen Enbe bes September 1814 fanden fich von allen Seiten bie Monarchen und ihre ausgezeichnetften Staatsmanner, beggleichen bie Bertreter ber fleinen und fleinften noch beftebenben, ober icon mebiatifirten Staaten und gabllofe anbere Bafte, bie mebr nur Reugier antrieb, jum großen Congreß in Bien ein. Um feierlichften war ber gemeinschaftliche Gingug bes Raifers von Ruffland und bes Konige von Breugen am 25. Geptember. Soon porber maren bie Ronige von Danemart und von Burttemberg, balb nachher ber Ronig von Bapern eingetroffen. ben anbern größern Staaten famen nur bevollmächtigte Minifter. England fanbte ben Lord Cafflereagh und fur Sannover ben Grafen von Munfter, Frankreich ben Furften von Salleprant, Someben ben Grafen Lowenhielm, Spanten ben Ritter Labrabor, Bortugal ben Grafen von Palmella, ber Papft ben Carbinal Confalvi. Bet ben commiffarifden Berhandlungen liegen fic Defterreich burd ben Fürften Metternich und herrn von Weffenberg, Breugen burch ben Kurften von Sarbenberg und Freiherrn Wilhelm von Sumbolbt, Rufland burch ben Grafen Neffelrobe, Bagern burch ben Furften von Wrebe vertreten, Danemart burch ben Grafen von Bernftorf, Sarbinien burd ben Marquis be St. Marfan, Solland burch ben Freiherrn von Gagern. Das Protocoll ber Plenarfigungen führte herr von Gent.

Der Kaiser von Desterreich übte eine großartige Gastfreundsschaft. Die fremben Fürsten und vornehmen Gäste hatten ihre Damen mitgebracht. Fest reihte sich an Fest. Dejeuners, Diners, Soupers, Bälle, Theater, Opern, Concerte, Feuerwerke, Feengarten, Bolköfeste, Paraben, Manoeuvres 2c. wechselten ab mit Lusteparthien in ber Umgegend, Lustschrein auf der Donau, im Serbst und Winter mit Jagden, Maskeraben, Schlittenparthien 2c. Raifer Franz verwendete auf die Unterhaltung seiner Gäste mehr als 30 Millionen.

Mitten im Taumel biefer Bergnügungen wurden fehr ernfte Berhandlungen gepflogen, mit benen es aber nicht recht vorwärts geben wollte und bie von vorn herein wenigstens in Deutschland mit Mißtrauen begrüßt wurden, weil man es hier nicht verschmerzen konnte, daß Frankreich, eben erst bestegt, schon wieder eine Stimme auf dem europäischen Congreß führen und die übrigen Mächte durch seine Intriguen uneinig machen und verhetzen durfte. Auch Talleprands Versönlichkeit flöste Abscheu ein, denn man hatte nicht vergessen, welche Rolle berselbe auf dem Congreß in Rastadt, bei der Beraubung und Zerstücklung des deutschen Reichs gespielt hatte. Es empörte, daß ein solcher Mann jeht mit zu Gericht sitzen sollte über die Neugestaltung Europas und insbesondere auch Deutschlands.

Nachbem Frankreich, von bem allein alles bisherige Unheit ausgegangen war, burch ben Barifer Frieden in seine Schranken zurudgewiesen war, schien nichts naturlicher, als bas burch jenes Frankreich zerrüttete beutsche Reich in ben alten Stand ber Macht und Ehre wieder einzusehen. Auch hatte bie Proclamation von Kalisch es verheißen und ganz in bem nämlichen Sinn hatten sich auch bie österreichischen Proclamationen schon im Jahr 1809 ausgesprochen. Man hätte nun meinen sollen, Desterreich werde bie 3bee seschalten, Rusland und Preußen wegen ber Zusagen von

Ralifd beim Bort nehmen und "bie Biebergeburt bes ehrmurbigen Reiche", bie barin ausbrudlich verbeifen morben mar, bauptfacilich im eigenen Intereffe burdfubren, benn Raifer Frang mar immer noch ermablter romifder Raffer und bie erzwungene Micherlegung biefes Titele fonnte jeben Augenblid gurudgenommen mer-Fur bie Ginbeit bee Reiche unter einem Raifer ichmarmten bamale fogar bie norbbeutiden Broteftanten; auferbem aber fanb Defferreich bie gabireichften und marmften Sympathien in feinen verlorenen Brovingen, bem burgunbifden Rreife (Belgien), im ebemaligen Borberöfterreich (Dberfdmaben und Schwarzwalb), beffgleichen in fammtlichen facularifirten und mebigtifirten Sanben und Stabten, hauptfachlich in ben rheinischen, meftphalischen, franfischen Bistbumern. Allein Raifer Frang trat icon im August 1813 in bie Alliang mit bem flaren Borfat ein, bie beutiche Raiferfrone nicht wieber angunehmen und gerabe er war es, ber fich zuerft und am enticbiebenften bem Beifte wiberfette, ber bie Broclamation von Ralifd burdbrang. Er und Metternich faben in ber Bieberaufnabme ber beutiden Raiferwurbe weit mehr eine Befahr, als einen Bortheil fur Saus Defterreid. Gine Befahr nämlich, weil alle auswärtigen Machte ein Intereffe batten Deutschlanbe Biebergeburt und Ginbeit gu bintertreiben, und weil auch innerbalb bes Reichsgebietes felbit Breugen und Babern icon gu machtig maren, um fich wieber einem Raifer unterwerfen gu fonnen. Wie feft bereits Defterreich entichloffen mar, nicht gum alten Reiche gurudguftreben, erbellt am beutlichften aus bem Bertrage von Rieb, ben es icon im October 1813 mit Bayern einging, und aus ber Schnelligfeit, mit bem es allen Rheinbunbfurften bie Arme öffnete, um fich ihrer gegen Breugen und bie beutiche Ginbeitsvartet zu bedienen. Nachdem bas nun fcon alles vorausge= gangen war, erklart fich leicht, marum fic Defferreich und Breu-Ben mit England und Rugland noch mitten im Rriege auf frangofifchem Boben in bem Augenblid, in welchem fie anberweitige Bwi-Rtakeiten ausgliden, auch babin vereinigten, bie Proclamation von

Ralisch feierlich zu verleugnen und (gleich im erften geheimen Artikel bes Bertrags von Chaumont) als Grundsag aufftellten, Deutschland solle nicht wieber ein einiges Reich, sonbern nur ein Bund
unabhängiger Fürsten werben.

Bas alfo bie Sauptface batte fenn follen, bie Bieberherftellung bes beutiden Reichs, mar auf bem Biener Congref von porn berein befeitigt und ber lettere batte feinen anbern 2med mehr. als bie aus ber großen napoleonifden Beute noch übrigen ganber unter bie Gieger bergeftalt ju vertheilen, bag feiner zu viel befam und etwa baburd ein lebergewicht erlangte, meldes ben andern bebroblich mare und bem europaifden Gleichgewicht miberfprechen wurbe. Dag bet biefen allgemein eurovälichen Fragen bie Stimme fleiner Staaten vollfommen überfluffig mar, verftebt fich von felbft. Sie fonnten feine Dacht in bie Bagidale legen, fle fonnten bie Berhanblungen nur verlangern und burd Ausplaubern ichaben. Man ließ fie alfo bet Gette und mabite einen Ausschuß von acht Grogmachten, Defterreich, Rugland, England, Franfreich, Spanien, Preugen, Someben und Bortugal, Die allein über bie Sauptfragen enticheiben follten, mabrent bagegen fur feparate Gegenftanbe, g. B. bie Ungelegenheiten bes funftigen beutiden Rurftenbunbes, ber Schweizer Eingenoffenicaft, ber Dieberlanbe, Sarbiniene ac. befonbere Commiffionen gemählt murben. Jener Sauptausicus ber acht Machte erregte großen Wiberfpruch und Merger unter ben fleinern Machten, ba Danemart, Babern, Garbinien, Reapel zc. ausgefchloffen maren, bie fich boch fur fo machtig und bedeutenb bielten, wie Bortugal. Allein bie Großen achteten auf bergleichen Reclamationen aus guten Grunben nicht.

Allen Streitfragen bes Congresses stand in erster Linie voran bie neue Theilung Polens, für die ein Ausschuß ber fünf Groß-mächte allein (mit Ausschluß von Spanien, Schweden und Portugal) niedergesett wurde, der auch nicht einmal dem Achterausschuß Borlagen zu machen hatte, sondern allein entschied. Bon dieser Frage hingen mehr oder weniger alle andern ab, denn Rußland

machte, mas es ben anbern bewilligte, von bem abbangig, mas ibm bewilligt wurbe. Sachfen hatte burch fein Benehmen ben Befit bes Großbergogthums Barfcau vermirft und Raffer Alexanber batte es bereits feiner gangen Ausbehnung nach proviforifc befett. Da nun aber berfelbe im Frieben von Tilfit ein Stud von Preufifo-Bolen und im Krieben von Bien ein Stud von Defterreichtich=Baligien ale napoleonifdes Gefdent erhalten hatte, fo fcbien er burch ben Befit fo vieler neuen Erwerbungen an ben Weftgrengen feines unermeglichen Reiches boch gar ju übermächtig gu werben. Defterreich und England erflarten fich baber entichie= ben gegen bie ruffifden Unfprude. Breugen aber mar fur Rugland gewonnen, weil ibm Rufland ben Befit bes gangen Ronig= reichs Cachfen garantirte. Bei biefer beiteln Berbandlung batte Talleprand bie erfte gunftige Belegenheit, bie Stimme bes befiegten Staate unter bie babernben Stimmen ber Steger einzumifden unb fogar gur entideibenben gu maden. Je mehr er fich auf bie Seite Defterreichs und Englands ftellte, um fo mehr Achtung verfcafften biefe binwieberum bem frangofifden Botum. Raifer Alexanber tonnte fich nicht enthalten, bem Fürften Salleprand einmal gu fagen: "ich batte von Franfreich mehr Dantbarfeit ermartet." Man fonnte nicht einig werben, man gog fich von einander gurud, man brobte fich, ja man griff icon an bas Schwert, mabrent Wien noch immerfort Wefte gab und ber augere Schein ber innigften Malang nicht aufgegeben murbe. Ralfer Alexander erlaubte feinem Bruber Conftantin, ben er ben Bolen als Bicefonig gugebacht hatte (in einem Berhaltniß, wie bas Eugens zu Napoleon gemefen war), in einem Aufruf bom 11. Dezember, alle Bolen in tie Waffen zu rufen, um bie Unabhangigfeit und "bas politifche Dafenn" ihrer Nation zu behaupten. Go bebiente fich Rugland, inbem es Polen verschlingen wollte, ber patriotifden Sprache Rosciuszto's. Dagegen ichloffen Defterreid, England und Frantreich am 3. Jan. 1815 einen gebeimen Bunt, um Rufland und Preufen nothigenfalls mit Waffengewalt zum Abstehen von thren Forberungen in Bezug auf Bolen und Sachfen zu zwingen.

Dan ließ es feboch nicht jum außerften fommen, fonbern bie brei meftliden Dadte aliden fich mit Rufland auf Roften Breugens aus. Breugen batte bag Diggefdid, nadbem es verhaltnigmäßig bas meifte und befte im Rriege getban batte, im Frieben fur alle anbern ber Gunbenbod merben gu muffen. Das Gefpenft bes "Sicharronbirens," momit Saugmit fo lange geplagt worben mar, ftorte auch bem Furften Barbenberg bie nadtliche Rube. Man fab, wie Defterreich bie Dieberlande und Oberichmaben aufopferte, um fich mit bem nabern Benebig beffer zu arrondiren. Dan batte fruber um jeben Breis fich mit Sannover arrondiren wollen. Alfo lag es nabe, bag man fich von ber Musfict, fich mit Sachien zu arrondiren, beftechen und ganglich verblenben lieg. Rufland hatte boch und theuer gelobt, gang Sadfen folle preugifch werben, unter ber Bebingung, bag Bolen ruffifc wurbe. Die folaue Diplomatte ber übrigen Dachte ließ aber Breugen in ber Taufdung, fle murbe feinen Unfbruchen auf Sadfen nachgeben, bis fie von Breugen unwiberruflich anberartige Bugeftanbniffe erlangt hatte. Altpreugifde Brovingen maren Unfpach und Bapreuth, es mußte Breugen baran liegen, burch fie ben guß in Gubbeutichland zu baben; allein es machte feinen Unfpruch mehr barauf und überließ fle Bavern aus Rudficht auf Defterreich. Gine altpreußische Broving war auch Oftfriesland und bem Fürften von Sarbenberg batte alles baran liegen muffen, burd biefes Land Breugen bie einzige Berbinbung mit ber Norbfee gu erhalten, allein inbem ibm England taglich hoffnung auf Sachfen machte, überließ er biefe unerfetliche Broving an Sannover. Dichts beweist beutlicher, wie wenig Sarbenberg ben Ruhm eines Staats= mannes verbient bat. Alfo von ber Rorbfee wie von Gubbeutichland ließ Breugen fich ausschließen einzig um Sachfen zu geminnen. Aber es war Diemand Ernft, ihm Sachfen zu geben. 3m Begentheil verlodte man Breugen zu biefem Anspruch nur, um es ber

Bobularitat zu berauben, bie es mabrent bes Rrieges genoffen batte. Der Staat, von bem bie beiligfte Begeifterung und bie großartigften Ibeen ausgegangen maren, follte jest als in fleinlicher Sabgier befangen ericheinen. Es gelang nur zu gut. Die Begeifterung verichmand, ein jubifches Dafeln und Schachern und ber tiefe Merger barüber blieben allein übrig. Dach bem Bertrage am 3. 3an. hatte es zum offenen Rriege tommen muffen, wenn nicht bie brei meftlichen Dachte, um einen folden Scandal zu verhuten, am Enbe boch vorgezogen batten, Rugland im Wefentlichen nachzugeben unter ber Bedingung, bag es Breugen nicht ferner unterftute. Man fam überein, bag Rufland von Bolen nur ben im Biener Frieben von Defterreich abgeriffenen Theil Galigiens gurudgeben, bas Webiet von Bofen an Breugen abtreten und Rrafau eine freie Stadt feyn laffen follte, bas gange übrige Großbergogthum Barichau aber fammt bem im Tilfiter Frieden von Breugen meggeriffenen Begirt von Bialvftot bebalten folle, bag bagegen Breugen nur ben fleineren, armeren, ftabteloferen Theil bes norblichen Gachfen befommen, ben reicheren Theil im Guben aber mit ben Stabten Dredben und Leipzig bem Ronig von Sachfen verbleiben folle. Sobalb Raifer Alexander bas Wefentliche hatte und fich nur gu unbebeutenben Abtretungen veranlagt fab, befann er fich teinen Alugenblid, Breugen feinen bieberigen Sous aufzufunbigen. Die Bergichtleiftung auf bas gange Cachfen murbe Breugen ichon am 8. Februar abgenothigt und bann erft am 11. bie Abtretung Baricaus an Rugland unterzeichnet. Comit hatte Napoleons fpatere Rudfebr auf biefen Gang ber Dinge feinen Ginfluß. Mit großem Glud machte Salleprand und machte auch bie englische Breffe gur Bertheibigung bes Ronigs von Sachfen bie Grunbfate ber Legitimitat geltenb. Dach benfelben Grundfaten batte aber auch Raifer Frang wieber bie beutide Raiferfrone und Breufen Offfriesland und bie frantifchen Darfgrafichaften gurudferhalten muffen. Die vielberühmte Legitimitat galt nicht ein Saarbreit weiter, ale bas Intereffe ber Dachtigen ibrer bedurfte.

Die nadftwichtigfte Ungelegenheit betraf bie Dieberlanbe. Solland batte ben Cobn feines letten Erbstattbaltere, Bilbelm. als Couverain angenommen. Belgien war von Frantreich abgeriffen und von Defterreich aufgegeben. Wer follte biefe reide und wichtige Broving befommen? Rur nicht Breugen, barüber maren alle einig. Babrent man Breugen bie rheinifden Bisthumer gu Cleve aab und es ale Sauptmacht gur Bewachung Frankreichs am Mieberrhein aufstellte, wollte man ibm bod um feinen Breis ben Bortbeil ber Deerestufte gonnen. Man ftellte es überall babin. mo es in Gefahr mar, nirgende wo ibm ein echter ficherer Gewinn ermachien mare. Der Bring-Regent von England batte bamale bie Abficht, feine Tochter Charlotte mit Bilbelm, bem neuen Couverain von Solland, zu vermählen und folug beghalb vor, Solland mit Belgien zu vereinigen. Geine Abficht mar, bie politifde Bormunbicaft über beibe Lanber zu übernehmen, er bebiente fich aber bes Bormanbes, Solland fen ein ju fdmaches Bollmert gegen Frantreich, man muffe es verftarten, um Europa wirffamer gegen einen Angriff Frankreiche zu ichuten. Satte nun England ben Ruffen in Bezug auf Bolen nachgegeben, fo gaben fie ibm jest mieber in Bezug auf Belgien nach und England feste feinen Blan vollftanbig burd, und zwar wieber auf Roften Deutschlanbe. Es fiel Miemand ein, baran zu erinnern, Belgien und Luttich fepen beutiche Reichstanber gemefen, muffen alfo auch jest noch ein integrirenber Theil bes beutiden Bunbes bleiben. Man rif fie ab und aab fie an Solland.

In abnlicher Beise wurde bie vierte Frage entschieden, welche Sarbinien betraf. England legte ben größten Werth barauf, bieses Königreich zu verstärken, um es als Reil zwischen Frankreich und Desterreich zu treiben. Nachbem Benedig als Republik nicht mehr bestand, konnte auch die von Genua nicht wohl wiederhergestellt werben; England aber wunschte es mit Sardinien zu verbinben, um durch ben Hafen von Genua in jedem Augenblick mit dem Auriner Hofe in Verkehr treten und biese Macht mit seinen Flot-

ten unterftugen zu können. Es feste auch bier feinen Zweck burch.
— Die neapolitanische Frage blieb unerledigt. Defterreich schügte Murat, obgleich feine Gesandten vom Congrest nicht zugelaffen wurden.\*)

In Bezug auf bie Schweig bielt fich ber Ginfluß ber Uriftofraten und Demofraten giemlich bie Baage. Die erftere vertrat ber Soultbeig von Mulinen aus Bern, Die andere Labarve, ber Soupling Ralfer Alexanders. Bur Bermittlung trug mefentlich bei Landammann Reinbard von Burid. Doch maren aufer bem lettern nur Bieland von Bafel und Montenach von Freiburg offigielle Tagfatungegefandten. Rach vielem Ringen und Banten batten fich bie ftreitenben Barteten in ber Somely felbft am 8. Sept. 1814 gu einem Bertrage vereinigt, ber bie gegenfeitigen Unfpruche möglichft ausglich und auch am Biener Congreg in ber Sauptfache angenommen murbe. Durch Labarpe's Ginflug blieben bie Cantone Baabt und Maragu von Bern getrennt, mogegen Bern bas Ge= biet von Bruntrut (Basler Bistbum) erbielt. Graubunbten, bas nur bas Beltlin an Defterreich verlor, Genf, Ballis, Teffin, Reufchatel (obgleich unter preugifcher Sobeit) traten gur Gibgenoffenfcaft. Die Verfaffung blieb foberativ. In ben vormals artiftofratifden Cantonen famen meift bie alten Beidlechter wieber ans Ruber. Der Fürftabt Bancratius von St. Gallen murbe mit fetnen Reclamationen abgewiesen. Da man anfange gu ben Schweiger Entichabigungen Talleprant nicht berbeigezogen batte, erflarte biefer alles fur unverbindlich, mogu Franfreid, ale nachfter und machtigfter Nachbar ber Schweig, nicht mitgewirkt habe, und man fand fich bewogen, ihm nachzugeben und Frankreich zum Mitrichter uber bie Schweiz anzunehmen. Die neue Schweizer Berfaffung wurde zu Wien am 28. Marg 1815 garantirt.

Unterbeg murbe auch ber neue beutiche Bund berathen.

<sup>\*)</sup> Man beschulbigte Talleyrand er habe sich von Murat 300,000 Ducaten schenfen laffen, um fur ihn beim Congrest zu wirken, aber vom Konig Ferdinand eben so viel.

Das ausschließlich beutsche Comité batte aber nur über bie lodere Form ber Foberation Beidluffe gu faffen, bie Sauptfache, fomobl mas bie Grengen bes Bunbes, als mas bas Berbaltnif ber Glieber zum Gangen betraf, mar icon vorber burd Defterreich und Breufen allein mit ben auswärtigen Dachten feftgeftellt morben und erflarte Metternich am 22. Nov. 1814 ausbrudlich, bas fen feine rein beutiche, fonbern eine allgemein europäische Angelegenbeit. Der beutiche Bund follte nunmehr außerlich nur bie Lanber umfaffen, bie vormals icon gum beutiden Reich gebort batten (mit Ausnahme ber erft noch neuerbings abgeriffenen, 3. B. Belgiens). Er follte aus burdaus fouverginen Staaten befteben und nur burd bas Roberativband bes f. g. Bunbestage in Krantfurt vereinigt fenn. Sier follten bie Befanbten aller Bunbesftagten tagen unter bem Brafibium Defterreiche. Die Krage, mer fouveraines Bunbesmitglieb fenn burfe, murbe von ben größern Staaten allein beftimmt, bie fleinern erft fpater gu ben Berathungen zugezogen. Gin Berfuch ber mebiatifirten Reichsfürften, wieber ale unabhängig anerfannt ober wenigftene mit corporativen Rechten bebacht zu werben, miflang. Es darafterifirt bie Gomade ihrer Stellung, bag fie eine Frau gur Furfprecherin mablten, bie verwittmete Fürftin von Fürftenberg. Raifer Frang empfing fie am 22. Det. 1814, fonnte ibr aber nur mit Gute rathen, fich in bie Umftanbe zu ergeben. Sannover verwandte fich auf bem Congreg am eifrigften fur bie Wieberherftellung ber alten ftanbifden Berfaffungen, burch welche auch ben Debiatifirten bie Burgichaft eines Rechteguftanbes gemährt wurbe. Undrerfeits murbe bas conftitutionelle Suftem auch von ben Rheinbundfürften (nach bem Borgang ber Bourbone in Franfreich) ale bas geschicktefte Mittel angefeben, um ben mancherlei Groll ber Bevolferungen zu beidwichtigen und namentlich um bie Aufmertfamteit von ben großen nationalen Fragen auf bie minder bebeutenben Fragen bes provinziellen und ftanbifden Rechts abzuleiten. Ronig Friedrich von Württemberg batte fich geschickt mit ber Coalition abgefunden und boffte.

eben fo leicht bie öffentliche Meinung zu gewinnen, inbem er icon am 11. 3an. 1815 feinem Lande eine neue Berfaffung aab und am 15. Mars bie Stanbe eröffnete. Aber bie Stanbe verlangten "bas alte Recht," b. b. Altwurttemberg feine alte Berfaf= funa. Meuwurttemberg bie alten fcmerverlegten Rechte ber Debiatifirten. Der Konig verftanb fich am 23. April, Commiffare gu ernennen, bie im Berein mit ftanbifden Commiffaren eine neue Berfaffung (mit Befeitigung ber von ibm octropirten) erft beratben follten, brach bie Unterbanblungen gang ab am 5. Auguft, nabm fle am 29. Nov. wieder auf, tam aber zu feinem Abichluß. biefem Borgang lag eine große Lebre. Die Bolfer wollten wie in Burttemberg, fo überall, nur bas aute alte Recht und batten Migtrauen gegen bie liberglen Beidente bes mobernen Despotismus. Sie maren bas vage Experimentiren fatt und ftrebten auf bem guten alten feften Grunte gu fteben. Aber gerabe biefen tiefften Bug im Bolfegemuth miffannte bie berrichenbe Bureaufratie und Diplomatie.

Der Wiener Congreg anerkannte, bag in ben Gingelftaaten ftanbifde Berfaffungen eingeführt werben follten, nahm aber von einer allgemeinen Bertretung beuticher Stanbe ober beuticher Dation in Frankfurt am Main neben bem Bunbestage ganglich Umgang, wie bas auch mohl febr naturlich mar, ba ein Barlament biefer Urt fich mit ben Gingelfouverainetaten niemals batte vertragen fonnen. Der Bunbestag in Frankfurt follte ausschlieflich von ben Regierungen ber Gingelftaaten beschidt werben. Sier follten bie elf größten Staaten (Defterreich, Breugen, Bayern, Sannover, Sachfen, Burttemberg, Baben, Rurbeffen, Darmftabt, Danemark megen Solftein, Dieberlande megen Luremburg) jeder eine Stimme, bie übrigen fleinen Staaten aber nur halbe und Biertel8= ober noch geringere Bruchtheile von Stimmen, gufammen noch feche volle Stimmen haben, fo bag im Gangen 17 Stimmen fielen. In ben wichtigen Fallen aber, mo es organische Bunbesgefete galt, follten bie feche erften Staaten jeber funf, bie folgenben funf jeber

brei, bie nächsten brei jeder zwei, bie übrigen jeder nur eine Stimme haben und follte zur Beschluffaffung Einstimmigkeit nöthig seyn. Ständische Bersaffungen, Breffreiheit, freie Rheinschiffsahrt, Freizügigkeit, gleiche Berechtigung ber Confessionen wurden garantirt. Diese Föderation blieb aber etwas Monströses, eine Verbindung von Riesen mit Zwergen, in welcher die Berechtigung stets im Migwerhältniß blieb mit der Macht, die baher trog ihres langen Bestandes immer nur den Charafter eines leidigen Nothbehelfs bestalten bat.

Defterreich trat nur mit feinen bentichen Provingen in ben Bund. Es befam außer Tirol auch noch Salzburg und bas Innviertel von Bavern gurud. Breugen trat mit allen Brovingen in ben Bund, ausgenommen bas alte Dft- und Weftpreugen, Bofen und Meufchatel. Es erwarb zu bem, mas es 1812 befag, noch bas Großbergogtbum Bojen, bas bisberige Comebifd-Bommern, ben Morben Sachfens mit Erfurt ale Bergogthum Sachfen, Wefiphalen und bie Rheinlande in ihrem beutigen Beftanbe. Bayern verlor Tirol. Salabura und bas Innviertel, erhielt aber bafur Burgburg, Michaffenburg und bie überrheinische Bfalg unter bem Ramen Rheinbavern. Sannover murbe mit Offfriedland, Beffentaffel mit Sanau. Beffenbarmftabt mit Daing und mit Ifenburg befdenft, bas gur Strafe jest mebiatifirt murbe. Much bie anbern fleinften Rheinbunbftaaten verschwanden, jum Theil von Rapoleon felbft icon verfdlungen, Abremberg, Galm, von ber Leven. Dagegen bebaupteten fich im neuen beutiden Bunbe ale fouverain neben bem Raiferthum Defterreich, ben Ronigreiden Breugen, Sannover, Sadfen, Babern, Burttemberg, ber Rurfurft von Beffen-Raffel, bie Großbergoge von Baben, Darmftabt, Olbenburg, Mecklenburg (Somerin und Strelit), Weimar, bie Bergoge von Braunfdweig, Maffau, Sachfen (Silbburghaufen, Meiningen, Gotha, Coburg), bie Burften von Sobenzollern (Bedingen und Sigmaringen), Unhalt (Deffau, Bernburg, Rothen), Schwarzburg (Sonberebaufen und Rubolftabt), Lippe (Schaumburg und Detmolb), Reuß (in

zwei Linien), Walbeck, heffen-homburg, Lichtenftein und vier freie Stäbte (Frankfurt als Sit bes Bunbestags, hamburg, Bremen, Lübeck). Auch gehörte ber König von Danemark als Gerzog von Holftein und ber König ber Nieberlande als Großherzog von Luxemburg zum deutschen Bunde. Luxemburg bie Stadt, fo wie Mainz follte Bundeskeftfung werben.

Das waren im Wefentlichen bie Ergebniffe bes Wiener Congreffes, wie man fiebt, feine fruchtbaren Schopfungen gur Befriebigung ber Nation, sonbern nur angftliche Uebereinkommniffe gwiichen ben bamaligen Staatsgewalten. Nach einer fo großen Erfdutterung, wie fie über Guropa gegangen mar, batte man etwas Befferes erwartet, als biefes Flidwerf von Gebietstheilungen, Inamifden mar ber Enbabidluf ber Biener Beratbungen noch nicht erfolgt, obwohl bie michtigften Streitfragen bereits erlebigt, als Napoleon bie Infel Elba verließ, nach Franfreich gurudfehrte und bort alles wieder fur fich in Bewegung feste. Diefe Rectheit Dapoleons batte man vorausfeten fonnen und fie murbe auch von vielen vorausgeseben, auf beren Warnungoftimme man aber nicht achtete. Gie wurde motivirt zum Theil burch bie gebeime Uneinigfeit ber Dachte auf. bem Congreß, von ber Napoleon genaue Rad= richt batte, noch mehr aber burch bie Unpopularitat ber Bourbons in Franfreich

Lub wig XVIII. war alt und gichtbrüchig, bem Bolfe fremb, burch ben Keind aufgedrungen, konnte baber trot feiner liberalen Concessionen keine Sympathien sinden. Wenn er sich mit den von Napoleon abgefallenen Marschällen umgab, ihnen schmeichelte, wenn sein Bruder Artois sogar kameradschaftlich gegen sie zu seyn affectirte, so leuchtete boch jedermann die Unnatur ein. Die Emigration trat nur wie ein Gespenst in das lebensvolle Frankreich. Auch hielt man ben Liberalismus des Königs nur für Maske und für provisorisch; sein Minister Blacas, der Gunftling seines Exils, slößte als ein unbekannter Fremder und Emigre keinerlei Bertrauen ein und der präsumtive Thronfolger, Artois, galt als wuthender

Reactionar. Aus feinem Rreife gingen bie ausschmeifenbften Antraae bervor, welche Rache fur ben bingerichteten Ronig und fur ben ausgeftoffenen Abel, Erfat ber verlorenen Guter ac. verlang-Die Bergogin von Angouleme, Tochter Lubwige XVI. und Artois Schwiegertochter, von ber man fagte, fic fen ber einzige Mann in ber Kamilie, blieb ftets verfcloffen, ihr ganges Leben binburd nur mit ber Trauer um ibre Eltern beidaftigt und mar gu ftolg, um bas naturliche Gefühl zu unterbruden und in bie Luge ber politifden Rudficten einzustimmen. Gie ericbien in Frankreid nur wie bas bofe Bemiffen ber Nation und flofte eine achtungevolle Cheu, aber feine Liebe ein. Bubem mar fie finberlos und hatte bie Butunft nicht in Acht zu nehmen. Ihre ftrenge Unbacht entfernte vom Sofe bas Frobliche, Partfifche; auch bie Dobe batte fich geanbert, bie vielen alten Damen ber Emigration brachten ebrbare, berbe, bafilide Formen mit. Da noch eine Menge confiecirte Guter bes emigrirten Abels ale Nationalguter vorhanden und unverfauft geblieben maren, ichien es bem Ronig billig und ftimmten auch beibe Rammern gu, bag biefelben ben urfprunglichen Gigenthumern gurudgegeben werben follten. Bufallig befanben fic barunter weltläuftige Befigungen bes Saufes Orleans und Lubwig Bbilipp erhielt bei biefer Gelegenheit einen enormen Gutercomplex. Da biefer Bring einer Familie angeborte, bie felt lange gegen bie altere Linie Bourbon Opposition gemacht und fich babet auf bas Bolt geftutt hatte, munichte Fouche ibn auf ben Thron zu bringen, fobalb bie altere Linie burch ihre Fehler und Unpopularitat zu Grunde geben murbe. Aber Ludwig Philipp wies flug jeben voreiligen Berfcworungsverfuch von fic. Die Burudgabe ber unverfauften Guter erwedte übrigens ben Berbacht, bie bereits vertauften murben balb auch gurudgenommen werben, und trop aller Berficherungen vom Gegentheil murbe bas tieffte Diftrauen unter ben Bauern verbreitet, bie folde Guter gefauft hatten.

Die aufgeflarten Burgerlichen, bie ziemlich zahlreiche Partet ber Conflitutionellen, hatten noch wenig Ginflug meber bei ben

Bauern, noch bei ber Armee, suchten ihn aber zu erwerben, indem sie sie sorzüglich verbreiteten bas Wort, welches Talleyrand in Bezug auf die Emigrirten von der Partei Artois gesagt haben soll, "sie haben nichts gelernt und nichts vergessen." Lasabette war wieder constitutioneller Wächter, wie am frühern Hofe, und fand mehr zu tadeln als zu loben. Auch die glücklich nach Paris heimgekehrte Frau von Stasi öffnete ihre Salons wieder und hatte auch wieder ihren lieben Benjamin Constant um sich, den sie jetzt vollends zum großen Staatsmann herauszuputzen die Gelegenheit für äußerst günstig hielt. Natürlicherweise gehörte sie als Tochter Neckers nicht der Partei Artois, sondern der constitutionellen an.

Que bie Frommigfeit ber fonigliden Familie, bie ibr fconfter Bug mar, murbe von ber Bosbeit ber Gegner ausgebeutet, um ibr bie finfterften Reactionsplane unterzuschieben. Man brachte fie nämlich in Berbinbung mit ber Wieberberftellung bes Sefutenorbens burd ben Papft und mit ber Wieberberftellung ber Inquifition burch Ferbinand VII. in Spanien. Belder Saf gegen bie Rirde in bem weltlichen Baris bamals angefacht worben mar, er= bellt aus einem Borfall am 17. Januar 1815. Die Schaufpielerin Rancourt mar geftorben und ber Pfarrer von St. Roch batte ibr als einer im Bann befindlichen bie Erequien verweigert. Die Barifer Schauspieler aber trugen ihren Garg, von einer gabilofen Dange begleitet, bennoch in bie Rirche, bie fie erfturmten, gunbeten bie Lichter auf bem Altare an und begannen bie Exeguien felbft porgunehmen. Der Ronig, von bem Aufruhr unterrichtet, fandte ionell feinen Sauscaplan, um bie Ceremonie zu vollenben. Dieje Somache bes Ronigs machte bie Feinbe ber Rirche nur noch fubner und bie armliche Theilnabme, welche bie Barifer menige Tage nachher am 21. Januar ber Tobtenfeier Lubwigs XVI. ermiefen, ftellte ben Contraft gwifden bem Sofe und ber Bevolferung in grelles Licht. Damale trat Beranger ale ber erfte große Bolfd= bichter ber Frangofen auf, beffen Chanfons überall gefungen mur-2B. Dengel, 120 Jahre. III. 34

ben und fich eben fo burch ihre poeitiche Gentalität und Bolfethumlichfeit, wie burch ihre ungeheure Frechbeit auszeichneten. Sie brudten bie Stimmung theils ber Sansculotten, theils ber alten Garbe aus, fleigerten ben Stolz bes gemeinen Mannes und maren voll gräflichen Sobnes gegen bie Kirche und ben Abel.

Die gröfte Befahr brobte ben Bourbons in ber Armee. Die alten Conurrbarte Navoleone fonnten ibre Dieberlage nicht veridmergen. Durch bie Rudfebr ber Gefangenen mar ibre Rabl außerorbentlich verftartt morben und wenn fie bie Fahnen verlaffen mußten, fo trug ibr Digmuth überall nur bet, bas gemeine Bolf gegen bie neue Orbnung ber Dinge aufzuwiegeln. Die Rebuction ber Armee batte eine Menge Offiziere auf halben Golb gefest. Beffegt, verarmt, außer Dienft tonnten fie nur mit Buth gufeben, wie ber Ronia fort und fort alte und junge Chelleute ber Emigration zu Offiziereftellen beforberte und in bie getibe Armee einicob und auch wieber Schweizerregimenter ale Garbe merben ließ. Enblich waren bie Abler, bie breifarbigen Rabnen, bie alten Damen ber Regimenter verichwunden; alles, woran ibr Rubm fic fnupfte, galt jest ale abgefdatt und mar verfdmunben. 3namifchen wich im Laufe bes Bintere ber verbiffene Groll einem gewiffen icabenfroben Bergnugen und man merfte ben Golbaten überall eine gebeime Soffnung an. Gie fprachen in allen Barnifonen unter fich viel von "Bater Beilden", ber im grubling wieberfommen merbe. Die Rubrigfeit in ber Armee murbe burd ben Ronig felbft beforbert, benn fobalb er bas geheime Bunbnig mit Defterreich und England gegen Rugland und Breufen eingegangen mar, machte er auch ben Marfcall Soult gum Rriegsminifter und befahl bie Errichtung eines Lagers von 30,000 Mann bei Grenoble. Es leibet feinen 3meifel, baf bie Golbaten burd Beridmorene auf gewiffe Eventualitaten im Frubjahr vorbereitet murben. Bon mebreren boberen Offizieren ift es gemiß, bag fie bie Rudfebr Navoleons von ber Infel Ciba betrieben. Ronig Jofeph, ber gurudaezogen in ber Someig lebte, batte bie Bermittlung gmischen Clba und Neapel, wo Murat auch wieber mit großen Plänen umging, einer- und Paris andererseits übernommen. In Paris war es das Haus der Königin Hortense, worin sich alle heimlichen Anhänger Napoleons zu vereinigen psiegten. Im Haß gingen die Weiber noch weiter, als die Männer. Die altabeligen
Damen des Hoses affectirten, die Namen der Marschallsfrauen
falsch auszusprechen, und gaben einmal der Gemahlin Ney's zu
verstehen, sie seh nur die Tochter einer Kammerfrau. Dieser Spott
schmerzte um so tieser, als Ney und die meisten Marschälle sich
burch Servilismus gegen die Bourbons auszeichneten. Soult sammelte für ein Denkmal der bei Ouiberon erschossenen Emigrirten
und Chouans.

Dapoleon felbit richtete von ber Infel Giba que fein icarfee Auge unausgefest nach Paris und Bien, und erfubr burch feine Agenten alles, mas vorging. Neugerlich führte er ein febr einfaches Leben auf ber Infel, legte Neubauten an, empfing bulbvoll bie vielen Fremben, bie ibn feben und fprechen wollten, und nabm feine Mutter Latitia und Schwefter Bauline von Rom aus gu fic. Inegebeim aber führte er eine ausgebehnte Correspondeng und lauerte auf alles, mas feinen Angelegenheiten gunftig merben tonnte. Die allgemeine Abneigung ber Frangofen gegen bie Bourbons mar ihm eben fo bekannt, wie bie Uneinigfeit ber Dachte auf bem Biener Congreß. Wenn fie aber auch wieber einig murben, ichien ibm, balbigft bie Infel Elba gu verlaffen, beghalb ratblid, weil bie Bourbone ibn nicht gern fo nabe batten und meil icon Borfdlage gemacht morben maren, ihn auf bie entfernte Infel St. Belena gu verfeben. Dem wollte er um jeben Breis zuvorkommen und bas Schidfal noch einmal herausforbern. Bum Bormanbe biente ibm, bie Bourbone batten ibm vertragemibrig ben Jahrgehalt nicht ausgezahlt, und überbies fen er Souverain von Elba mie Lubmig XVIII, von Franfreich, er tonne alfo Rrieg mit ibm fubren.

Einige englifde Schiffe follten gwar bie Infel Elba beftanbig

im Auge behalten, allein ihr Commanbeur Campbell hatte eine Liebschaft in Livorno, und die Tage seiner Abwesenheit benutte Navoleon, um sich mit ben 400 Mann, die, aus allen seinen alten Regimentern ausgewählt, seine Garbe auf Elba gebildet hatten, am 26. Februar 1815 einzuschiffen. Erst unterwegs kündigte er ten entzückten Soldaten an, die Reise gehe nach Frankreich, und dictirte ihnen seine Proclamation, um sie gleich bei der Landung in vielen Abschriften zu verbreiten. Er rebete barin zur Armee und zum Volk und fündigte sich als Befreier Frankreichs vom schimpflichen Joch der Bourbons an. "Soldaten," sprach er, "sammelt euch unter den Fahnen eures alten Führers. Der Sieg wird eilen, der Abler wird von Kirchthurm zu Kirchthurm bis auf Notre Dame sliegen."

Alle er am 1. Darg in einer Bucht gwifden Antibes unb Cannes gelandet mar, zeigte fich bie erftere Stadt feinblich gegen ibn und nahm bie babin geschickte Truppenabtbetlung gefangen, bagegen bemeifterte fic General Cambronne mit Napoleone Borbit ber fleinen Stabt Cannes. Sier ließ napoleon Lebensmittel faffen und eilte in ber Racht weiter, um unter Bermeibung ber großen Rhoneftrage und ber ropaliftifc gefinnten Brovence rafc auf ber Seite bes Bebirges ber piemontefifchen Grenze entlang nach Grenoble zu tommen, wo er gabireiche Unbanger gu finben ficher mar. Mirgenbe murbe er aufgehalten, bie erfdrodenen Beborben ber fleinen Orte verhielten fich paffiv, bie Bauern gafften ftaunenb bem frembartigen Buge nach, boch muche bie Theilnahme, fobalb Napoleon einmal bas Dauphine erreicht hatte. Um 7. Darg fam er vor bie Feftung Grenoble. Sier commanbirte General Darchand, ber zu feiner Berftarfung eben ben Dherften Labebopere mit feinem Regiment aus Chambern berbeigerufen batte, aber teinen feften Entichlug fagte und zwar bie Thore verfchlog, aber bie Brude, über welche Napoleon fommen follte, nicht fprengte. Gin Bataillon ber Befatung, welches er binausschickte, um Dapoleon aufzuhalten, legte gwar Sand and Gemehr, als aber ibr

Raifer furchtlos vor die Bajonette trat, seinen grauen Oberrock aufknöpfte, ihnen seine alte grüne Uniform zeigte und frug: "kennt ihr mich benn nicht mehr?" stürzten sie ihm zu Füßen ober ergriffen gerührt seine Hände und gingen alle zu ihm über. Noch an bemselben Abend führte Labeboydere ihm sein ganzes Regiment zu. Auch die übrigen Truppen in der Stadt waren für ihn. Marchand befahl nur, die Thore geschlossen zu halten, damit es wenigstens scheine, als sey die Stadt nur mit Gewalt genommen worden. Lachend wurden die gesperrten Thore dann von innen und außen eingeschlagen und Napoleon zog unter allgemeinem Jubel ein.

Um biefe Beit batte man in Wien und Baris bas wunberbare Ereignif erfahren und mar in voller Thatiafeit, feinen Rolgen gu begegnen. Der Wiener Congreß mar noch verfammelt. Die Rachricht von Napoleons Flucht, bie am 7. anlangte, folug wie ein Blabreaen alle noch flammenben Leibenfdaften und Giferfüchteleien nieber. Bar es bie Rurcht vor ten neuen Gefahren, mit benen Napoleon Europa bebrobte, ober bie Scham, ibn nicht beffer übermacht zu haben, \*) alle allitrten Monarchen waren ichnell einverftanben, aufs neue gegen Napoleon gufammengubalten. Talleprand benutte mit größter Gemanbtbeit ben erften Ginbrud ber überrafchenben Rachricht von Elba, um ben in Bien verfammelten Monarchen ein Manifest abzuloden, burch bas fie in ber Bufunft gebunben fenn follten. Er fab fur bie Bourbons bie größte Befahr im Berguge. Burbe Lubwig XVIII, von Napoleon ohne Dube verjagt, fo tonnte auch in Wien bie Unficht wieber geltenb gemacht werben, bie Bourbons fepen unfabig, Frankreich zu regieren, und Raffer Frang fonnte auf ben Ronig von Rom und bie Regentichaft Marie Louisens gurudtommen. Auch Raifer Allexander war übel gelaunt gegen bie unbantbaren Bourbons, Die

<sup>\*)</sup> Bluder wedte, als bie Nachricht in Berlin eintraf, ben englischen Gesandten aus bem Schlafe und rief ihm zu: "Saben bie Englander eine Klotte im mittellandischen Meere?"

mit England und Defterreich fogleich Front gegen ihn gemacht batten . nadbem er fie faum in Baris eingefest hatte. Dennoch gelang es Salleyrand, icon am 13. Mary bie allirten Dachte gu einer offenen Declaration zu bewegen, in melder fie erflarten, Mapoleon babe burch feine Klucht von Elba ben einzigen Rechtstitel permirft, an ben feine politifche Exifteng gebunben gemefen fen; er merbe biemit von allen "gefellichaftlichen Berbaltniffen ausgeschloffen und als geinb und Storer ber Weltrube ben öffentlichen Strafgerichten übergeben." Uebrigens murben fie ben erften Barifer Frieben aufrecht erhalten und mit gefammter Dacht Das poleons Borbaben vereiteln. Damit mar bie Unerfennung ber Bourbons und bie Schonung ber frangofifden Grengen abermals ausgesprochen, alles, mas Talleprand munichte und welt mehr, als er felbft erwartet hatte. Naturlichermeife tonnte bet einer fo michtigen neuen Einfaung ber Grofinachte bie Beigerung bes fleinen Ronigs von Sadjen, bie icon fruber befdloffene Theilung feines Landes anzuerkennen, nicht Stich balten, Metternich, Salleprand und Bellington, welcher bes nach London beimgefehrten Lord Caftlereaghe Stelle in Wien übernommen batte, reisten nad Bregburg, wohin man ben Ronig von Sachfen batte bringen laffen, und nothigten ibm bie Einwilligung ab. Bellington banbelte eigenmachtig und tonnte in fo furger Beit auch feine neuen Inftructionen von London einholen. Allein er hanbelte nur in bem Spfteme, meldes England icon beim erften Barifer Frieben befolgt batte. Um 18. Marg murbe in Coonbrunn ein Berfud gemacht, ben Ronig von Rom und feine faiferliche Mutter beimlich nad Frantreich zu entfubren, miflang aber. Run murben noch, mabrent bie Monarden jeber in feinem Lante neue Ruftungen gegen Napoleon betrieben, zu Bien bie letten Congreffragen erlebigt, bas icon Befchloffene unterzeichnet. Raifer Alexander nahm am 30. April ben Titel Ronig von Bolen an und verfprad ben Bolen eine Conflitution. 21m 26. Dai verließ er mit bem Ronig von Breugen Wien, ber Congreg vollenbete noch bie beutide Bunbesverfaffung, bie am 8. Juni unterzeichnet murbe, und loste fic am 11. auf.

In Baris batte man icon am 3. Marg bie erfte Nadricht von Mappleone Landung erhalten. Die regetionare Bartei Artois' mar entzudt barüber, benn fie zweifelte nicht, Napoleon merbe gefangen werben und bas gange Ereignig ftrengere Maagregeln ber fonigliden Regierung rechtfertigen. Aber auch bie conflitutionelle Bartet freute fich, benn indem fie einige Gefahr fur Ludwig XVIII. vorausfah, mar fie feft entichloffen, benfelben als confitutionellen Ronig gu unterflugen und hoffte ibn baburd ber Berfaffung und freifinnigen 3been immer geneigter ju machen. Das war bie Un= fict Lafavette's, bem auch B. Conftant beiftimmte. 21m 10. brach eine Militarverschwörung im Norben Franfreichs aus. General Lefebore-Desnouettes und General Lallemand bofften fich mit ibren Truppen ber Weftung Lille fur Dapoleon zu bemächtigen, burch bie Teftigfeit bes Maricall Mortier murbe aber ber gange Plan vereitelt. Diefes Greignif machte ben Bourbons Duth, fie bofften, auch im Guben wurben bie Maricalle ben rafchen Unmarich Napoleons und ben Abfall ber Truppen aufhalten. Den, ben ber alte Ronig befonbere liebtoete, ließ fich von ibm bergeftalt einnebmen, bag er ibm bie Sand fußte und ibm verfprach, Mapoleon wie einft Bajaget in einem eifernen Rafig zu bringen.

Die Herzoge von Arfois und Orleans waren bereits nach Lyon vorausgeeilt, wo sie am 8. eintrasen. Aber sie sanden die Stimmung sehr ungunstig. Die Lyoner Bevölkerung war Naposleon immer sehr ergeben gewesen und die Truppen verhehlten ihre Freude nicht. Ansangs hatten die Prinzen gehosst, an der Spitze der Truppen Napoleon entgegenziehen zu können. Nachher wünschten sie menigstens, die Truppen zurückzuziehen, damit sie nicht zu Mapoleon übergehen könnten. Aber auch das war nicht mehr möglich. Marschall Macdonald, der die Prinzen möglicht untersstützte, genoß kein Ansehen mehr und mußte mit ihnen stüchten. Bolt und Truppen gingen dem Kaiser entgegen, der im Triumph

in bie Stadt zog. Kein Tropfen Blut war vergoffen worben. Bon hier aus schrieb Napoleon an seine Gemahlin und versicherte Europa seiner friedlichen Gestinnungen. Auch erließ er wieder die ersten Regierungsbecrete als Kaiser, that bourbonische Einrichtungen und Personen in den Bann und stellte die seinigen wieder her, doch alles mit Mäßigung. Am 13. nahm er Abschied mit den bezaubernden Worten: "Lyoner, ich liebe euch", und suhr nach Paris weiter, jest schon von einer ganzen Armee begleitet, die unterwegs beständig Justuß erhielt. Auch das Bolk strömte von allen Seiten herbei und die ganze Reise war ein ununterbrochener Triumphzug. Ney, der gegen ihn hatte ausziehen sollen, ließ sich die überreden, zu ihm überzugehen, leichtsinnig vergessend, was er dem König eben noch geschworen batte, am 14.

In Baris murbe man immer banger. Je naber Rapoleon fam, befto vorfichtiger murben bie Beitungen in ihren Ausbruden. Erft war er bas Ungebeuer, ber Tiger ac. genannt morben, bann Bonaparte, bann Napoleon, balb mar icon wieber vom Raifer bie Rebe. Entwig XVIII. nahm bie Miene an, ale vertraue er noch gang ber Berfaffung und ben Rammern, und begab fich ju ben Deputirten, am 16. Bu flug und erfahren, um von Rammertiraben mirtfame Gulfe gu erwarten, that er biefen Schritt obne Smeifel nur, um, wenn er balb merbe fluchten muffen, bet ber constitutionellen Partei wenigstens ein gutes Anbenten gu binterlaffen, mas ihm bet feiner zu hoffenben Bieberherftellung jebenfalle nublich merben mußte. B. Conftant ichleuberte eine Bbilippica gegen Rapoleon und gab bie, welche etwa metterwendisch ber neuen Gewalt hulbigen murben, ber Schanbe Breis. "Wie verachtlich maren mir, wenn wir aufs neue ber Regierung eines Mannes bulbigten, gegen ben mir unfern gangen Abicheu erffart haben." Fouche feste fich abfichtlich einer icheinbaren Berfolgung burch bie bourbonische Bolizei aus, um fich baburch bei Napoleon gu empfehlen und bann in feinem Dienfte insgeheim um fo ficherer ben Bourbone zu bienen. In ber Racht auf ben 20. fam Rapoleon ichon nach Fontainebleau, überall vom gleichen Enthusiasmus empfangen. An Wiberstand war nicht mehr zu benten. In berseiben Nacht noch reiste ber König von Paris ab und die Prinzen und sein ganzer Anhang folgten ihm. Auch die meisten Marschale, Berthier, Marmont, Moncey, Macbonald, Victor, Gouvion St. Cyr, Dubinot. Der König hoffte, in einer französischen Festung im Norden Schutz zu sinden, durfte aber nirgends den Truppen trauen, sioh also über die Grenze nach Gent unter den Schutz ber bort lagernden Engländer.

Nach bes Ronigs Flucht erwartete Baris in größter Rube ben Raifer. Beneral Excelmans pflanzte bie breifarbige Fahne auf ben Tuilerien auf, bie Ronigin Sortenfe begab fich in biefes Solog, bie pormaligen faiferliden Diener fanben fich gleichfalls ein und orbneten alles zum Empfang bes alten Berrn. Lavalette bemächtigte fic ber Boft fur Napoleon. Taufenbe von Menichen marteten neugierig und jubelnb auf ben Straffen, bis enblich noch fpat am Abend bes 20. (am Geburtstage bes Ronigs von Rom) Mavolcon in einer einfachen Chaife am Balaft vorfuhr. Jaudgenb fturgten fich ibm bie Offiziere entgegen und trugen ibn bie Treppen empor. "Lächelnb vor Glud" ichlog er bie Augen, bis er in bie Arme ber fo febr von ibm geliebten Bortenfe fant. Aber er gonnte fich taum einige Rube. Mit größter Schnelle und gewohnter Meifterichaft organifirte er bas wiebergewonnene Reid, fouf fic Miniftet, betrieb bie Ruftungen, unterhandelte mit ben Conftitutionellen, biplomatifirte nach außen ac. Gein Bort mar aufe glangenbfte erfüllt, feine Abler maren bis auf Rotre Dame geflogen; fein Bug mar ein friedlicher Triumphjug gemefen und hatte feinem Menichen bas Leben gefoftet. Ließ es fich beutlicher fagen, bag Franfreich ibn wolle und bag es bie Bourbons, bie fomablich hatten bavonlaufen muffen, nicht wolle? Diefe That= fache, hoffte er, werbe Ginbrud machen, wenn nicht beim gangen Congref, bod bei einigen ber allitrten Machte. Allein es mar ibm nicht mehr moglich, bie Banbe zu fprengen, burd welche fich

bie Allirten neuerbinge feft vereinigt hatten. Sallegrand mar ibm zuvorgetommen. Geine Courfere, bie allen Grofmachten Frieben verfundeten und um Frieben nachfuchten, murben an ben Grengen gurudgewiesen, teines feiner Borte auch nur einer Antmort gemurbigt. Much mar es ein folimmes Borgeiden fur ibn. baf bie von Lubwig XVIII. angenommenen Schweizerregimenter fic burd nichts bewegen liegen, ju Rapoleon übergutreten; er

mußte fle entlaffen.

Es mare vielleicht noch möglich gewefen, Defterreich fur ein Spftem ju gewinnen, burd welches, wenn nicht zu Gunften Dapoleone felbft, bod feines Cobnes, bie Bourbone vom frangofifden Thron ausgeschloffen werben follten, wenn nicht Murat feinem Somager einen folimmen Streid gefvielt batte. Es lag im Intereffe Defterreiche, bie Bourbone nicht zu machtig werben zu laffen; benwegen batte es bieber Durat im Befit von Reapel gefdust. Mun erflarte aber Murat, verblenbet burd Mapoleone wieberfebrenbes Blud. auf einmal Defterreich ben Rrieg und rief Dberitalien gu ben Waffen fur Mapoleon. Diefes Borgeben Murate fant in offenem Biberfpruch mit ben Friebeneversicherungen bes letteren und batte boch ben Unicein, ale ob Napoleon barum gewußt, ja es eingeleitet babe. Um 17. Mary brach Murat mit 40,000 Mann von Reapel auf; ber Bapft und ber Grofherzog von Toscana floben aus ihren Refibengen. Das Bolf, meldes Murat burd Manifefte im Ginne ber Ginheit Stallens aufzuregen fuchte, zeigte wenig Theilnahme. Die Defterreicher unter Biancht, unter welchem Reipperg und Dugent bienten, leifteten ibm am 8. April in Ferrara ben erften Wiberftanb. Er vermochte bie Citabelle bafelbft nicht zu erfturmen. Um 10. trat Frimont an bie Spige ber Defterreicher und trieb bie Reapolitaner unaufhaltfam über Rimint und in einer zweiten Colonne unter Rugent über Rloreng gurud. Erft bei Tolentino bielt Murat wieber Stand, aber nur, um bier in einer Sauptichlacht am 2, und 3. Dai ju unterliegen. Er mußte aus bem Lanbe fluchten. Reapel felbft ergab fic burch Capitulation am

20. Mai. Die Defterreicher mußten wieber eilen, die Stadt zu besetzen, um ihrer Plünberung burch die Lazaroni zuvorzukommen. Murats Gemahlin erhielt freien Abzug zur See und ein Afpl in Desterreich. In Sicilien hatte unterbeß ber alte König Ferdinand IV. mit Einwilligung ber Engländer wieder die Regierung übernommen und kehrte nun auch nach Neapel zuruck, bessen rechtmäßigen Bestig ihm Niemand mehr bestritt. Murat entkam nach Marseille und munchte sehr, wieder unter Napoleon zu bienen; bieser aber besahl ihm zurückzubleiben.

Nach berselben Stadt Marseille flüchtete ber Herzog von Angouleme, nachdem er einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, ben Süben Frankreichs gegen Napoleon zu bewassnen. Aber General Grouchy, ber ihn verfolgte, gönnte ihm unterwegs eine Capitulation und ließ ihn zur See entkommen, 8. April. Dasselbe geschahdem Herzog von Bourbon, ber bie Benbee aufregte, zu Nantes am 6. Die Herzogin von Angoulème, bie sich in Borbeaux zu halten gehosst hatte, wurde von hier burch General Clauzel vertrieben, am 2. April und entkam gleichfalls über Meer. Nur die Bendee blieb noch unruhig, so daß Napoleon sich genöthigt sah, sie burch Truppen unter General Lamarque bewachen zu lassen. Das ganze übrige Frankreich huldigte ihm, alle sesten Plätz unterwarfen sich ihm freiwillig. Grouchy wurde Marschall von Frankreich.

Je weniger Napoleon auf eine Allianz und hulfe von außen rechnen konnte, besto rathlicher schien es ihm, seine imperialistische Militargewalt burch bie wieberzuerweckenben Sturmgewalten ber Revolution zu verstärken. Derjenige Theil ber Constitutionellen, ber sich mit ben Bourbons nicht vertragen hatte, bie alten Conventsmitglieber, besonders aber ber trugvolle Fouché empfahlen ihm, wieber mehr bie Rolle eines ersten Consuls als bie bes Raifers zu spielen, um alle Parteien, benen es um Fortschritt zu thun war, bie gemäßigten Constitutionellen eben so wie die Republikaner zu gewinnen und im gemeinen Bolke wieder

bie Begeifterung zu entflammen, bie bas Aufgebot in Daffe gur Reit ber Republit begleitet batte. Defibalb ftellte Napoleon foaleich bie Rationalgarben in gang Frankreich ber und fcrieb ein großes Maifeft bei Baris aus, auf bem fich wieber bie Foberirten aus allen Departements zusammenfinden follten. Naturlidermeife berief er nun auch bie Deputirtenkammer in feinem Ramen ein und ichmeidelte ibr auf alle Beife. Daß Carnot ibm feine Dienfte anbot, mar febr naturlich, benn bas Baterland war in Befahr. Bollig Barafterlos banbelte bagegen B. Conftant, inbem er, burch ichmeldelhaften Bufprud Rapoleone und burch bie Ernennung gum Staaterath fic beftechen lieg. Der namliche Conftant, ber noch wenige Tage vorber öffentlich feine tieffte Berachtung gegen alle Frangofen ausgebruckt batte, bie zu Mapoleon übergeben murben, ging nun felbft zu ibm über. Much Lafabette nabm weniaftens bie Babl zum Deputirten an und wollte einen ehrlichen Berfuch mit Mappleon ale conftitutionellem Raffer machen. Gelbft bie alten Satobiner erwachten wie aus langem Tobesichlaf und bezeugten bem ihren Dant, ber fie wieber an's Licht geführt hatte. Der Bobel in ben Borftabten St. Antoine und St. Marceau foberirte fich, verlangte Baffen und bielt am 14. Dai einen feierlichen Aufqua por Napoleon. Heberall entftanten auch wieber politifde Rlubs. Aber bas alles mar Unnatur; es mar eben fo menig möglich, bag Ravoleon aufrichtig zur Achtung conftitutioneller Grunbfate gurudfebren ober gar mit ben Jafobinern fraternifiren fonnte, als fich überhaupt eine folde politifche Comobie auf bie Dauer burdivielen ließ im Ungeficht bes bewaffneten Europa. Diemanb begriff bas beffer ale Rapoleon felbft, ber befibalb öftere febr ungebulbig murbe. Er glaubte jeboch, bas Spiel mit ben republifanifchen Erinnerungen fen bas befte Mittel, theils um bie Barifer gu beschäftigen und fur ibn gu ftimmen, theile auch um bei ber Bertheibigung Franfreiche gegen bas Ausland etwas mebr Begeifterung zu erweden, ale fie fich im vorigen Jahre geaufert hatte. -

Bergleicht man, wie groß Napoleon als erster Consul bastand, und welche schwache Rolle er jett spielte, so kann man sich kaum bes Mitleibs erwehren, bas aber in Wiberwillen übergeht, wenn man liest, wie lügenhaft er in öffentlichen Manisestationen, in einem Zusahartikel zur neuen Berkassung sein jehiges Berhältniß zu bem vergangenen auffaßt: "Wir hatten früher zum Zweck, ein großes europäisches Bundesspstem zu organisiren, das wir, als bem Geiste ber Zeit gemäß und ber Civilisation günstig angenommen hatten. Um es zu vervollständigen und ihm die Ausbehnung und Vestigkeit zu geben, beren es fähig war, hatten wir mehrere tinnere Einrichtungen verschoben, welche bestimmt waren, die Freiheit der Bürger zu schüben. Bon nun an haben wir keinen andern Zweck niehr, als Frankreichs Wohlsahrt durch die Besestigung der öffentlichen Freiheit zu vermehren."

21m 1. Junt murbe mirflich bas angefunbigte große Daifeft auf bemfelben Blage abgehalten, auf bem bie großen Fefte ber Republik gefeiert worben maren. Wieberum mar ein ungeheures Um= phitheater, ein großer Altar und ein Thron mit Galerien aufge= richtet. Napoleon hatte bafur geforgt, bag außer ben foberirten Babimannern aus allen Departements, bie ein allzu republifant= iches Geprage trugen, auch Deputationen von ber Armee und Darine aufziehen mußten. Much ericbien er in größter Balla, im Rronungewagen, umgeben von Bagen, von feinem gangen Sofftaat und begleitet von feinen brei Brubern Lucian, ber ihn im Glud verlaffen, jest aber fein Unglud theilen wollte, Jofeph, ber aus ber Comeiz, und Jerome, ber aus Trieft heimlich herbeigeeilt mar. Much bie neue Rammer mar anwefent, alle feit faft breißig Jahren vorgetommenen Factoren ber Macht waren reprafentirt, bas Golbatenfaiferthum, bas conftitutionelle Ronigthum, bie Republit, ber Sof, bas Lager, ber Rlub. Napoleon hielt eine Rebe voll erfunftelter Begeifterung, ließ (wie einft Lafapette) bie Boberirten und alle Unwefenden auf bie neue Berfaffung ichworen und nahm (wie einft zu Boulogne) eine große Fabnenvertheilung unter ben Trup= pen vor. Aber indem alle großen Effecte ber Republik und ber Raiserzeit hier zusammengebrängt wurden, genoß man nur bas unbeimliche Bergnugen, gleichsam die ganze Geschichte ber letten breißig Jahre wie in einem Traumbilb an sich vorübergeben zu sehen, aber es war nichts Wirkliches mehr, was man fah. Man batte sich, weil man ber Gegenwart nicht mehr Meister war, nur

in bie Bergangenheit hineingelogen.

2m 3. Juni conftituirte fic bie Deputirten fammer unb mablte Lanjuinais jum Prafibenten, nicht Lucian, ben Dapoleon bringenb vorgeichlagen. Die Rammer wollte felbftanbig auftreten. nicht ein Mittel fur Rapoleon fenn, fonbern biefen ale Mittel gebrauchen. Eine folde Opposition unmittelbar por bem Ausbrud eines foredlichen Rrieges, ber bie Erifteng bes Staats bebrobte, mußte ale gang unfinnig erfcheinen, aber ihr gebeimer Lenfer, Rouche, und auch Lafapette felbft, ber es ehrlich meinte, erfannten febr richtia, bag menn auch Napoleon beflegt und vernichtet merbe, bie Machtentfaltung und Opposition ber Rammer unmittelbar por feiner Rataftrophe fpater bet ber Reftauration bem conflitutionellen Suftem ju gute fommen und bie Bourbone fur Beibehaltung beefelben ftimmen merbe. Napoleon aber ließ bie Rammer treiben, was fie wollte, benn inbem er icon am 8. Juni feine Barben wen Baris gegen ben Feind ausruden ließ und in wenigen Tagen nadfolgte, mußte er mohl, bag ein Gieg ober eine Dieberlage im Felbe alles anbern wurbe. Er hatee erft 130,000 Dann mit 350 Ranonen zu einer Offenfive gufammengebracht, glaubte aber mit bem Ungriff nicht gogern gu burfen. Er batte in bent Wabn, bag man ibm ben Befit Franfreiche gonnen murbe, und aus Furcht, ale ein unerfattlicher Rrieger zu ericheinen, wenn er zuerft angriffe, nur gu lange icon gezogert. Bollte er ben geinb überrafchen, ebe beffen ungeheure Streitmaffen fich gufammengogen, fo fonnte er nicht fruhe genug tommen. Er gog aber bas Schwert erft, als ihm jebe Friebenshoffnung geschwunden mar, und manbte fich gegen ben Feinb,"mo er ibm am nachften ftanb, in Belgien.

Die Allierten hatten fich ber Taufdung bingegeben, Rapoleon merbe im Guben angreifen und mit biefem Blane fen Murate Erbebung in Berbinbung geftanben. Defhalb mar bie Aufmertfamfeit ber in ben Rieberlanben aufgeftellten Englanber und Breufen nicht fo icarf, ale fie batte fenn follen. In Stallen ftanben 60,000 Defterreicher, am Dberrhein 23,000 Defterreicher und beutiche Bunbestruppen, gegen ben Mittelrbein gogen 140.000 icon auf bem Rudweg begriffen gemefene Ruffen wieber beran, in Belgien fant Wellington mit 100,000 Englanbern, Sollanbern, Sannoveranern, \*) Braunfdmeigern und Naffauern, an ber Maas Bluder mit 115.000 Breugen, an ber Mofel noch 20.000 beutiche Bunbestruppen. Napoleon batte außer ber gegen Belgien operirenben Sauptarmee von 130,000 Mann nur 20,000 unter Rapp in Strafburg, 5000 unter Lecourbe in Suningen, 16,000 unter Suchet bet Chambern, 6000 unter Brune in ber Provence, 4000 unter Decaen bet Touloufe, 4000 unter Claugel bei Borbeaux und 25,000 unter Lamarque in ber Benbee. Man bat ibn getabelt, ban er fo viele fleine Corps vereinzelt aufftellte und nicht lieber gleich mit allem, mas er batte, in einer Daffe auf ben Feinb ffürzte. Allein es icheint ibm baran gelegen zu baben, fomobl bie Mushebungen in ben Provingen zu übermachen, als bie Aufmertfamfeit bes Feindes auf ben Guben bingugieben, mabrend er gang unerwartet feine Operationecorpe aus verfchiebenen Stellungen gufammengog, um in Belgien einzufallen.

Benige Bochen vorber hatte Blucher in feinem Sauptquartier Luttich in Gefahr gefcwebt. Am 22. April nämlich mar

<sup>\*)</sup> Die hannöverische Legion, die sich in Spanien so fehr ausgezeichnet, socht auch hier wieder mit. Gleichwohl bulbete die englische Bolitit nicht, daß dieses tapsere heer etwa ben Kern ber neuzuerrichteuben hannöverschen Armee im Baterlande gebildet hatte. Die Legionare wurden zuruckbehalten oder entlassen als gemeine englische Soldner, ohne alle Berückstigung ihrer patriotischen hingebung. Nur ihrem Commandeur, dem General Karl von Alten, widersuhr die Ehre, in den Grasenstand erhoben zu werden.

ber Befehl an ibn gelangt, bie unter feinem Beer befinblichen facftiden Regimenter bergeftalt zu thellen, bag melder facfliche Solbat in bem nunmehr von Sachien an Breugen abgetretenen Landestheil geboren fen, auch fofort in preugifche Dienfte gu treten habe. Run hatte man aber ben Ronig von Gachfen nicht aufgeforbert, bie Truppen erft von bem Gibe zu entbinben, ben fie ibm geleiftet. Die treuen Golbaten weigerten fic baber, ebe fie ibred Cibes entbunben feven . Bludere Befehl zu geborden, unt emporten fich formlich, ale man nicht auf ihre gerechten Ginreben borte. Der preugifche General Muffling, ber von "fachfifden Bunben" fprac, empfing einen Gabelbieb; Bluder felbft, beffen Sotel bemolirt murbe, mußte fluchten. Er ließ jeboch bie Sachien mit preußifden Truppen umringen, fleben Rabelsführer erichtegen und bie fachflichen Rabnen verbrennen. Bet biefer traurigen Scene famen einige eble Buge wer, welche bie Befdichte aufbewahren muß. Gin fachfifcher Trommler, Ramens Ranig, erft 16 Jahre alt, verlangte freiwillig ericoffen gu merben, mell er guerft bie Erommel gum Aufruhr gerührt babe. Und ber preufifche General Borftell, ein Gels von Chre, ber bie Fahnen verbrennen laffen follte, weigerte fich ftanbhaft breimal, murbe verhaftet, vor ein Rriegege= richt geftellt und außer Dienft gefest. Gben fo ungehorfam mar er bei Dennemig gemefen , um fein Baterland gu retten. - Geit: bem batte Bluder fein Sauptquartier nach Ramur verlegt, Bellington bas feinige nach Bruffel. Gie erwarteten feinen Angriff. Wellington glaubte fich fo ficher, bag er feine Truppen in meiten Quartieren gerftreut batte und in Bruffel eben mit feinen Abiubanten vergnügt auf einem Balle unter ben Damen gubrachte, als bie Nadricht anlangte, feine Borpoften feren angegriffen, am 15. Junt.

Napoleon war am 13. in Avesnes angelangt, wo er feine Truppen vereinigte und überlegte, ob er zuerst auf Wellington ober Blücher losgeben folle. Jenen zu überfallen, mar leichter, weil bie Engländer weit auseinander lagen. Dennoch zog es Na-

poleon por, ibn nur gu befdaftigen und fich querft mit lebermacht auf Blucher zu merfen. Er urtheilte, Wellington werbe ben Breufen nicht, wohl aber wurde Bluder ben Englandern gu Gulfe fommen. Giner feiner Generale, Bourmont, und mehrere Offiziere befertirten am 14. gum Reinbe. 2m 15. überrafchte er bas erfte preufifche Armeecorps unter Biethen an ber Cambre bei Charlerol; Bluder aber gab mit großer Beiftesgegemwart, fobalb er bie Sadlage inne murbe, allen feinen Corps Combref zum Bereinis gungepunct, mobin fich Biethen gurudziehen fonnte und mo man Wellington am nachften fant. Das Corps Billoms allein mar noch in Luttich weit gurud. Aber bie Frangofen brangen Biethen rafd nach und zwangen bie Breugen am 16. zu einer Sauptichlacht bei Liany. Diefes Dorf, fo wie bas Dorf St. Amand murben von ben Breuffen aufs bartnäcklafte vertheibigt, aber enblich in bie Blanke genommen und bas meidenbe preufifche Tugvolf erlitt burch bie Reiteret Napoleone viel Berluft. Blucher felbit, beffen Pferb von einer Rugel getobtet wurde, blieb unter bemfelben liegen, mabrend bie frangofiichen Ruraffiere, ohne ibn gu bemerten, vorüberjagten, um bie Preugen zu verfolgen; nur Graf Roftig, fein Abjutant, mar bei ibm. Bum Glud hatte gerabe bamale preu-Bifche Reiterel zum Schut bes Fugvolfs eingehauen, jagte bie feinb= lichen Ruraffiere gurud und fand Blucher, ber bart gebrudt und gequetfct, boch fonft gefund und bei guten Ginnen unter bem Rog bervorgezogen murbe und, obne feine Berfon zu pflegen, mabrenb ber Racht mit rafdefter Umficht ben Rudzug feines gefchlagenen Beeres orbnete, bem bereits in feiner Abmefenheit Gneifenau bie Richtung nach Wavre gegeben batte, gemäß bem fruberen Plan wieber ben Englandern fo nabe als moglich. Der preugifche Berluft betrug 12,000 Mann und 21 Ranonen.

An bemfelben Tage machte Ney mit nur 40,000 Franzosen bet Quatrebras einen Angriff auf bie Englänber, bie baburch noch viel mehr überrascht wurden, als Blücher. Wellingtons Offiziere waren, wie schon bemerkt, auf einem Balle in Bruffel; her= B. Nenzel, 120 Jahre. III.

gog Wilhelm bon Braunfdweig verließ fogleich ben glangenben Saal, um fich aufe Pferb zu werfen und an bie Spipe feiner Schwarzen zu ftellen, aber noch maren zu wenig Truppen beifammen, um Neu's Uebermacht aufzuhalten. Indem ber eble Ger-Rugel. Wegen Mangel an Reiterei und Ranonen verloren bie Englander und Braunschweiger bier 5000 Dann. Die Abficht Dey's, jebe Unterftugung Bluchers burch Bellington gu verbuten, war vollkommen gelungen. Wellington aber gog alle Truppen von Quatrebras gurud und rief alle übrigen gerftreuten Corps gufammen, inbem er eine Stellung bei Baterloo nahm. Dichter Regen begunftigte feinen Abgug. Napoleon, ber nur Grouchy mit 36,000 Mann gur Berfolgung Bluchere gurudgelaffen, mar von Ligny nach Quatrebras geeilt, am 17., und fehr ergurnt, bag Den bie Englander gwar verfolgt, aber nicht mehr erreicht hatte. leberzeugt, bag er am nachften Tage von Navoleon felbft werbe angegriffen werben, forberte Wellington Blucher auf, ihm zwei feiner Corps ju Gulfe ju fenben, aber Blucher antwortete, er merbe mit feiner gangen Armee fommen.

Der Regen hatte ben Boben sehr erweicht, beshalb war ber Weg Blüchers von Wavre zu Wellington nach Waterloo immerhin schwierig zuruckzulegen und Napoleon hatte wohlgethan, seinen Angriff auf Wellington so schnell als möglich zu beginnen und bei Waterloo zu siegen, ehe Blücher ankommen konnte. Aber Napoleon bilbete sich ein, Blücher seh nach Namur geflüchtet und werbe von Grouchy bahin versolgt. Es scheint unbegreislich, daß er seinen Gegner nicht besser zu würdigen wußte. In seinen früheren Veldzügen war er selbst gegen viel schwächere Gegner vorsichtiger. Um Morgen bes 18. Juni klärte sich ber himmel auf und die Sonne begann den Boden rasch zu trocknen. Aber Napoleon, der mit seiner ganzen dichtversammelten Macht den Engländern gegensüberstand, zögerte mit dem Angriff und hielt mit seinen Truppen erst eine große Parade ab. Die Engländer behaupteten ein erhöh-

tes Terrain; ihnen gegenüber, mo fich aus ber Thalfentung bie Begend abermale erhöhte, ftanben bie Frangofen, von ber Sonne bestrablt, eine unermefiliche glangenbe Linie. Inbem Mapoleon fie mufterte, tonte ein bonnernbes vive l'empereur! heruber und man fab, wie bie Reiter ibre Belme mit ben Gabeln, bas Ruffvolf feine Tidafos mit bem Bajonet emporbob. Es maren 70,000 Frangofen, benen 64,000 Englander gegenüberftanden. Erft um 11 Ubr ließ Rapoleon ben Angriff beginnen, viel zu fpat. 2m Sufe ber Boben, auf benen bie Englander ftanben, lagen zwei Bofe, bie ihnen ale vorgeschobene Bollwerke bienten und mit beren Groberung fich bie Frangofen wieber unnotbig lange aufbielten. Wegen 2 Uhr bemertte Napoleon auf ben Soben von St. Lambert gur Rechten Wellingtons ben Unmarich ferner ichwarzer Colonnen und glaubte anfangs, es fen Grouchy, bem er Befehl hatte gutommen laffen, an ber Solacht gegen bie Englanber Theil zu nehmen. Er glaubte nämlich, bie Breugen murben weit genug entwichen feyn und Groudy, ber jebenfalls naber ftunbe, tonne noch berbei= Aber jene ichwarzen Colonnen maren Breugen. unfäglicher Anftrengung hatten fich biefe, unter Bluchers bringenbem und vaterlichem Bufpruch, burch ben Roth burchgearbeitet und ftrengten alle ibre Rrafte an, um nicht zu fpat zu fommen. Thielmann mar mit einem ichmachen Corps bei Wavre fteben geblieben und hielt bier Grouchy's lebermacht mit ber belbenmuthigften Singebung auf. Grouchy batte ben Befehl Napoleons nicht erhalten, \*) bie Generale Gerarb und Ercelmans borten ben Donner ber Ranonen von Waterloo und brangen barauf, Grouchy folle borthin eilen; aber Grouch, um nicht wie Den bei Quatrebras gefcolten zu merten, blieb gurud, immer noch in bem Bahn, Thielmanns Corps fen nur ber Nachtrab ber gegen Namur ent= flobenen Blucher'ichen Armee. Sobald Navolcon bie Breufen tom-

<sup>\*)</sup> Man beschulbigt Napoleon, einen weitern Befehl, ben er gar nicht erließ, blos zu seiner Entschulbigung spater fingirt zu haben.

men fab, ichicte er ihnen Truppen entgegen, um fie aufzuhalten, und ichmadte baburd feine Aufftellung gegen bie Englanber, Erft gegen 4 11br Nachmittage gelang es einem mutbenben Reiterangriff ber Frangofen, bie englische Reiteret zu merfen, mobet bie Benerale Bicton und Ponfomby fielen, und ben einen ber beiben Sofe zu erobern, ben andern zu verbrennen. Aber Wellington gewann wieber Beit, feine ericutterte Schlachtlinie wieber berauftel-Ien, weil Napoleon ben Breufen immer mehr Streitfrafte entgegenwerfen mußte. Bulow mar querft auf bem Blat und griff um balb 5 Uhr an, immer neu verftartt von ben nadrudenben Corps. Bluder batte ibm bie Richtung nach bem Dorf Blandenoit gegeben, weldes in Napoleone rechter Rlante lag und von mo aus bie Breufen, menn Napoleon gefdlagen murbe, ibm am foneuffen in ben Ruden famen. Die junge frangofifche Barbe vertheibigte Blandenoit mit faunenswurbiger Ausbauer, mabrent Mapoleon mit feiner ichweren Reiterei noch einen furchtbaren Unariff auf bas Fugvolf Bellingtons maden ließ, welches in Quarrees aufgestellt nicht mich noch mantte. Aber bie Englanber verloren in biefen unaufborlichen Rampfen ein Drittel ihrer Leute; bie belaiiden Truppen begannen zu manten und bie Strafe nach Bruffel mar bereits gefüllt mit Bermunbeten und Entlaufenen. machte baber noch eine lette verzweiflungevolle Unftrengung mit feiner alten Barbe und brang mit berfelben im Relle gegen bas icon fo oft erfdutterte Centrum ber Englanber vor. biefem Alugenblid rudte an ber rechten Seite ein neues preufifdes Urmeccorps unter Biethen beran und nahm ben Raum gwifden Bulow und Wellington ein. Gin ungebeurer Salbmond umgab bie Frangofen. Wellington rief freudig aus: "ba fommt ber glie Bluder, gang wie er ift", und befahl ein allgemeines Borrnden: "auf ihr Garben, auf ben Feinb!" Durch bie Breugen munber= bar erfrijdt, brangen bie Englanber gleichzeitig mit ben Breufen por, bie Blandenott bereits erobert batten und Navoleon im Ruden betrobten. Da loste fich bie frangofifde Urmee in ein Chaos auf. nur tie Garbe hielt Stand und umgab Napoleon. Er scheint ben Tod gehofft zu haben und lenkte sein Roß nicht und gab keinen Besehl zum Rückzug, obgleich hunderte um ihn her von seindlichen Kugeln burchbobrt zusammensanken. Endlich ergriff sein Abjutant Gourgaud die Zügel seines Rosses und riß ihn hinneg. Die alte Garbe endete ihres Ruhmes würdig.\*) Blücker und Wellington begrüßten sich bei dem Landhaus La belle Alliance, wovon die Schlacht dem Namen erbielt.

Tief in bie Nacht batte ber Rampf gebauert, aber Bluder befahl, mas noch Athem habe, folle ben Feind verfolgen. Gneifenau felbit blieb in ben vorberften Reiben und ließ einen Erommler gu Pferbe feten, ber unaufborlich wirbelte und bie Frangofen aus allen Bivouafe aufjagte, in benen fie auszuruben gebofft batten. Beller Monbidein begunftigte biefe luftige Berfolgung. Bu Genappe erbeuteten bie preußischen Fustliere ben Reisemagen Napolone, aus bem er eben erft entsprungen mar, und fanden barin noch feinen but und Degen, feine Orben, Jumelen, Golb und Baviere. Durch bie raiche Verfolgung murbe bas Sauntheer ber Frangofen ganglich aufgelost; aber Grouchy entfam burd geschicfte Wenbungen und gewann einen Vorfprung nach Paris. Rapoleon batte mit Groudy's Urmee und mit ben Truppen, bie fich wieber zu ibm fammelten, bod nicht viel ausrichten fonnen, gog es baber vor, fo= gleich nach Baris gurudgueilen, mobin auch Grouchy nadzieben mußte. Sier im Mittelpunct einer gabireichen Bevolferung hoffte er fich wirtfamer vertheibigen zu tonnen und wollte nicht mieber, wie im vorigen Jahre, burch feine Abmefenheit von ber Sauptflabt alles aufs Gpiel feten.

Aber bie Stadt Baris mar biesmal noch weniger geneigt, fich zu vertheibigen als im vorigen Jahr. Es mangelte zwar nicht an tapfern Frangosen, bie um jeden Preis bie Ehre retten und sich

<sup>\*) 3</sup>hr General Cambronne foll, als man ihn aufforberte, fich zu ers geben, ausgerufen haben: bie Garbe flirbt, aber ergibt fich nicht. 3ft bas auch nur eine Boltsfage, fo hat fie boch innere Wahrheit.

bis auf ben letten Mann wehren wollten. Bu ihnen geborte Carnot, ber, obgleich ber altefte Freund ber Republit, bennoch Rapoleons absolute Dictatur vorschlug, meil er allein im Stanbe fen. Kranfreid noch zu retten unter ber Bebingung, bag alles ibm blind geborde. Die meiften Solbgten maren berfelben Meinung und wollten, obgleich fie oft befiegt, immer noch fampfen. bie Burger und Nationalgarben bacten nicht fo beroifd und mollten fein Opfer bringen, bingen baber ber Deputirtenfammer an. melde ben Augenblid fur gunftig bielt, um bie Gemalt an fich gu reifien und noch im folimmften Kalle mit ben gurudfebrenben Bourbons unter annehmlichen Bebingungen zu unterbanbeln. Qucian befdwor bie Rammer, feinem Bruber treu zu bleiben, aber Lafavette ermiberte: "Gie flagen uns an, mir banbeln pflichtvergeffen an ber Ebre und an Napoleon! Saben Gie benn alles pergeffen, mas mir fur ibn getban baben? Saben Gie pergeffen. baf bie Bebeine unferer Rinber, unferer Bruber auf bem gangen Erbboben von unferer Treue zeugen, im afrifanifden Sanbe, an ben Ufern bes Guabalquivir und Sajo, an ber Beidfel und in ben ruffifden Giefelbern? Geit mehr als gebn Jahren finb brei Millionen Frangofen fur einen Dann geftorben, ber beute noch ben Rampf mit gang Europa befteben will. Bir baben genug fur ibn gethan. Es ift jest unfere Pflicht, bas Baterland gu retten." Diefe idredliche Babrbeit mußte Jebem einleuchten, Dano. leon fab fich verlaffen. Fouche rieth, er folle ber Rammer nadaeben. immer noch ibm Treue beuchelnb. Unbere fprachen icon wieber von Abbantung. "3d batte fle an Siege gewöhnt." fagte Mapoleon, "fie fonnen nicht einen Tag Unglud ertragen." Aber es maren icon Sabre bes Unglude porubergegangen unb bas lente mar fo nieberichmetternb, bag an fein Auffteben mehr fur ibn qu benfen mar. Er batte nur noch in ber Mitte einiger taufenb Tollfopfe in ben Brovingen fich berumidlagen fonnen, um wie ein Rauber zu enben. In Paris, unter faliden Freunden und einer

alles wohl berechnenten ftarten Partet, unter einer mube und furchts fam geworbenen Bevölkerung mar er verloren.

Mur noch zwei gunftige Falle ichienen ihm möglich, bie Unerkennung feines Sohnes auf bem frangofifden Thron mit Bulfe Defterreichs und Ruflanbs, wenn bie frangofifche Rammer und Nation feft und einftimmig barauf beffebe. Bon Defterreich alaubte er, es werbe feinen Gobn jebenfalls ben Bourbons vorzieben und bem Ratfer von Rufland hatte er felbft ben geheimen Bertrag vom 3. Januar jugefdict, ben er in ben Tuilerten gefunden und ber auch wirklich geeignet mar, Alexander gegen bie undantbaren Bourbons einzunehmen. Der argliftige Fouché betrieb bei ber Rammer wie beim Seer effrigft bie Babl Navoleone II., bie ant beften geefanet mar, einftweilen bie Golbaten gu befdmichtigen und ben Uebergang zu ben Bourbons zu erleichtern, bie noch zu verbagt maren, als bag er fie birect batte gurudverlangen fonnen. Für feine Berfon hoffte Napoleon nach Amerita gu entfommen. Er unterwarf fich baber ber Rammer und entfagte ber Rrone icon am 22. Junt, unter ber Bebingung, bag ber Thron auf feinen Sohn übergebe und bag ibm zwei frangofifche Fregatten bewilligt wurben gur Klucht nach Amerifa. Am 25. begab er fich nach Malmaifon, um bier bis zur Ausruftung ber Fregatten auf ber Infel Ufr zu verweilen. Roch mehrmals fam er in Berfuchung, bem Drangen ber Golbaten nachzugeben, bie ihn gerne wieber an ihrer Spike gefeben batten. 216 er es boch nicht that, gaben viele Solbaten jebe weitere Soffnung auf und gerftreuten fich in ibre Seimath.

Unterbeß begab sich eine Kammerbeputation, wobei Lafahette, B. Constant und auch General Sebastiant waren, ins Lager ber allierten Monarchen, um bei ihnen eine Anerkennung Napoleons II. (bes Königs von Rom) zu erwirken. Fouché wußte wohl, daß sie nichts ausrichten könnten, betrieb aber ihre Entsendung, um sie aus Paris zu entsernen und Lasabettes Einsluß zu beseitigen. Die Monarchen hatten, nachdem sie den Wiener Congres verlassen, eine

Bettlang ihr Hauptquartier in heibelberg genommen und waren bann ber großen öfterreichischen und beutschen Bundesarmee nach Krankreich gefolgt. Ihr hauptquartier war in hagenau im Eljaß, als die Deputation aus Paris ankam. Sie erhielt aber ben Bescheib, man vermöge ihre Vollmachten nicht anzuerkennen und werbe in Paris selbst bas Weitere beschließen.

Malmaifon wurde unmittelbar von ben beranrudenben Breu-Ben bebrobt. Napoleon umarmte gum lettenmal bie Ronigin Sortenfe und reifte am 29. Junt nach Rochelles ab, mo bie Fregatten ibn erwarten follten. Allein Fouche batte alles vorgefehrt, bag er ber Befangenfchaft nicht entgeben fonnte und icon batten bie Englanber ben Bafen gefperrt. Gin norbamerifanifder Schiffer bot ibm an, ibn auf einem fleinen gabrzeug zu retten. Er gog es jebod bor, fich auf bas englische Rriegeschiff Bellerophon unter ben Sout bes Capitain Daitland zu begeben (15. Juli), um fic nach England überschiffen zu laffen und bie Gaftfreunbicaft ber englifden Ration als "bes großmutbigften unter feinen Feinben" nadgufuchen. Seine Erwartung murbe getäufcht. Die englifde Regierung butete fic, feinen Berführungefunften auf englifdem Boben irgend einen Spielraum zu gonnen. Dach einer furgen Berabrebung mit ben übrigen Dachten murbe bas icon fruber einmal angelegte Broject, ibn nach St. Selena gu bringen, ausgeführt und am 4. Auguft fegelte Abmiral Reith aus bem Safen von Plymouth, mo er unterbeg batte gubringen muffen, nach biefer fernen Infel mit ibm ab. Napoleon murbe nur noch als General Bonaparte behandelt und burfte außer ben notbigften Bedienten als Begleiter nur mit fich nehmen feinen treuen Grogmarfcall Bertrant, ben General Montholon und ben gelehrten Las Cafes. Caparp, ber ibn begleitet batte und ibm feltene Treue bewies, murte gurudaebalten. Um 15. October fam Mavoleon in St. Belena an, mo er unter ber Aufficht beffelben Bubfon Lome, ber einft fo fomablich bie Jufel Capri an Murat verloren batte, ben fleinlich=

ften Rranfungen und Entbehrungen ausgesett merben und ber langen moralifden Marter gulett erliegen follte.

Bluder und Bellington batten bie Berfolgung ber bei Baterloo geschlagenen Frangofen ruftig fortgefest und maren am 30. Juni por Baris angefommen, einen Sag nach Rapoleons Abreife von Malmaifon. Grouchys Urmee und bie übrigen frangofifden Truppen waren unter Davoufte Befehl geftellt worben, bie Stabt Paris hatte Befestigungen erhalten, bie menigftens gegen ben erften Ungriff audreichten; ber fecte Excelmans bieb in Berfailles einige preußifche Schmabronen gufammen, bie zu voreilig genaht maren, und am 1. Jult fand noch ein Rampf um bas Dorf 3ffp Statt. Aber Davouft fab nur gu gut bas Unnute aller Gegenwehr ein, ba außer Bluder und Wellington nun auch bie große öfterreichifche Subarmee und vom Mittelrhein bie Ruffen beranructen; er bacte alfo auf eine moglichft ichnelle und gute Capitulation. Touche unterhandelte mit Wellington und bediente fich beffelben, um Dapoleon II. zu befeitigen und einfach bie Rudfebr ber Bourbons porgubereiten. Um 3. Juli ichloß Davouft einen Waffenftillftanb und verfprach bie Raumung von Paris und ben Rudzug aller frangofifchen Truppen binter bie Loire. Am 4. gab bie Rammer noch eine lette Erflarung, an bie fich auch ber eben gurudgefehrte Lafanette freudig anfolog, und morin fie alle conflitutionelle Rechte bes frangofifden Bolfe mabrte, ohne bie bynaftifde Frage meiter gu berühren.

Am 7. Juli zogen die ersten Breußen in die Stadt ein, ftolz und voll unfäglicher Berachtung gegen die Franzosen. Blücher gab das Beispiel. Als Davoust ihn unmittelbar vor der Capituslation zum Waffenstillstand zu bewegen suchte unter dem Borwand, Napoleon regiere nicht mehr, antwortete ihm Blücher in deutscher Sprache\*) mit einer berben Erinnerung an Hamburg, er solle sich

<sup>\*)</sup> Das erregte bie größte Berwunderung. Das Borurtheil war noch fo groß, daß man Blücher eher verzieh, die Franzosen geschlagen, als sie nicht französisch angeredet zu haben.

buten . zum zweitenmal eine große Stabt ungludlich zu machen. Er führte feine Breugen über bie von Rapoleon in ber Stabt Baris erbaute "Brude von Jena" und wollte bie Brude bann gerfioren laffen; ale Salleprand ibm bies verwies, ließ er ibm fagen, er murbe es bennoch thun und es mare ibm lieb, wenn fich Berr Talleprand felbft vorber auf bie Brude feten mollte. Ingwifden verhinberte bie Untunft bes Ronigs von Breugen bie Ausführung bes tollen Rachegebantens und bie icone Brude fieht noch beute. Bluder feste General Muffling gum Commanbanten über Baris und forieb eine Contribution von 100 Millionen aus. murbe von Ronia Friedrich Wilhelm III. annullirt. Da forieb Bluder bem Ronig einen unfterblichen Brief im Namen feiner Armee, worin es bieg: "3ch babe von ben 100 Millionen einen zweimonatlichen Golb fur meine Truppen bestimmt. Da fie benfelben nun nicht erhalten konnen, fo wird bie gange Armee gern auf biefen Golb Bergicht leiften, weil fie ibn fonft aus bem preufifden Baterlande beziehen und in Frankreich verzehren mußte, aber es nicht übers Berg bringen fann, bie mubfam gufammengebrachten Steuern bes armen Baterlanbes nach Franfreich ju gieben. um biefes Land gu bereichern."

Nur Eins sette Blücher glücklich burch, bie Zurucknahme ber geraubten Kunftwerke. Breußische Truppen besetzen bas Musée Napoleon und preußische Gelehrte und Künstler bursten alles herausnehmen, was von ben Franzosen früher aus Breußen geraubt worden war. Diesem Beispiel folgte nun auch Desterreich und folgten alle Staaten. Auch der Bapft schickte den berühmten Bilbhauer Canova, um unter dem Schut preußischer Bajonette die aus dem Battfan geraubten antiken Bildwerke und Handschriften zuruckzuholen. Zum Dank bafür gab der Papst die im dreißigzihrigen Kriege aus heibelberg geraubten altdeutschen Handschriften Deutschland zuruck und sie besinden sich wieder in Heibelberg, mit Ausnahme des wichtigen Coder der schwäbischen Minnesanger, der in Paris verhehlt wurde. Blücher wollte auch die berühmten

Saulen vom Palaft Karls bes Großen in Nachen, bie gleichfalls geraubt worben waren, wieber mitnehmen, erhielt aber nur einen Theil bavon, bie anbern blieben in Paris, weil Alexanber von Humbolbt, Deutschlands größter Naturforscher, als Mitglieb bes französischen Instituts sich bafür bet seinem König verwenden zu müffen alaubte.

Talleprand erklarte, ale bie frangofficen Runftler ibn befturmten, boch alles zu thun, um bie Runftichate fur Baris zu erhalten, mit Berachtung, bas fen eine Rebenface. Er freute fic, bag bie Deutschen barauf einen Werth legten, bamit ihre Aufmertfamfeit beidaftigten und fich bamit abfpeifen liegen. 36m lag weit mehr baran . Kranfreiche bieberige Grengen und bie Weftungen gu erhalten, ale bie Bilber. Das gelang ibm nun auch und Frantreich verlor fo viel wie nichts. Als am 8. Juli Lubwig XVIII., am 10. bie brei allitrten Monarchen von Defterreich, Rufland und Breugen in Baris antamen, auch Metternich, Caftlereagh ac. eintrafen, fanben fle icon Talleprand mit Bellington in voller Thatigfeit, ben Forberungen Bluchere gu opponiren und ber Ronig. von Preugen verwies bem lettern bie gethanen Schritte. Das Dringen auf eine bartere Beftrafung Frantreichs, auf eine Schmadung beffelben, auf Burudforberung bes Elfages und Lothringens ac. murbe von fammtlichen Machten migbilligt. Die Unterzeichner bes erften Parifer Rriebens und Lenter bes Biener Congreffes maren barüber einig, bag Frantreid machtig erhalten merben muffe. Mur einige Conceffionen glaubten fie ber öffentlichen Meinung in Deutschland machen zu muffen, nachbem fich Deutschland abermals in fo große Untoften gefett batte. Frankreid verlor bie Reftungen Lanbau und Saarlouis. \*) auch was es von Savopen gurudbehal-

<sup>\*) &</sup>quot;Wie muffen bie Franzofen unserer spotten, sehen sie, bag bie Deutsichen, bie, nachbem sie im Gefolge eines glanzenben Sieges, wie ihre Gesicite wenige ausbehalten, nichts als zwei befestigte Orte erlangt, noch bazu unter einanber benen Begehrlichkeit vorwerfen, bie ein Mehreres ges wollt. Belche Begriffe muffen sie von unserer Staatsweisheit erlangen,

ten hatte, und wurde zu einer Contribution von 700 Millionen Franken verurtheilt. Das war unglaublich wenig im Bergleich mit ben
Opfern, welche bie französische Republik und Napoleon früher von
Deutschland gesorbert hatten. Bon ber Contribution wurde von
vorn herein ber vierte Theil abgezogen, um bavon Kestungen an
ben Grenzen Frankreichs bauen zu können, womit man heute noch
nicht fertig ist. Die übrigen brei Viertbeile ber französischen Contribution wurden so vertheilt, daß die vier Großmächte England,
Nußland, Desterreich und Preußen jede 100 Mia., die übrigen ber
Aldianz beigetretenen kleinen Staaten zusammen 100 Mia., England und Preußen überdies für thre Anstrengungen in Belgien
noch jedes 25 Mia. erhielt. Die Stadt Frankfurt am Main z. B.
bekam pro rata 123,000 Franken, also nicht ben zehnten Theil
bessen, was sie früher an Custine, Jourdan und Napoleon contribultt batte.

Um meiften war man in Bluchers Sauptquartier, im rheiniiden Mertur und überall, wo beutider Batriotismus fich fund · gab, entruftet baruber, baf bie Weftgrenze Deutschlants gegen Franfreich nicht beffer gefdutt merben follte. Geit Beinrich II. fich der lothringifden Bisthumer, Lubwig XIV. fich Strafburge bemadtigt, mar Deutschland unaufhörlichen Angriffen von Frantreich ber bloggeftellt gemefen. Dichte fchien nun gerechter und naturlicher, ale bag man jest jene beutiden Grenglanter ben Frangofen wieber abnahm und Det und Strafburg gu beutichen Bunbesfestungen machte. Dan mar bagur berechtigt nicht blos burch bas Recht bes Siegers und burch bie Bolitif ber Gicherheit, fonbern auch burch bas querft von Defferreich aufgeftellte Brincip bes auf gegenseitige Gemabr naturlider und legitimer Rechte geftusten europaifden Gleichgewichts. Gin mahres bauerhaftes Gleichgewicht und ein bauerhafter Frieben mar nur gu hoffen, wenn bie Nationen feben fie alfo öffentlich bie gescholten, bie allein bie Chre ihres Bolts gefühlt und fur feine Gicherheit gefprochen haben." Rhein. Derfur 1815 Mr. 345.

in ibre natürliden Lagen gebracht murben und wenn man von bem bisberigen Spftem abging, bie eine auf Roften ber antern au beichneiben und zu verfürzen. Es tauchte ein Borichlag auf, bem Ergbergog Rarl, ber bamale eine Bringeffin von Raffan beiratbete. Lothringen und Glfag zu geben, aber bas ichien zu viel fur Deffer-Inbem fich bamals ber febr populare Rronpring Wilhelm von Burttemberg mit ber Groffurftin Ratharing von Rufflanb verlobte, beren erfter olbenburgifder Gemabl mabrent bes ruffifden Welbruges am Enphus geftorben mar, tanchte ber noch ungleich practifdere Bebante auf, bas Elfaß, fo wie auch Baben, beffen legitime Dynaftie am Musfterben mar, mit Württemberg zu vereinigen und fomit am Oberrhein ein verhaltnigmäßig ftarfes Bollmert gegen Frankreich zu ichaffen. Aber auch biefer Boridlaa blieb unbeachtet. Der alte Blucher brachte bet einem großen Baftmabl in Paris, welches Wellington ibm gab, ben Trinffpruch aus, ber bamale in allen beutiden Bergen wieberflang: "Mogen bie Febern ber Diplomaten nicht wieber verberben, mas burd bie Schwerter ber Beere mit fo vieler Unftrengung gewonnen morben!" Wilhelm von humbolbt führte als Bevollmächtigter Breugens bei ben Berhandlungen bas Wort fur bie beutiche Cade, murbe aber von Barbenberg nicht unterftut und balb barauf formlich beeavouirt. Radft ibm magte ber murttembergifde Minifter Graf Bingingerobe marme Borte fur Deutschland gu fprechen und auf bie Befahren aufmertfam zu machen, bie Schwaben von Stragburg aus beständig brobent aber auch er murbe nicht mehr gebort. \*) Alle europaifden Dachte ichienen, wie fich bamals ber

<sup>\*)</sup> Gent, Metternichs Publicift, ein Sybarit, ber nichts Soheres fannte, als siunliche Schwelgerei und Befriedigung feiner Gitelfeit in ariftofratischen Kreisen, mußte damals im "österreichischen Beobachter" ben Schmerz ber beutschen Patrioten öffentlich verhöhnen. "Einen bestern Frieden verlangen, schrieb er, hieße Franfreich zu Grunde richten. Ber follte glauben, daß Gorres solchen armseligen Argumenten (bas Recht, bas Interesse und bie Chre Deutschlands) seine Feber leihen wurde. Elfaß und Lothringen

Bräsibent der Vereinigten Staaten von Nordamerika in einer offiziellen Rede ausbrückte, nur noch den einen Zweck zu haben, "die Kraft, die in Deutschland schlummert, nicht zur Entwicklung kom-

men zu laffen."

Mit biefer Zurudfetung Deutschlands bing bie Wieberanersfennung Lubwigs XVIII. genau zusammen. Man konnte bie beutschen Batrioten nicht besser abweisen, als indem man sagte, Lubwig XVIII. hat gar nicht aufgehört zu regieren, wir find ihm nur zu hulfe gekommen, damit er sein Reich erhalte. Die Verhandslungen zogen sich übrigens in die Länge bis zum herbst.

Unterbeg murben bie frangoffichen Brovingen vollenbs berubigt. Die Armee mar binter bie Loire gegangen, nur viele Softungen vermeigerten noch bie lebergabe. Strafburg batte fic unter Rapp, namentlich in einem Befecht am 28. Juni, tapfer gegen ben Rronpringen von Burttemberg vertheibigt; als Rapp aber bie meife Rabne aufgepflangt batte, brach noch am 3. Gept. eine Emporung ber Truppen ans, jeboch nur wegen Nichtauszahlung bes rudftanbigen Golbes und murbe burch Gelb balb befdmichtigt. Degieres, Rocroy, Auxonne, Montmeby, Thionville machten fich gleichfam einen Scherz baraus, fich noch bis in ben Berbft zu vertheibigen. Um übermuthigften benahm fich Suningen. Bon bier aus fcos Beneral Barbanegre auf bie reiche Stadt Bafel und machte trot aller Borftellungen bes Ergbergoge Johann, ber ibn mit Defterreidern und einem Schweizer Beer unter Badmann belagerte, nicht bie geringfte Miene, bie Bourbons wieber anerkennen gu wollen. ja feierte noch Napoleone Geburtetag mit großem Pomp, mabrent biefer icon lange auf bem atlantifden Decre fdwamm. Erft am

find Frankreich fanctionirt. Es hieße, alle Rechtsbegriffe gerftoren, wenn man fie wiederverlangte." Die Diplomatenhoffahrt ging so weit, daß, als Desterreich sich Tirol wieder aneignete, im Bestgergreisungspatent ausdrudblich zu lesen war: "Richt burch eigenmächtiges, willfürliches Gingreisen in die Ordnung der Dinge (so. wie ihr rebellisches Bolf 1809 versucht hattet), sondern durch geheiligte Tractate kehrt ihr an haus Desterreich zurud."

26. August bequemte er sich zur Capitulation und bie Schweizer versehlten nicht, die ihnen so lästigen Festungswerke ber Erde gleich zu machen. — Vielen Uebernuth ließ auch der alte Lecourbe blischen, ber mit einem kleinen Heere die Vogesen vertheibigte, doch aber schon am 11. Juli capitulirte. Lamarque, der unterdeß in der Bendee einen Sieg über die weiße Fahne ersochten hatte, wosdei der tapfere Larochejaquelin gefallen war, steckte ohne Zaubern nach der Schlacht von Waterloo wieder selbst die weiße Fahne auf; eben so Suchet im Süden. Das Losungswort war damals: "le grand homme a passe", lakonische Worte, die General Rapp durch die Vorposten überall hin verbreiten ließ.

In der Provence erhoben sich jest abermals die Royalisten und übten surchtdare Rache nicht nur an Napoleons Anhängern, sondern versolgten bei diesem Anlaß auch die Protestanten, die in jenen Gegenden leben. Schon am 26. Juni erlaubte sich der Pösbel in Marseille die gröbsten Mishandlungen. Im August begannen die Greuel in Avignon, in Nismes, Montvellier. Hänser wurden geplündert und angegündet, Menschen mishandelt und ermordet. Zu Avignon wurde Marschall Brune, der bisher im Süden ein Commando gehabt, nach bessen Niederlegung aber als Privatmann durchreiste, vom Pöbel erkannt, im Wirthshaus überssallen und ermordet, 2. August.\*) Dasselbe Loos ereilte den royalistischen General Ramel in Toulouse, als er das Volk beruhigen wollte, am 15. Die Anarchie dauerte den ganzen Monat hindurch, alle wirklichen oder vermeinten Anhänger Napoleons waren vogelsfrei und wurden auf offener Straße erschlagen oder mußten sich

<sup>\*)</sup> Die Berichte über biese Greuel sind einseitig. Brune war nicht so ganz unschuldig, als man ihn barstellt. Er hatte die Buth des Bolks gereizt durch die rohen Creesse, welche er seinen Soldaten gestattet, indem sie unter anderm die in der Revolution zerstörten, von den Bourbons eben wieder hergestellten Heiligthümer zu Baume abermals zertrümmert hatten. In der berühmten Grotte zu Baume wurde die h. Magdalena als Schutzvatronin vom Bolke hoch verehrt.

mit schwerem Gelbe loskaufen. In Nismes wurden 60 Saufer geplundert und zerstört, in dieser Stadt und der Umgegend binnen zehn Tagen 700 Protestanten erschlagen. Trot aller Vorstellungen und Befehle Ludwigs XVIII. wiederholten sich diese Scenen auch noch im November und General Lagarde, der das Volk im Namen des Königs zur Ruhe mahnte wurde ermordet, 12. November.

Gleichem Fanatismus erlag ber arme verblenbete Murat. Derfelbe war von Marfeille nach Corfica geflüchtet. Der Kaiser von Desterreich, ber seiner Gemahlin Karoline ein Afyl in ber Nähe Wiens bewilligt hatte, ließ auch ihn einladen, sich unter seinen Schutz zu begeben, aber Murat wurde von falscher Scham und von dem Trotz zurückgehalten, den falsche Freunde in ihm nährten. Um 8. October landete er in Pizzo am User Calabriens und machte einen Versuch, das Volk aufzuwiegeln und seinen neapolitanischen Thron wieder zu erobern. Wit einer Handvoll Leute, ohne einen Allierten, ohne irgend eine Hülfe von außen, in blinder Thorheit. Das Volk nahm ihn, nachdem der Schiffer Barbara, der ihn bergebracht, treulos gestohen war, gesangen und berichtete an König Ferdinand, der augenblicklich den Todesbesehl sande. Murat wurde baher schon am 13. zu Pizzo erschossen.

Lubwig XVIII. machte Fouché bantbar zu feinem Polizeiminister und folgte seinem und Kalleyrands Rath in Aufrechterhaltung ber Verfassung. Blacas murbe nicht mehr ins Ministerium berusen. Die Strafen, die über die ausgezeichneisten Verschängt wurden, erfolgten nicht ber Partei Artois zu Liebe, sondern nur ehrenhalber. Man mußte benn boch ein Exempel statuiren. Alls erstes Opfer wurde Oberst Labedovere ausersehen und am 19. August erschosen. Dann solgte Ney, bessen Verrath zu schnuchlich war, um ungeahndet bleiben zu können. Er vertheivigte sich schwach und würdelos, bediente sich kleinlicher Entschuldigungsgründe, siehte Wellington an, sich seiner anzunehmen, wollte sich zuletzt sogar unter dem Titel eines preußischen Unterthanen retten, weil sein Ge-

burtert Saarlouis preugifd geworben mar, murbe jeboch am 8. Dezember erfcoffen. Das Gingiae, was ibm in ber öffentlichen Meinung zu Gute fam, mar außer feinem frubern Selbenruhm bie Somach ber Bairetammer, bie ibn richtete, obgleich in ibr eine Menge Manner fagen, bie eben fo foulbig ale er felbft ober feine alten Freunde waren. Lavalette, Director ber Boft, follte ebenfalls fterben, murbe aber von feiner treuen Gattin aus bem Rerter befreit, inbem fle ibre Rleiber mit ibm taufdte und ftatt feiner que rudblieb. Gine beträchtliche Angabl Generale waren noch compromittirt und wurden zum Theil verbannt, fonft aber feine Rache meiter genbt. Gin freiwilliges Opfer jener Beit murbe aber noch Bertbier, ber Ludwig XVIII, treu geblieben mar und fich zu feiner beutfchen Gemablin nach Bamberg begeben batte, bier aber am 1. Junt, inbem er bie erfte ruffifche Reiterei auf bem Wege nach Frankreich wieber burch bie Strafen fommen fab, fich aus bem Tenfter fturgte und tobt auf bem Bflafter liegen blieb.

Die engere Verbindung Ludwigs XVIII. mit Fouche und Talseprand dauerte nicht lange. Belde Männer der Revolution trusen einen allzu übel berüchtigten Namen. Die neuen Wahlen zur Deputirtenkammer sielen sehr royalistisch und ungünstig für die constitutionelle Partei aus. Das machte dem König Muth, die beiden Minister zu entlassen und dem herzog von Richelten das Staatsruder anzuvertrauen, einem besondern Günstling des Kaiser Alexander, 27. September. Am folgenden Tage reiste Kaiser Alexander quasi re dene gesta von Paris ab; einen Tag später auch der Kaiser von Desterreich, am 7. Oct. erst der König von Breußen.

Der zweite Barifer Frieden, ber vom Juli an berathen worben mar, fonnte erft am 20. November befinitiv abgeschlossen werben. Er ficherte Frankreich bie bourbonische Dynastie und bie Grenzen, die ihm ber erste Friede von 1814 bewilligt hatte mit ben schon bezeichneten kleinen Ausnahmen in Savoyen und am Rhein. Er setze bie Contribution fest und verpflichtete Frankreich,

ein heer ber Allitrten von 150,000 Mann auf franzöfischem Boben so lange zu unterhalten, bis bie Contribution bezahlt seyn
murbe. Auch siebzehn französische Festungen an ben nörblichen unb
östlichen Grenzen blieben bis bahin von ben Allitrten besetz. Die
Insel Ciba wurbe mit Toscana vereinigt. Außer Neapel, welches
statt Murat ben alten Ferdinand IV. wieber zum Gerrn bekommen
hatte, blieben alle Länder in der Lage, wie der erste Pariser Fries
ben und ber Wiener Congress sie bestimmt hatten.

Dieje gange neue Orbnung ber Dinge in Europa verfehlte, bie Botter zu befriedigen. Rach fo großen Erfdutterungen febnte man fich nach Frieben und bantte Bott bafur, beflagte aber tief, bag bie Belebeit ber Diplomaten feinen ben mabren Beburfniffen und Bunichen ber Bolfer guträglichen Buftanb begrunbet habe. Mur England und Rugland hatten gewonnen und es ichien, als ob ber gange große europaifche Rampf nur fur ihre Rechnung geführt worben mare. Muger biefen beiben Dachten mar bas beflegte Franfreich am beften weggefommen und bod blieb es ungufrieden, weil es über feinen materiellen Bortheilen bie Comach nicht verschmergen fonnte, bag ibm bie Bourbone burch frembe Bemalt aufgebrungen morben maren. Dagegen miberfuhr Deutfdlanb, welches mahrend ber langen Rriegegeit vom Jahr 1792 an bie ungeheuerften Opfer gebracht und gulett ben bei weitem großten Untheil am Giege gehabt batte, bie argfte Benachtheiligung. Deutschland ging nicht nur trot feiner Siege aus bem Kampfe kleiner hervor, als es vor bem Jahr 1792 gewesen war, benn es verlor Belgien, fonbern auch bas lette Banb feiner Ginheit mar und blieb gerriffen, es murbe nicht mehr als bas beilige Reich bergeftellt, es fant feinen Raifer mehr. Dur noch feine Theilung und Uneinigfelt wurde neu verbrieft und fanctionirt. Indem Belgien vom beutiden Reich abgeriffen blieb und Oftfriesland mit bem englifden Sanuover vereinigt murbe, mar es ber englifden Arglift gelungen, bas eigentliche Deutschland gang von ber Rorbfee meggubrangen. Inbem Rufland in Bolen feinen Reil gwifden Defter-

reich und Breugen bineingetrieben, maren auch biefe beiben beutichen Grofftaaten im Often bebrobter als je. Beibes bat man bauptfachlich ber Comade Briebrich Bilbelms III, und Sarbenberge zu verbanfen, ber gegen Rugland eben fo nachgiebig als gegen England bie wichtigften Intereffen Norbbeutschlants bem Alustante Breis gab. Breugen felbit mar burch bie Runft ber fremben Diplomaten in gwet Stude gertheilt worben, feines groß genug, um ben machtigen Dachbarn gegenüber, bier Frankreich, bort Ruffland, gemachfen zu fenn und zu ferne von einander, um feine Dact concentriren gu tonnen, jest mit ben Trabitionen und Unfpruden ber ftartften Offenfive gur ichmadften Defenfivftellung vernrtheilt und zugleich innerlich mit ber Baritat behaftet, ben Confessioneftreit in fich wie eine tobtliche Rrantbeit nabrenb. Defterreich, welches Metternich mit einer fich fur infallibel haltenben Selbstgefälligfeit außerlich abgerundet hatte, entbehrte boch, feit es bie Lebensabern burdidnitten, bie es porbem mit bem beutiden Reiche zu einem großen Dragnismus verbunben batte, ber alten Bauberfraft bes germanifden Clements und bie fruber baburch gebunben gewesenen flavifden, magvarifden und italienifden Glemente trachteten fich loszureigen. Bas fur Breugen bie ftreitenben Rirden, bas find fur Defterreich bie ftreitenben Nationalitaten, beibes faft unheilbar zu nennenbe liebel. Die übrigen beutiden Staaten hatten mit ihrer Couverginetat mehr als fie brauchten erlangt, aber weniger als fie brauchten burch bie Bunbesverfaffung, bie in ben wichtigften Buncten gar nicht gur Ausführung fam, well bie beutiden Grofiftagten es nicht in ihrem Intereffe fanben ober aegen bas Austand nichts vermochten. Go blieb bie freie Rheinschifffahrt bis ins Deer, ber freie Berfebr auch im Innern Deutschlands eine Muffon. Chen fo bie Bunbesfestungen, bie am obern Rhein erbaut werben follten, und bie fubmeftlichen Staaten Deutschlands blieben beständig von Franfreich bebrobt, alfo auch immer unter einem gewiffen moralifden Ginflug Frantreichs. Daraus ertlart fich ber Gifer, mit bem überall in ben vormaligen

Mheinbundftaaten von Seiten ber kleinen beutschen Regierungen bas Kammerspstem, welches Talleyrand und Fouché ben Bourbons aufgebrungen hatten, nachgeahmt und von Seiten ber Bevölkerungen auch wieder ganz im Sinne ber französischen Opposition aufgefaßt wurde. Ein erbärmliches Spiel der Lüge und Selbsttünschung. Die Fürsten hielten unter dem constitutionellen Aushängeschilb das Schwert der Souverainetät fest; die Kammern blieben zu schwach, und traten nur, um das neue Scheinrecht auf dem Papier zu erobern, das gute wahre althistorische Recht der Corporationen, der Gemeinde und der Kirche mit Füßen.

Micht weniger unnaturlich mar bie Lage ber übrigen europaliden ganber. Kaft alle maren im alten Rechte und Befitthume verfürzt worben und in neue unpaffenbe Berbinbungen getreten. Bolen blieb getheilt und feine Rationalitat ichien vom ruffifden Raifer nur noch zum lettenmal berausgeputt zu werben, wie man ein Opfer fcmudt, bas gur Schlachtbant bestimmt ift. In Italien und Spanien mar bie bofe Saat ber frangofifden Revolution gefat morben, um burch bie Difgriffe ber Reaction groß gezogen gu merben. Die Berbinbung amifden bem fatbolifden Belaten und reformirten Solland mar unnaturlich und gebar ble bitterfte Bwietradt. Die Lobreifung Norwegens von Danemart mar fo unnaturlid, wie bie Finnlanbs von Comeben, murbe von allen Betheiligten fo empfunden und reigte ben Danentonig, fich immer auf beutider Geite enticabigen zu mollen, mas wieber ben beiben Theis Ien ichablichften Sag zwifden Deutschen und Danen bervorrief. Die Turfei und bie Chriften in ber Turfet blieben in ibrer unnaturlich und faft unerträglich geworbenen Stellung, inbem es fein driftlider Grofftaat bem anbern gonnte, bas Soubredt über bie Chriften auszuüben.

Der zweite Barifer Frieden und bie Befchluffe bes Wiener Congresses gemährten baber ber europäischen Welt nur eine Neugestaltung zum Besten Englands und Auflands und zum Nachtheil
aller andern Länder. Das große Friedenswert ber Diplomatie war

ein verschobenes, unförmliches, hier festgemauert, geklammert und vernietet, bort schlotternd über ben Abgrund hingepfuscht, ein Werk, welches von ungleichen Kräften burch wechselseitige Ausschließung zu Stande gebracht, also auch nur in der Negation begründet war, nicht durch harmonische Kräfte gefügt, noch von positivem Charakter. Und weil es ohne Menschenweisheit, ohne Mücksicht auf der Bölker Natur und das historische Necht, so auch ohne Gott gemacht war, hat die Verneinung es geistig beherrschen müssen bis auf diesen Tag und das revolutionäre Veuer in ihm entzündet, das nicht mehr in den Abern der Franzosen allein glübend, auch die fühleren und phlegmatischeren, ja selbst die seigeren Völker ergriffen hat und innerlich verzehrt.

## Regifter gum dritten Bande.

| Seite                                |                  | Seite                 | Seite        |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Mbeneberg 195                        | Antwerpen        | 482 Bagration 14. 336 | . 339        |
| Abrantes 137                         | Aranjuez         | 142                   | 344          |
| Ablerfreug 99                        | Arapilen         | 303 Bajaboz           | 302          |
| Ablersparre 100                      | Arcie fur Aube . | 485 Ballefteros       | 183          |
|                                      |                  | 221 Barcellona        |              |
|                                      |                  | 267 Barflay be Tolly  |              |
|                                      |                  | 298 403, 407, 430     |              |
|                                      |                  | 96 Bartenstein        |              |
|                                      |                  | 114 Bathurft          |              |
|                                      |                  | 115 Bangen            |              |
|                                      |                  | 535 Bayern 4, 19, 30  |              |
| Alvarez 290                          | Aspern           | 198 419               | . <u>446</u> |
| Umfterbam 112. 465                   | Auereberg        | 13 Baylen             | 163          |
|                                      |                  | 48 Bayonne 1          |              |
| Angoulome, Bers                      | Augereau 27. 75. | 290 Beiraftar         | 91           |
|                                      |                  | 497 Belgien           |              |
|                                      |                  | 15 Belgrad            |              |
| gin 528, 539<br>Anhalt-Pleß . 65, 67 |                  | Bellegarbe            |              |
| Anhalt-Pleg . 65. 67                 |                  | Bennigfen . 72 f.     |              |
| Anfpach und Bais                     |                  |                       | 499          |
| reuth 18                             | Baben 20.        | 265 Bentinf . 261.    | 497          |

| ©                        | eite        |                    | Seite | Seite                                                                     |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beranger                 | 529         | Bulom. F. M. n     |       | Golomb 411                                                                |
| Berenhorft               | 34          | 78. 327. 372.      | 374   | Confolni . 246. 515                                                       |
| Beregford                | 185         | 382, 437 f. 464.   | 482   | Souffant 93. 529. 536                                                     |
| Berefing                 | 362         | 507.               | 548   | Constant B. 529, 536 540 Constantinopel 87, 92 Continentalspstem 59       |
| Berg. Großherzog         |             | - Beinrich n.      |       | Conftantinonel 87 92                                                      |
| 25.                      | 255         | 34, 57,            | 193   | Continentalinstem 59                                                      |
| Berlin 56 f. 377.        | 508         | Bufgrefter Frieben | 282   | 121. 252                                                                  |
|                          |             |                    |       | Copenhagen 95                                                             |
| 55. 74. 167.             | 233         |                    | 562   | Corbona 162                                                               |
| 277, 323, 400, 4         | 418         | Burbett            | 281   | Corbova 162<br>Cortes 293, 295, 310                                       |
| 424, 445, 455, 4         | 464         | Burgos . 174.      | 310   | 510                                                                       |
|                          | 499         | Burhovben 14.      | 16 f. | Corunna 165. 172. 177                                                     |
| Bernftorf                | 515         | ,                  |       | Cofel 68                                                                  |
| Berthier 25. 195.        | 202         |                    |       | Coulaincourt 474                                                          |
| 245. 475. 495.           | 561         | Cabir . 161. 2     | 92 f. | Courbières 77                                                             |
| Bertranb . 395.          |             |                    |       |                                                                           |
|                          | 552         | Cambronne          | 549   | Cuefta 157. 286                                                           |
| Beffieres 157, 173.      | <u> 195</u> | Canning . 94.      | 233   | Cuftrin . 63. 500                                                         |
| "                        | 39 <b>6</b> | Capri 21.          | 260   | St. Cyr 8. 181. 289                                                       |
| Bialystof                | 83          | Carbonari . 260.   | 498   | Gustrin . 63. 500<br>St. Cyr 8, 181. 289<br>354, 357, 445, 463            |
| Bianchi                  | 538         | Carlos, Don 145.   | 511   | Ciartorpeti 333                                                           |
| Bischosswerba .          | 402         | Carnot . 482.      | 540   | Czernitichef 200, 317                                                     |
| Blacas                   | 528         | Caffel 109.        | 443   | 391. 411. 443                                                             |
| Blafe 157.               | 173         | Caftannos . 154.   | 162   | 391. 411. 443  Danemarf 26. 94. 96 413. 464. 506  Dalberg 25. 25. 264     |
| Blücher 48. 51. 55.      | 71          | 164.               | 172   |                                                                           |
| 228. 305. 321. 3         | 392         | Caftlereagh 94.    | 281   | Danemark 26. 94. 96                                                       |
| 424. 427. 435 f. 4       | 442         |                    | 515   | 413, 464, 506                                                             |
| 444. 450. <u>455</u> . 4 | 172         | Catalonien 159.    | 181   | Dalberg . 25. 264                                                         |
| 476 f. 533. I            | 543         | ~ (                | 305   | Datigniple 100                                                            |
| 543                      | 1.          | Cattaro            | 22    | Danigkow 392                                                              |
| Norbeaux                 | 185         | Chafteler 2        | LO f. | Danzig 78. 84. 374                                                        |
| Borodino                 | 142         | Chatam             | 232   | 463                                                                       |
| Borftell . 439.          | 144         | Chatillon          | 474   | 463<br>David 118<br>Davoust 44, 48, 56, 71<br>75, 118, 195, 196           |
| Bourmont                 | 145         | Chaumont           | 482   | Davoust 44. 48. 56. 71                                                    |
| Braunichmeig .           | 62          | Christian VII.     | 95    | 75. 118. 195. 196                                                         |
| Wremen 2                 | 206         | - v. Politein      | 276   | 75. 118. 195. 196<br>336. 369. 393. 401<br>440. 464. 499. 553<br>Dennewit |
| Brentano 1               | 110         | Churichio Palcha   | 89    | 140, 464, 499, 553                                                        |
| Brienne 2                | :52         | Ctt                | 282   | Dennewig , 438                                                            |
| Writton Z                | 10          | Glaufewig          | 3/3   | Deron y. bb. 215. 354                                                     |
| Brune 76, 95, 233, 5     | 109         | Colverg 70         | . 11  | Diebitsch 373                                                             |

| Seite                 | Setie                                           | Seite                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                       | Ferdinand, Ergher:                              | Gagern 516                 |
| A T 25! NA 000        | 8 40 004                                        | Ø11 E27                    |
| Dreften 325, 393, 415 | - VII. 138 f. 473                               | Went 422, 509, 516         |
| 426 f. 445, 463       | 510                                             | 557                        |
| Drofte 252            | - VII. 138 f. 473 - IV. 21, 261, 562 - von Toes | Genua 522                  |
| Dudworth 87           | — von Tos=                                      | Georg III 280              |
| Duben 446             | cana . 43. 505                                  | Georg, Regent 281. 506     |
| Durrenftein 12        | Rerfen 276                                      | Geramb 500                 |
| Duheeme . 159. 181    | Fesch                                           | Girarb 438                 |
| Dupont 153. 161 f.    | Sichte 106                                      | Girona 181. 289            |
| Duroc 406             | Finnland . 83. 96 f.                            | Glas 68                    |
|                       | Floriba Blanca . 171                            | Glogau 500                 |
| ·                     | Fontainebleau 252. 492                          | Gneifenau . 77. 483        |
| Cbereberg 197         | Fontanes 235<br>Fouché 191. 244. 258            | Godon 135 f.               |
| Ectmühl 196           | Fouché 191. 244. 258                            | Göhrbe 440                 |
| Elba 495. 531         | 417. 536 f.                                     | Borres 115. 470. 509       |
| Elio 511              | For 23                                          | Wothe 134                  |
| Emil von Darm=        | Fra biavolo 22                                  | Graubeng 77                |
| ftabt                 | Frankfurt 27. 264. 524<br>Franz II 2. 16. 17    | Grawert 50<br>Grenoble 532 |
| Empecinado 183. 259   | Frang II 2. 16. 17                              | Grenoble 532               |
|                       | 186 f. 245, 268, 485                            |                            |
| England 34. 94. 279   |                                                 | Großbeeren 437             |
| Eguia 511             | Freiburg a. d. Un=                              | Großgörschen 396           |
| Eguia 511             | ftrut 459<br>Friedland 78<br>Frimont 538        | Groudy 539. 547. 549       |
| Griutt 30, 111, 129   | Friedland 78                                    | Guerillas 183              |
| Groles 307            | Frimont 538                                     | Gustav IV. Abolph 34       |
| Sugen, Bicetonig 19   | Friedrich VI 95 — von Burts                     | 7 <u>0. 95. 97</u>         |
| 200. 204. 300. 374    | — von wurts                                     | — 2001a 101                |
| 311. 382. 392, 393    | temberg 5. 28. 126                              | Shulat 449. 453. 459       |
| 400, 497, 5U3         | — August 84. 108<br>383. 399                    |                            |
| tambara 50 420        | - angun 64, 100                                 | Gaarlekana 120             |
| Exelmans . 537, 547   |                                                 | Sageleberg 438 Salle 50    |
| 553                   | 40 24 6 402 407                                 | haller 264                 |
| Eylau                 | 227 271 275 226                                 | hamburg 256. 391. 412      |
| Gyiui                 | 374 f. 507                                      |                            |
|                       | Fulba 264                                       |                            |
| Werbinanb von         | Outru 204                                       | Sannover . 18. 111         |
| Braunschweig 39 f.    |                                                 | harbenberg 35. 269         |
|                       | Gaëta 20, 21                                    | 375, 515                   |
| M.M.                  | CHUIN . I I NVI MA                              | 4141 414                   |

| Seite                  | Seite                                                                      | Seite                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Safpinger . 215. 221   | Infantabo . 151, 313                                                       | Ratte 227                              |
| 223. 224               | Innebruck . 208. 211                                                       | Ratbach 435                            |
|                        | Johann, Ergh. 9. 14                                                        | Rellermann 118                         |
| Saugwiß 11. 18. 33 f.  | 200. 202. 210. 216                                                         | Remnater 210                           |
|                        |                                                                            |                                        |
| Beibelberg 115         | Jomini 428                                                                 | Rienmabr . 6. 12. 16                   |
| Beileberg 78           | Joseph Rap. 20, 149 f.                                                     | Rinfel 211                             |
| Beinau 407             | 287 1. 309. 472. 487                                                       | Kleift 434, 484, 507                   |
| Beinrich, Pring . 58   | 530                                                                        | Roderig 35                             |
| St. Helena 552         | Josephine . 244, 503                                                       | Ronigeberg 74                          |
| Belgoland 95           | Jourban 179                                                                | Rorner 412. 444                        |
| Sellwig 50             | Sovellanos . 171<br>  Sfenburg 63<br>  Ifel 215, 221<br>  Italien 465, 497 | Rofaden 359                            |
| Seffen 12. 36. 41. 227 | Ifenburg 63                                                                | Rowno 368                              |
| hetrurien 127          | 3fel 215, 221                                                              | Krasnoi 361                            |
| Siller 195 f. 465      | Italien 465. 497                                                           | Rulm 432                               |
| Birfchfelb 438         | Italinefi 86<br>Juan VI 137                                                | Rurafin 247. 248. 318                  |
| Bofer 210 f.           | Juan VI 137                                                                | Rutusow 12 f. 341 f.                   |
| Sofftetten 208         | Juterbog 438                                                               | 382, 393                               |
| Hohenlohe 39 f.        | Junot 137 f. 153. 165                                                      |                                        |
| Holland 24. 112. 254   | f. 179. 231. 340                                                           |                                        |
| <u>255. 464. 522</u>   | Juffuf Pascha . 228                                                        | Labebonere 532. 560                    |
| Solftein 26            |                                                                            | La belle Alliance 549                  |
| Hormanr 212 f.         | Ralifch . 377. 383                                                         |                                        |
|                        | Ralfreuth 45. 78                                                           | 550. 551                               |
|                        | Ramensti 73                                                                |                                        |
| Suningen 558           | Rara Georg 88. 282                                                         | Lamarque 539                           |
| Humbold 515            | Rarl IV 140 f.                                                             | Landshut 196                           |
|                        | — Erzh. 3. 8. 14                                                           | Landwehr 379                           |
|                        |                                                                            | Langeland 167                          |
| Jackson 514            |                                                                            | Langeron 487                           |
| Jahn 273               | - von Baben . 265                                                          | Bannes 81. 118. 174                    |
| Janitscharen 90        | — Friedrich . 265<br>— XIII. von                                           | 200n 483                               |
| Bean Baul 114          |                                                                            | Laon 483                               |
|                        | Schweben 100. 276                                                          |                                        |
| Jellachich 7. 200. 213 | Raroline v. Eng=                                                           | Las Cafes 552                          |
| Jena 45                | land 281  — von Neapel 20 261, 262                                         | Lauriston 458                          |
| Berome 64 f. 84. 109   | - von Reapel 20                                                            | Lavalette . 537, 561<br>Lagan 158, 181 |
| 227. 336. 443. 505     | 261. 262                                                                   | Lazan 158. 181                         |
| 541                    | Ratharina, Großf.                                                          | Lefebore 68. 78. 118                   |
| Jesuiten . 242, 499    | 132. 244                                                                   | 195. 213 f.                            |

| Seite                | Seite & 55. 256                                                | Seite                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lefebore Desnouets   | Bubet 55. 256                                                  | Melai 128                                                                                        |
| 4.0 45Q 477          | Quinaliura 301                                                 | Mamal 74 76                                                                                      |
| Pegion . hannover=   | Entrick                                                        | Mergentheim 227                                                                                  |
| fce 95, 176, 287     | Lusow 379, 411                                                 | Merino 307                                                                                       |
| 543                  | Evon 535                                                       | Metternich 192, 204                                                                              |
| Leivia . 56. 447 f.  |                                                                | 268, 416, 442, 461                                                                               |
| Leopold pon Co:      |                                                                | 509. 515                                                                                         |
|                      |                                                                |                                                                                                  |
| Seffoca . 68, 73, 75 | 202, 305, 354, 371 f.                                          | 399, 402, 406                                                                                    |
| 79                   | 428, 435, 465, 478                                             | 399, 402, 406<br>  Milofd   283<br>  Mina   289, 304, 307<br>  472, 513<br>  Mobella             |
| Penben 255           | 482, 486, 495                                                  | Mina 289, 304, 307                                                                               |
| Liberale 295         | Mad 3 f.                                                       | 472, 513                                                                                         |
| Liebertwolfwig . 448 | Mabrib 143, 148, 174                                           | Miolis . 126, 239                                                                                |
| Liann 545            | Magbeburg 53, 64, 111                                          | Mobena 505                                                                                       |
| Linbner 65, 67       | 500                                                            | Mödern 450                                                                                       |
| Pinnis 24            | Mahumeb II 92                                                  | Möllenborf . 45, 50                                                                              |
| Liffabon 137 f.      | Maifelb 541                                                    | Molban unb Bals                                                                                  |
| Pithauen 335         | Mailanb 498                                                    | Mödlenborf 45, 50 Möllenborf 45, 50 Molbau unb Wals lachei . 88 Mollitor . 179 Moncey . 160, 179 |
| Pohou 199            | Maison 482                                                     | Molitor 179                                                                                      |
| Lombard 35           | Malet 192, 385                                                 | Moncen . 160, 179                                                                                |
| Lonbon 506           | Malo Jaroslowet 358<br>Maltefer 504<br>Mamelufen 283           | Montenegro 480                                                                                   |
| Louis. Bring 44      | Maltefer 504                                                   | Montgelas 4, 30, 207                                                                             |
| - Napoleon 24, 60    | Mamelufen 283                                                  | Montholon 552                                                                                    |
| 254                  | Marie, Raiferin . 133                                          | Montserrat 306                                                                                   |
| Ponife von Breus     | — von Portugal 137                                             | Moore 172, 176                                                                                   |
| fen 45, 80, 103, 271 | - Louife 245, 246                                              | Moreau . 424, 430                                                                                |
| — non Spas           | 325, 467, 487, 495                                             | Morla . 161, 165                                                                                 |
| nien 138 f.          | — Conise 245, 246 325, 467, 487, 495 502 Marmont 200, 202, 450 | 174                                                                                              |
| Pome 260, 552        | Marmont 200. 202, 450                                          | Mortier 13, 62, 69, 476                                                                          |
| Pucca 525            | 455. 476, 487. 493<br>Marschall 22<br>Maffena 8. 20. 21. 54    | 486, 535                                                                                         |
| Lucchefini 35        | Marfchall 22                                                   | Morufi 282                                                                                       |
| Queian Bon. 127, 541 | Maffena 8. 20. 21. 54                                          | Mosfau 345 f.                                                                                    |
| hau                  | 190 t. 299 t.                                                  | Willia . 342                                                                                     |
| Submia XVIII. 500 f. | Maury 21. 240. 251                                             | Mouton 199                                                                                       |
| 527 536 560          | Mar Joseph 4 20 30                                             | Muffling 553                                                                                     |
| - Grab 196           | 206. 447<br>Mayr 226<br>Meervelbt . 12. 449 f.                 | Müller, Abam . 115                                                                               |
| - von Beffen 21      | Mayr 226                                                       | - Joh 38, 58                                                                                     |
| - Bhilipp v.         | Meervelbt . 12. 449 f.                                         | 109                                                                                              |
| Drleune 295, 528     | Mehemet Ali 88. 283                                            | Münfter, Stabt . 317                                                                             |
| 535                  | Meffa 284                                                      | - Graf 188. 515                                                                                  |
|                      |                                                                | •                                                                                                |

| ~ '                             | ~ 11.                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                           | Seite<br>Palafor 152. 158. 179<br>511<br>Palm 32    | Seite                                                                                                                   |
| Weurat 7. 13. 25. 44            | Palajor 152, 158, 179                               | Maguja 22                                                                                                               |
| 53. 72. 73. 141 1.              | 011                                                 | Napp 202. 374. 463                                                                                                      |
| 191. 208. 344. 348              | walm                                                | 008                                                                                                                     |
| 358, 366, 368, 369              | Paris 121. 486 f. 553                               | oceding . 162 f. 183                                                                                                    |
| 373. 374. 428. 448              | - Brieben bon 303                                   | Reformer 281                                                                                                            |
| 497, 538, 560                   | m 501                                               | Regensourg . 197                                                                                                        |
| Deuftapha IV 90                 | — Frieden von 503<br>561<br>Barma 505<br>Paul I 242 | Reich, deutsches . 26                                                                                                   |
|                                 | Paul 1 242                                          | Meinhard . 203, 523                                                                                                     |
| m., A v                         | Pauline 20                                          | Reinhard     . 263, 523       Reynier     . 377, 393       Rheinbund     26, 264 f.       383, 442, 461, 509       Rieb |
| Maporeon II 331                 | perceval 94                                         | othernound 20, 204 1.                                                                                                   |
| Mallau 402                      | perines                                             | 303. 442. 401. 309                                                                                                      |
| Meapel 20, 259, 539             | 35 in 321. 331                                      | offeo 411                                                                                                               |
| Weiße                           | 1) i 17 [1] 495 999 f                               | Miga                                                                                                                    |
| Metalon                         | 154 207 474 400                                     | Niga                                                                                                                    |
| Mentelente                      | 01.4 470                                            | Øina n 940 950                                                                                                          |
| Mentelbett II                   | Pater 74 201 244                                    | — Jung v. 249, 250                                                                                                      |
| Den 44 74 449 479               | 201. 244                                            | Momana 90, 107, 172                                                                                                     |
| 477 402 200 244                 | Marian 207                                          | Romana 96. 167. 172 • 176. 294. 300 Romantif                                                                            |
| 264 206 407 476                 | Police                                              | Momanti 113                                                                                                             |
| 201. 200. 421. 410              | Dissistanti 22 101                                  | Observation 131                                                                                                         |
| 033, 330, 343, 360<br>045-46-56 | 225 227 454 455                                     | Octobrol 45 40                                                                                                          |
| Manhamanifa 542                 | 919 911 401 400                                     | one.                                                                                                                    |
| Manman 506                      | Martin 193                                          | Out 217 224 224                                                                                                         |
| Stotwegen 300                   | Wanter 1 198 126 f                                  | Rußland . 93, 323 f.                                                                                                    |
|                                 | 163, 184, 285                                       | ormbining a state le                                                                                                    |
| O'Oannal 205                    | Pozzo di Borgo . 188                                |                                                                                                                         |
| Deferrate 9 5 407 400           | Strage of Sorge . 100                               | Carattath 44                                                                                                            |
| 267 278 499                     | Wranton 53                                          | Sachian 408 383 455                                                                                                     |
| Ofhankung 256 247               | Profitium 99                                        | 520 544                                                                                                                 |
| Oliving 200. 311                | Wranger 22 f 401 f                                  | Saalfelb 44 Sachjen 108. 383. 455 520. 544 Sacile 200                                                                   |
| Overte 255                      | 20 6 249 274 6590                                   | Sacten 362. 478. 483                                                                                                    |
| Dian 979                        | 203   310, 311   552                                | Garage 450 470                                                                                                          |
| Odremon 439                     | Outhorf 72                                          | Sutuguila 100. 110                                                                                                      |
| Officialish 419                 | фиция 13                                            | Ganarh 91 144 f 214                                                                                                     |
| Outingt 105 202 254             |                                                     | Saragosia 158, 179 511 Savary 91, 144 f. 234 238, 385, 552 Savona 240 Charnhorst 104, 228                               |
| 264 427                         | Quatrebras 545                                      | Sanana 240                                                                                                              |
| Sunrarh 33                      | Quiroga 183                                         | Scharphorft 104 228                                                                                                     |
| ~                               | -                                                   | 348 400                                                                                                                 |
| Pacca 240. 242                  | Maab 200                                            | 398. 400<br>Schelling 115                                                                                               |

| Seite                   | Sei                     | g 111m 5 f.                                                                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| €dill 70, 228, 501      | Stralfund 229. 27       | 9 Ulm 5 f.                                                                       |
| Edilegel Fr 115         | Straffura 55            | 8 11naarn 200                                                                    |
| Chlefien . 64 f. 378    | Straub 21               | 1                                                                                |
| Schwarzenberg 247. 322  | Suchet 289. 304. 47     | 2                                                                                |
| 354, 362, 369, 377      | . 49                    | 6 Valencia 160, 304, 305                                                         |
| 424 f. 441, 444, 449    | Cubamerifa 51           | 1 2 2 6 <b>B</b> alencia 160. 304. 305 31                                        |
| f. 472, 474 f.          | Sweaborg 9              | 7 Banbamme 64 f. 195                                                             |
|                         |                         |                                                                                  |
| Schweben 76. 95 f. 276  | Talavera 28             | 7 Benebig 19. 22                                                                 |
| 506                     | Talleprand 25. 83. 11   | 9 Victor 71. 182, 286                                                            |
| Schweibnit 67           | 126. 131. 191. 25       | 7 Venebig 19. 22<br>9 Victor 71. 182, 286<br>8 355. 361. 362, 364                |
| @dimeis 263 474 523     | 487 F 515 593 59        | 479 476                                                                          |
| Sarbinien 522           | 533, 56                 | 0 - Emanuel . 498                                                                |
| Cebaftiani 87. 182. 440 | Taragona 30             | 400 — Emanuel . 498<br>4 Villeneuve 9<br>8 Vimeiro 166                           |
| Selim III 86 f.         | Tarutino 35             | 8 Bimeiro 166                                                                    |
|                         |                         |                                                                                  |
| Servile 297             | Teimer 211              | . Vives 181                                                                      |
| Seume 114               | Tettenborn 391. 41      | i. Vives                                                                         |
| Sevilla . 161. 292      | Thielmann 231. 39       | 3 Vos 116                                                                        |
| Sicilien 21. 261. 539   | 399. 443. 54            | 7                                                                                |
| Sibnen Smith . 137      | Tiect 11                | 3 Boß 116 7 9 <b>W</b> achau 449 1. Wassensteilstand 408                         |
| Siaves 118              | Tilfit 7                | 9 <b>W</b> achau 449                                                             |
| Silistria 282           | Tirol 19. 30. 205       | . Waffenstillstand . 408                                                         |
| Emolenef . 339, 360     | Tolebo 16               | Bagram   202<br>  Baldberen   232<br>  Baldberen   256<br>  D -                  |
| Soult 7. 53. 55. 176 f. | Tolentino 53            | 8 Walcheren 232                                                                  |
| 285 f. 401, 417, 473    | Torgau . 399. 46        | 3 Wallis 256                                                                     |
| 496                     | Torres: Bebras . 30     | 0 —, Graf 267                                                                    |
| Spanbau 63              | Toscana 50              | 5 Wallmoden 188, 425                                                             |
| Spanien 128. 135 f.     | Tormasow . 354. 35      | 7 440                                                                            |
| 285 f. 472. 509         | Trachenberg 411         | Bartenburg 444                                                                   |
| Spedbacher . 211 f.     | Trafalgar               | Waterlo 546                                                                      |
| Stadion 108, 186, 204   | Trier 24                | Wechabiten 284                                                                   |
| 268. 401                | Trieft 23               | Beimar . 44, 460<br>Wellesley 95, 165, 185                                       |
| Staël 121. 529          | Tropes 49               | 1 Wellesley 95, 165, 185                                                         |
| 65 tand 903             | Cidentide angles 257 35 | . 985                                                                            |
| Stein 69. 105. 130      | Tubela 174              | Mellington 287 f. 299 4 f. 472 485, 496, 534, 543, 545 f. Werned 7 Wesel 36, 500 |
| 188. 321. 380. 384      | Turfei 86 f. 282. 324   | 1 f. 472 485, 498,                                                               |
| Stephanie 19. 265       | Turnfunst 273           | 5 534. 543. 545 f.                                                               |
| Stettin 63              | 401                     | werned 7                                                                         |
| Stewart 188             | ILLI226 182             | welet 36, 500                                                                    |

| Seite                  | Seite                 | Seite                  |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Weffenberg 492, 515    | pring v. Burt=        | Burtttemberg 5. 20. 28 |
|                        |                       | 265. 462, 524          |
|                        |                       | Murzburg 19. 43        |
| Wien 13. 197. 204. 515 | Bilhelm, Rurfürft     |                        |
|                        | von heffen 62. 188    |                        |
| schweig 188. 230 f.    | Wilna 333, 355, 367   | yorf, Bergog von, 172  |
|                        | Wilson 188            |                        |
| - V. Erb:              | Wingingerobe 482. 486 | - , General, . 274     |
| ftatthalter . 36. 50   | 491                   | 354, 372 f. 382, 403   |
|                        |                       | 451, 459, 476 f. 507   |
| - Ronig b.             | Wittenberg 500        |                        |
| Mieberlanbe 36. 48     | Wittgenftein 188. 354 |                        |
| 465. 522               | 357, 362, 373, 394 f. | 3aftrov 35             |
| - v. Breus             | 426. 480              | Biethen . 327. 548     |
|                        | Wrete . 18. 66. 197   |                        |
| - L Rrons              | 357.419.460.480.515   | 3 choffe 113           |



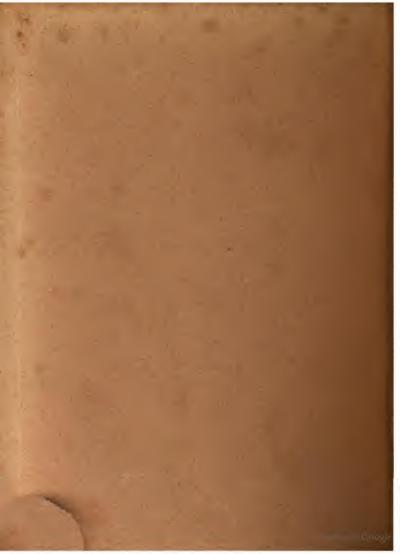

